

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







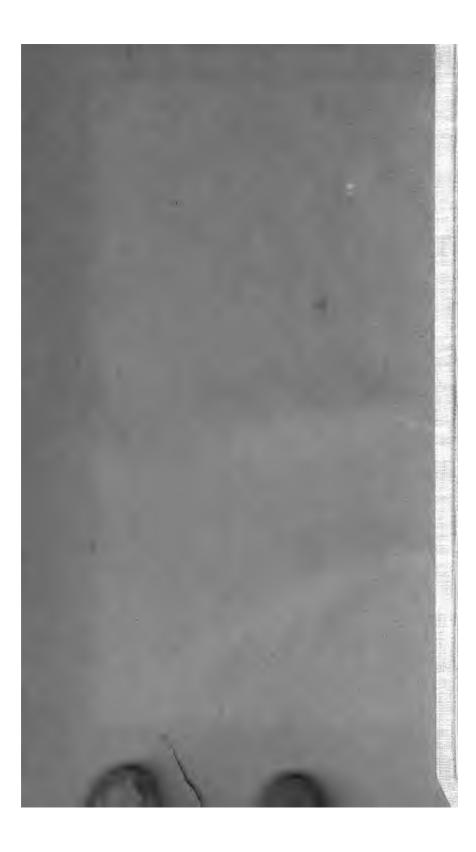

: • .

• •

• . 

## Grammatif.

ber

# romanischen Sprachen

bon

Friedrich Diez.



Bonn, bei Ebuarb Weber. 1838.

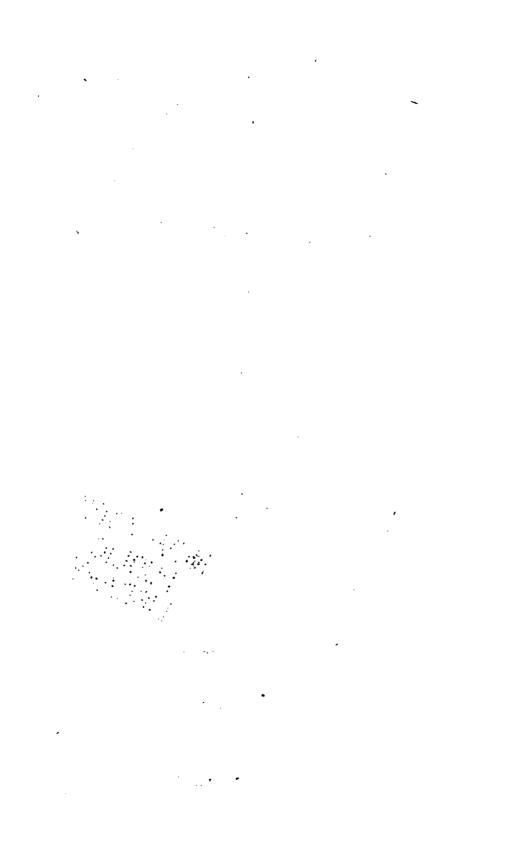

## Romanische Grammatik.

. • 

## Zweites Buch.

## Wortbiegung slehre.

Die Wortbiegungs = ober Klexionslehre betrachtet biejenis gen Beranderungen, welche das Wort um der Begriffsbeziehung willen erfahrt. Diese Beranderungen fallen, je nachdem sie an bem Nomen ober an bem Verbum vorgehen, entweder unter ben Beariff der Declination ober ber Conjugation. Die romas nischen Sprachen haben, wie andere neuere Sprachen, einen Theil der alten Biegungsformen eingebußt. Die Urfache liegt in einer gewissen ber Bolkssprache naturlichen Rachlässigkeit: bie strenge von den Gesetzen der Quantitat abhängige Aussprache jener Kormen so wie ihre Mannigfaltigkeit wird unbequem, ihr Laut wie ihre Bebeutung verdunkelt fich und endlich sucht ber nach Deutlichkeit strebende Sprachsinn diesen in dem Dragnismus ber Sprache entstandenen Mangel burch angemes fene Sulfsworter zu erseten; Diefe stehen entweder felbständig ober als Affire ba, pflegen aber aus ihrer individuellen Bedeutung in eine abstracte, der grammatischen Korm, welche sie vertreten, entsprechende überzugehen. Eigentlich mare die Betrachtung biefer Sulfsworter als reiner Gegenfate aller Klerion. der Alexionslehre fremd und mußte theils in die Wortbilbung, theils felbst in die Syntax verwiesen werden, allein ihre Absonderung von jenem Theile der Grammatik wurde nicht allein beträchtliche Luden barin verursachen, sondern auch etwas bem Beiste ber neuen Mundarten Entgegengesettes in sich begreis fen, und so scheint es rathlich, die spftematische Strenge zu Bunften ber practischen Unschaulichkeit bei Seite zu seten und jene Bulfsworter ben Alexionsformen gleich beizufügen.

#### 4

## Erster Abschnitt.

### Declination.

Sie geht vor sich am Substantiv, Abjectiv, Numerale und Pronomen und bient, die Beziehung dieser Wortarten nach Genus, Numerus und Casus zu bezeichnen in der Art, daß eine Flexionsform alle drei Beziehungen in sich zu fassen vermag.

- 1. Das Benus mar bem Romer breifach, mannlich, weiblich und neutral. In den Tochtersprachen ist bis auf leichte Ausnahmen das Neutrum seinem Begriffe nach erloschen und die ihm angehörenden Substantiva haben sich zum Masculin geschlagen, bem es wenigstens in ber zweiten Declination ber Grundsprache formell am nächsten stand. Hiermit verlor bas Romanische einen Hauptzug des großen indisch germanischen Gebietes, mahrend andere neue Mundarten, unter welchen ich nur die jetige griechische so wie die den classischen Sprachen anverwandte albanesische nennen will, ihn bis heute behauptes Freilich muß man einraumen, daß diefer Berluft eine auch bei dem lebendigsten Gefühle fur das fachliche Benus schwer vermeidliche Folge der romanischen Wortunbildung war, welche bie neutrale Form verdunkeln oder vollends verwischen mußte; selbst der Artikel bot keine Hulfe, da er im Singular keine eigne Form fur bas Neutrum zu schaffen erlaubte. Ginige Mundarten mogen diefer Gefchlechtsform schwerer entsagt haben als andre: italianische und churwalsche Plurale wie corna, membra konnen bavon zeugen. Daß die bem Neutrum ursprünglich zugehörigen Begriffe aber nach einem fo summarischen Berfahren, ohne alle Unterscheidung ihrer Wesenheit, bem mannlichen Geschlechte zugewiesen wurden, war wohl kanm anders zu erwarten: eine Unterscheidung wie die fragliche kann nur das Eigenthum einer frühern zur poetischen Auffassung der Außenwelt gestimmten Lebensperiode eines Bolfes fein.
  - 2. Der Rumerus war im Griechischen breierlei, Singula-

i

ris, Dualis, Pluralis; im Lateinischen nur noch zweierlei, Singularis und Pluralis; weiter konnte er in den Tochterspraschen nicht herabkommen und sie unterscheiden ihn mit genügens der Bestimmtheit.

3. Der Casus waren es seche, Nominativ, Genitiv, Dativ, Accusativ, Vocativ, Ablativ; formell fiel Rominativ und Accusativ häusig, Nominativ und Vocativ fast schlechthin, Dativ und Ablativ im Singular kaum, im Plural stett zusammen. Der Casussterion hieng also schon eine Unvollkommenheit an, welche aber die ebelsten Sprachen mit ber lateinischen theilen.

Im Romanischen ist diese Flexion untergegangen; nur die alten Sprachen Frankreichs schieden beim Masculin noch den Rominativ vom Accusativ und der Wallache scheidet in einem gewissen Falle noch immer den Bocativ vom Rominativ. Sammtsliche funf bis sechs Casus jedes einzelnen Rumerus treffen also nun in einer und derselben Form zusammen. Dem Reugriechischen dagegen verblieben die alten Casus mit Ausnahme des Dativs.

Es fragt sich hier, welches ist jene wichtige Form, ber man ben Borzug einräumte, alle andern Casus zu vertreten? Ist sie in allen Sprachen dieselbe? Die Vermuthung wird für den Nominativ ausfallen, den casus rectus, der den Begriff in seinem absoluten Sein ohne irgend eine Relation hinstellt; allein die Erfahrung widerspricht, denn bei weitem die meisten Wörter weisen in ihrer Vildung auf einen der casus obliqui: wie ließe sich ital. nieve auf nix, span. amigos auf amici, franz. conte auf comes zurückühren? Die normale Form ist auch nicht in allen Sprachen dieselbe: neben das span. amigos stellt sich das ital. amici, eine Nominativ = neben eine Accusativsorm.

Es scheint zwecknäßig, jede Sprache für sich zu betrachten, mit der provenzalischen aber, die noch zwei Casus untersscheidet, den Ansag zu machen. Hier lautet der Nom. Sing. ans (annus), laire (latro), Plur. an, lairos. Daß diese Nominative unmittelbar aus dem Lateinischen gestoffen sind, wird niemand bestreiten: der Singular ans, laire läßt sich nur aus annus, latro, der Plural an nur aus anni erklären; lairos könnte zwar auch vom Accus. latrones herkommen, da aber die Rominativsform überhampt einmal ausgemacht ist, so wäre es

Eigensinn, sie in biefem einzigen Kalle ablaugnen zu wollen. Die casus obliqui lanten: Sing. an, lairo, Plur. ans, lairos. Die brei ersten Worter konnten aus Ablativen ober andern Cas fus entstanden fein; ich halte sie indek (mit Rapnouard) für Accusative, da 1) das gleichstehende vierte Wort lairos nebst hundert andern der dritten Declination nicht in latronibus sous bern allein in latrones seinen Ursprung haben kann; 2) ba bei ben Neutris, worin sich Accusativ und Ablativ frenger scheibeu (corpus, corpore), überall nur die erste Korm als casus obliquus hervortritt wie in corps, latz, peitz, temps (corpus, latus, pectus, tempus \*); 3) weil bas zu n verbunnte m bes Accusative sich noch in einigen Wortern wie mon, ton, son, ren (meum, tuum, suum, rem) erhalten hat. - Roch bleibt bie Gestalt ber ersten Declination zu betrachten. Ans corona coronam, coronae coronas fonnte prop. corona fur ben Ging., corone coronas für ben Plur. hervorgehen, und so ist es auch, nur daß man für corone oder eigentlich coron, da die Sprache das tonlose e gemeiniglich abstoßt, coronas setzte um die zweite Declination nicht mit ber erften zu verwirren. Go zeigt und das Provenzalische in jedem Rumerus mindestens der zweiten und britten Declination eine unterscheibende Bezeichnung bes Nominative und Accusative; wie scharf spricht biese sich noch aus im Singular mos mon (meus meum), res ren, im Plus ral dui dos (duo duos), welche jebe andre Deutung von sich weisen! — Dieselbe Einrichtung ift auch dem Altfranzösischen eigen; mit dem fortschreitenden Berfalle der grammatischen Formen verfiel fle endlich in beiben Sprachen: ber Rominativ wich bem Accusativ, an die Stelle von ans, lerre trat franz. an, larron, boch zeugen noch verschiebene Nominativformen wie chantre (cantor), coûtre (custos), peintre (pictor), queux (cocus), charles (carolus) für das ursprungliche Dasein dieses Casus. \*\*

Im Spanischen findet teine Unterscheidung zwischen casus

<sup>\*)</sup> Im Frangofischen ift genre freilich eine Ablativform, es scheint aber tein altromanisches Wort zu fein und hat wie das span. genero etwas fremdartiges in feiner Bilbung.

<sup>\*\*)</sup> Biemlichen Reichthum an Rominativformen' befist noch bas

rectus und obliques Statt: ber Singular ift corona, ano. ladron, ber Miural coronas, anos, ladrones. Die Kormen des Pluvals coronas, anos jeugen bestimmt für ben Accusativ und ladrones nicht bagegen; ber Singular corona, ano, ladron wurde sich nach dem Buchstaben bequem aus dem Ablativ herleiten laffen, allein ba feine phonetischen Grunde entgegenstehen, ift es folgerichtig, ben Accusativ auch fur biesen Rumes rus als Normalcafus aufzustellen, benn m erleibet grundfatlich Apocope und hat, in n geschwächt, sein Andenken nur noch in quien (quem) und bem veralteten ren (rem) erhalten. Die Unnahme bes Ablative murbe bagegen auf große hinderniffe stoffen, benn wie mare cuerpo, lado, pecho, tiempo u. a. urspringliche Neutra auch hier aus corpore, latere, pectore, tempore qu erklaren? Auch an ben Rominativ ist nicht zu benten, da fast überall, wo dieser Cafus sich vom Accusativ scharfer trennt, die Form bes letteren fich geltend macht: senor, rey, buey, imagen und zahlreiche andre fonnen nicht aus senior, rex, bos, imago hervorgegangen fein. Doch fallen dem Nomis nativ noch manche Bildungen zu und laffen eine vormals gro-Bere Wirksamkeit beffelben, vielleicht ein bem provenzalischen ähnliches Berhaltnis vermuthen: man nehme Worter ber zweis ten Declination wie dios, carlos, burgos (Stabtename), ber britten wie cardo, sastre (sartor), vespertillo und ahnliche. Aber nur der Accusativ umfaßt das Ganze der Bildungen und fost alle Wiberspruche. — Die portugiesische Sprache folgt gang bem Grundsate ber spanischen.

Auch das Italianische hat für jeden Rumerus nur eine Form, nämlich Sing. corona, anno, ladrone, Plur. corone, anni, ladroni; welcher kateinische Sasus liegt ihnen nun zu Grunde? Das Beispiel der vier westlichen Mundarten gestattet auf Rominativ oder Accusativ oder auf alle beide zu vermusthen. Der Singular verhält sich wie im Spanischen, obwohl er auch hier deu Schein des Ablativs vor sich her trägt. Der Plural wählte in zwei Fällen (corone, anni) die Nominativs

Churwaliche: segner (senior), meglier (melior), lader (latro), pescader (piscator), salvader (salvator) u. a.

form, ba die ablativische nach abgestoßenem s corona, anno ace lautet hatte und also mit bem Singular zusammengefallen mare. Gegen ben Ablativ sprechen bie beim Spanischen schon ermahnten Grunde, d. h. die abweichenden Kormen des Plurals, benn mie sollte sich corone, castella, ladroni aus coronis, castellis, latronibus ober in Betracht bes Accents uomini aus hominibus entwickelt haben? und bie ursprunglichen Neutra wie cuore (cor), corpo, lato, nome, seme, \* wozu sich noch die biphthonaierten fiele, miele, bie nur aus fel, mel, nimmer aus felle, melle hervorgehen konnten, gefellen; eine bestimmte Uccusativform ist speme von spem. Im Italianischen muß man jedoch eine startere Einmischung bes Nominativs zugeben; auch rnben nicht wenige Borter ber britten offenbar auf biesem Cas fus: fo cardo, frate, lampa (lampas), sangue, suore (soror), tempésta, uomo (homo), vespertillo und das veraltete Abjectiv vieto (vetus). - Das Walachische stimmt ziemlich mit bem Italianischen zusammen; unläugbare Nominativformen wie jude (judex), leu (leo), soarë (soror) fommen auch hier vor.

Das Ergebnis dieser kuzen Prüfung ist also, daß Rominativ und Accusativ als die Normalsormen des Nomens zu betrachten sind. Den übrigen obliquen Casus gegenüber lassen sich die Ansprüche des letzteren, für welche wir alle innern Gründe bei Seite setzen wollen, noch durch die Thatsache unterstützen, daß seinem Begriffe romanisch wie lateinisch das einssache Wort genügt, die andern Casus aber dort durch Hulsswörter angezeigt werden müssen. Hätte das Nomen, wie manche des haupten, sich aus dem Ablativ gestaltet, so ist schwer einzussehen, warum der Begriff des letztern nicht neben dem des Nominativs fortbesteht, warum z. B. ital. cavallo nicht bedeutet "das Pferd" und "von dem Pferd", sondern zur Bezeichnung des letzteren Berhältnisses noch die Partisel da, in andern Sprachen de zu Hüsse gerusen werden muß. Es verdieut weniger

<sup>\*)</sup> Wegen bes icheinbaren Ablative latte erinnere ich an den alten Rominativ lacte; genere ift wie das franz. genre zu beurtheilen; folgore ift zugleich feminin und fest in sofern eine Geschlechtsveranderung in fulgur (Acc. fulgurem) porque.

jur Befraftigung als jur Bergleichung angeführt zu werden. daß auch in der romanischen Rachbildung deutscher Worter schwacher Declination die Form des Accusative gewöhnlich die Norm lieh: so in baccho, Acc. bacchun ober bacchon, daher fr. bacon; balco, it. balcone, sp. balcon; brado, it. brano, pr. brado, altfr. braon; flado, it. fiadone, sp. flan, altfr. flaon; gundfano, it. gonfalone, pr. gonfano, fr. gonfanon; gêre, it. gherone, sp. guiron, fr. guiron; heigiro, it. aghirone, pr. aigron, fr. heron; hreinno, sp. guarañon; chrapfo, fp. grapon, fr. crampon; mago, modenesisch magone; mezzo, fr. macon; sporo, it. sprone, altip. esporon, pr. esperô, fr. éperon; sturo, it. storione, sp. esturion, fr. étourgeon; waso, fr. gazon. Abmeichend ist it. giardino, sp. jardin, fr. jardin nach bem Genitiv ober Dativ gartin, wenn nicht etwa, wie I. Grimm (Gramm. II. 129 Note) ahndet, ein Feminin gartina stattfand, wozu bas prov. jardina ober wal. gradine stimmen wurde. Jenes on ist zu fehr Regel, um es etwa als Ableitungesuffix zu fassen. Aber auch an bas Umsichgreifen ber Accusativform dieser Worter im Deutschen selbst ist hier beispielss meise zu erinnern: unser backen, balken, braten, fladen, krapfen, magen, sporn, wasen sind ben romanischen Källen gang analog.

Bildungen auf einen der andern Casus gegründet erscheisnen höchst spärlich und können kaum als vollständig declinable Nomina auftreten. Die sehr üblichen satein. Ausdrücke gens ehristianorum, paganorum, francorum, veranlaßten das prov. und altst. gen crestianor (s. Rayn. Lex. rom.), gen payanor, gent francor (Bekker zu Feradr. p. 184<sup>b</sup>), desgleichen sorum judicum das span. suero juzgo; nie aber würde man gen de crestianor gesagt haben. Andere Beispiele des Genitivs so wie des Dativs werden wir beim Pronomen kennen lernen. Der Ablativ hat sich im Gerundium und in verschiedenen Parstikeln erhalten: it. mio scentre, pr. mieu escien, altst. mon essien ist das sat. me sciente; sp. como etc. ist quomodo; altst. tempre ist tempore und sast allen Mundarten diente der sat. Ablativ mente zur Zusammensenung von Abverdien.

Was das Verhaltnis der romanischen Endformen beider Nors malcasus betrifft, so läßt fich der Uebergang von am in a, um

in o, em in e ichon aus ber gleichen Behandlung ber Perfonalformen in ber Conjugation und gewiffer Partifeln anschaus lich machen. Im Stalianischen 2. B. verhalt sich corona, anno, ladrone au coronam, annum, latronem genau mie amava, loro, secondo, ami, dieci, sette, nove at amabam, illorum, secundum, amem, decem, septem, novem und in ben übrigen Mundarten läßt sich bas Gleiche bemerken. Allein bie Gefchichte bes lateinischen Romens gewährt felbst schon wichtige Fingerzeige für jenen Uebergang fo wie für den Wegfall des s. 1) Aeltere Dichter tannten noch ben Gebrauch, s in ben Endungent us und is por einem folgenden Confonanten zu unterbrucken wie in lateralis, magnus, mas von Cicero fur unsern 3weck bezeichnend subrusticum genannt wird; diefer Gebrauch fam auch in Profa, auf Grabschriften und Mungen, vor. In manchen Wortern wie socer, puer, vir, prosper, vultur fiel fogar bie gange Splbe us und is meg; fur famulus braucht Ennius und Lucrez famul, fur debilis ber erstere debil (Schneiber L. 346, 357; hartung über die Casus 110). - 2) M hatte in feiner Stellung am Ende bes Wortes nach bem bestimmten Beugniffe ber Alten einen eigenthumlich bunkeln Laut und ward baher baufig besonders auf Inschriften gang abgestoßen: Corsica, viro, urbe gelten auf ben altesten Dentmalen fur Corsicam, virum, urbem (vgl. Schneiber I. 301, Struve über bie lat. Decl. und Conj. S. 42); Spatere haben ardente[m] lucernam, positufm], deliciufm], exterufm], fatufm], monimentufm], auctoritate[m], extra pariete[m] (Grut. in indic. gramm: m finale omissum). - 3) O fur u in ben Endungen us und um war gleichfalls ein Zug bes altern ober volksmäßigen Lateins: max liest auf Dentmatern filios, compascuos ager, magistratos, singolos, vivos, aurom, captom, aequom, divom, tuom und nach weggeworfenem Consonanten fast romanisch oino, optumo, viro, Samnio, im Ablativ spirito, uso (Schneiber II. 57, Struve 42, Gruter. ind. gr. o pro u). Wie leicht aber Archaismen in den Volksmundarten fortleben, ist bekannt. Inbeffen muß man fich huten, aus jenen Spuren einen zu bestimmten Schluß auf die alten romischen Volksmundarten ziehen zu wollen. Die allaemeine Abstoffung des flexivischen s kann erft febr frat angefungen haben, ba fie auf Frantreich teine Wirfung außerte: u behauptet fich noch immer im Walachischen. wobei freilich nicht zu übersehen ift, daß diese Mundart selbst bas radicale o in u zu verwandeln pflegt. Die Unterbruchung bes bunkeln m bagegen muß ein fehr alter und burchgreifender Bug gewesen sein; felbst ber Dacoromane, ber biesem Buchstas ben geneigt ist und ihn in ber Conjugation erhalten hat (laudaam, laudasem), ließ ihn im Romen schwinden. Rach bem Untergange bes abendlandischen Reiches häufen sich bie Belege. Cassiodorus klagt schon über die Unsicherheit ber Abschreiber in der Anwendung bieses Buchstaben: librarii grammaticae artis expertes ibi maxime probantur errare: nam si m litteram inconvenienter addas aut demas, dictio tota confusa est (de div. lect. c. 12, f. Lanzi sulla ling. etr. I. 428). Inschriften und Urfunden nehmen nun immer mehr romanische Kormen auf: eine Inschrift vielleicht bes fünften Sahrh. hat 2. B. binea für vineam (Murat. ant. II. p. 1011), in einer merkwürdigen Urfunde v. J. 564 vermuthlich aus Navenna (Marini pap. diplp. 124) liest man als Accusative: una orciolo aereo, uno butte (Butte), una cuppo (cupa), uno runcilione (ital. ronciglio), aber auch uno orcas (Arug); in einer andern v. I. 591: ρελιπο ες = relictum est (Maff. istor. dipl. p. 166); in einer v. J. 615 aus dem Lyonesischen: villam, cui nomen grande Fontana (Brequigny n. 56); in einer italischen v. 3. 713: ego Fortonato (Murat. ant. I. 227); in einer andern von 715 ober 730: item porto, qui appellatur Parmisiano (bas. II. 23); besgleichen v. J. 757: uno bove (Accus.), uno petio (it. pezzo), per nullo ingenio u. b. gl. (baf. III. 569); v. J. 730: notario (Accus. das. III. 1005); v. J. 745: una petra ficaverunt (V. 325); in ben Caffeler Gloffen aus bem achten Jahrh. eine Menge Beispiele biefer Urt.

Die absolute aus ursprünglichem Nominativ ober Accusativ gezogene Wortform genügte in ben neuen Sprachen mit ber oben bemerkten Ausnahme bem Begriffe dieser beiben Casus ohne weitere Unterscheidung; die übrigen aber mußten nach abgelegter Flerion außerlich durch Hulsswörter ausgebrückt werden, welche die Bedeutung derselben zu vertreten geeignet

maren; dieg tounte freilich, ba die Casusbeziehungen zu ben feinsten ber Grammatit gehoren, nur annaherungsweise gesches ben. Gigentlich muß man fich. ba ein Zustand ohne alle Cafusbezeichnung nicht anzunehmen ift, die Ginführung jener Sulfeworter als ein bem Untergange ber Alexion vorhergehendes Ereignis benten; waren biefe einmal durch ben Gebrauch befestigt, fo madten fie ben tobten Endbuchstaben bald gang entbehrlich. Wie viel die Klexion schon in den letten Jahrhunderten bes westromischen Reiches an ihrer Bedeutung wenigstens im Munde bes Boltes eingebuft, lagt fich aus ber Sprache ber Inschriften absehen: ein so verworrener Bebrauch ber Casus konnte nicht bestehen ohne ben Berfall des alten Declinationsinstems int Gefolge zu haben. Es lagt fich babei mahrnehmen, daß gc= wohnlich schon ber Rominativ und Accusativ die Stelle ber übrigen Beugfalle einnahmen. Beispiele ziehe ich um ber Rurge willen nur aus Gruters und Drells Sammlungen : 1) Nomin. ober Accusa: a latus, ab aedem, ab Isem, af (ab) balinearium lacum, af Capuam, agnitionem (statt - ne), cinctum (ft. - o), cum quem, cum conjugem suam, cum partem, eandem (ft. ead.), pietatem causa, furcepem (ft. forceps), Genuenses (st. - ibus), in curiam (st. - a), jussionem (st. - ne), noctem (st. - ti), Pisas (st. - is), pro salutem, Saldas (st. - is), Vejos (ft. - is), septemvirum (ft. - vir), Ityreos (ft. - aeorum), quem (st. cui), a census, a pontisices, in senu mare, mala (ft. - i) und bal. Die lareinische Uebersepung bes Dosstheus hat: cum Diomedem, ab Achillen, in urbanam milita, in libertatem morari, in urbem Romanorum (= Romac; man sehe Bockings Ausgabe). — 2) Dativ ober Ablativ für andre Casus, feltner: ante fronte, factis (ft. - i), iis (ii), in suis (- os), infumo (infimum), liberto (- i), nomine (nomen), ob meritis, ob perpetuo amore, per quo, in vinculis missus, ab ante oculis und einige mehr. Roch hutete man sich vor falfchen Endungen, boch find fie nicht unerhort : jene Sammlungen gewähren 3. B. planitiam, ab aliquis (- ibus), lugubris (- ibus), dibus (diis), senati (- us), decembro (- i). -Die Pravositionen, womit man der gestorten Alexion zu Gulfe fam, waren fur ben Genitiv de, fur ben Dativ ad; beibe tras

ren als Kormworter in alle Rechte ber Klexion ein, übten aber baneben noch ihre individuellen Befugniffe aus. Das Mefen bes Benitive bachte man fich also in ber Beziehung von einem Gegenstande ber, mochte er nun in attributivem ober in irgend einem andern Berhaltniffe stehen (vinum de Francia, tabula de ligno, filius de rege, avidus de argento, recordari de illo); bas Wesen bes Dativs bachte man sich in ber Beziehung nach einem Gegenstande hin (proficisci ad Romam, dare ad aliquem, fidelis ad amicos und bal.). Für ben Genitiv b. h. für die Beziehung "woher" war die Pravosition a nicht minder geeignet, allein ihre Aehnlichkeit mit ad machte fie unbrauchbar. ihre Verrichtungen giengen auf de über, welches baburch an räumlicher Bebeutung noch gewann; nur in Zusammensetzungen erhielt fie fich. Einige beutsche Mundarten haben benselben Weg eingeschlagen: ber Niederlander braucht fur jene beiden Casus gewöhnlich van und aan, ber Englander of und to, Partifeln, welche bem latein. de und ad ziemlich entsprechen; auch der Reugrieche pflegt den verlorenen Dativ durch den Accusativ mit ber Prapos. ele = ad zu erfeten. Gine Reigung zu Diefer Urt der Umschreibung scheint die romische Bolkssprache schon gehabt zu haben; Inschriften menigstens gemahren: de Municia (st. Minuciae), miles de stipendiis (st. - iorum), de natione Bessus, de plano (= compendiose), curator de sacra via (Grut, ind. gramm. v. genethlon), oppida de Samnitibus, natus de Tusdro (Orell.); hunc ad carnificem dabo, sagte schon Plantus, pauperem ad ditem dari Terenz, quod apparet ad agricolas Barro; in Urfunden fpaterer Zeit griff biefer Gebrauch immer weiter (Beispiele Rayn. I. 24). — Wir wenben uns nun zu ben verschiedenen Arten bes Romens.

## I. Substantivum.

1. Ale Begleiter beffelben erscheint ber bem Romer noch frembe

<sup>\*)</sup> Blog um tas Genus anjujeigen brauchen alte Grammatiter

Romen voran, nur im Walachschen ihm nachgeseth wird. Seine Herkunft von ille ist unzweiselhaft; diber sein Vorkommen seit dem sechsten Jahrh. sehlt es nicht an Beispielen (s. Rayn. I. 39. 43). Seine Einsührung geschah nicht um der Unterscheis dung des Casus und Rumerus willen, wozu er nicht geeignet ist, da seine Flexion an demselben Gebrechen leidet, wie die der andern Nomina; sie scheint lediglich den syntactischen Grund zu haben, das Einzelne von der Gattung bestimmter zu scheiden, und ist daher auch Sprachen mit vollkommnerer Flexion eigen. In demselben Gesühle wird auch das Zahlwort unus, um ein undestimmtes Einzelnes zu unterscheiden, als Artistel angewandt, so im Deutschen ein, im Neugriechischen äder. Da der Artistel ille vom Substantiv untrendar ist und für sich nichts sagt, so scheint es zwecknäßig, ihm auch in der Grammatik seine Stelle neben diesem einzuräumen.

das Pronomen hie vor Substantiven: hie vir, haec femina, hoe animal. Man hat bies irrig mit bem Artifel veemengt.

<sup>\*)</sup> Im sardischen Artikel su, sem. sa, Pl. sos, sas oder gen. comm. is läßt sich dagegen ein anderes Pronomen, ipse oder ipsus, erkennen, daber soru und insoru (ipsorum) = it loro.

<sup>\*\*)</sup> Der Artifel ift feiner Ratur nach des Bocative nicht theilhaftig. Indeffen zeigt er fich besonders beim Poffeffiv bier und da als Begleiter jenes Egsus. Caro il mio amico! caro il mio figliuolo! find Phrafen der heutigen ital. Schriftsprache. Gleicherweise fagten die Spanier el mio fiel vasallo! Cid 204, las mis primas! 2790, rey el mejor de toda España! 3283, la mi alma! Bc. Duel. 8; die Provenzalen lo mieus bels amicx! R. III. 23, los mieus amans! R. IV. 136; bie Grangofen la moie ame! Chast. 181. 3m Spanifchen gefellte fich ber Artitel auch außer biefem Salle jum Gubftantiv; in altern Gedichten liest man dios te salve la condessa! los romeros bien vengays! Silva de rom. viej. 8, que hazeys la blanca niña? 242, tiempo es el cavallero! 248, auch fr. mons. le conte! pr. venetz manjar li pro home del mon! R. IV. 349. 3m Balachischen endlich nimmt jener Casus fogar in der Regel den Artikel zu fich: man fagt fratele meu! nepotule! socrule! Golch eine Berwechslung ber britten Berfon mit ber ameiten läßt fich nicht einmal burch die geschwächte Bedeutung von ille und fein inniges Anfchließen an bas Nomen erklaren, bleibt aber auch auf bem gangen romanischen Gebiete mit Ausnahme ber malach.

2. Fünf Declinative; die drei ersten sind den neuern Sprachen, mehr oder weniger deutlich ausgedrückt, verblieden. Die vierte Declination schlug sich zu der zweiten, was im ital. Plur. frutti (fructus), mani (manus) ganz erkenndar vorliegt; die Wörter der fünften schlugen sich entweder zur ersten wie dies, sp. dia; facies, it. faccia (facias: wangun gloss. cass.), wal. fatzë; glacies, it. ghiaccia, wal. ghiatzë, zumal wenn sie survies, it. lussuria, sp. luxuria; materies, it. materia, sp. madera; oder blieden ihrer Form getren und lassen sich nun zur britten rechnen, so sides, it. sede, sp. se, fr. so; series, it. serie; species, it. specie, sp. especie, fr. épice und espèce; meridies bildet sich im Ital. nach drei Declinationen: meriggia, meriggio, merigge.

Auch bei ben brei fortbestehenden Declinationen kommt Uebertritt aus der einen in die andre, im Berhaltmis zur richtigen Darftellung aber boch nur felten vor. Einige Beispiele. Uebertritt 1) aus ber ersten in die zweite: festuca, it. festuco, pr. festug, fr. fêtu; formica, pr. formitz = formic-s, fr. fourmi; lacerta, sp. lagarto, pr. lasert, fr. lézard; medulla, sp. meollo; oliva, it. ulivo; spica, pr. espig, fr. épi; tilia, it. tiglio, mal. teiu. - 2) Aus ber erften in die britte, felten: ala, it, ale. - 3) Aus der zweiten oder vierten in die erste: arcus, fr. arche; asparagus, mal. spargë; cadus, mal. cadë; ficus, it. fica; fructus, fp. pg. fruta; gradus, pr. graza; hamus, pr. ama; hortus, sp. huerta, pg. horta; modus, it. sp. moda, fr. mode; muscus, fr. mousse; ramus, it. sp. pr. rama, fr. rame. - 4) Aus der zweiten in die britte: folium, wal. foiae. -5) Aus der tritten in Die erste: fustis, it. fp. fusta Schiff: hirundo, pr. ironda; laus, it. loda; pulex, fp. pulga; salix, wal. salcë; sors, it. sorta, fr. sorte; splen, mal. splenë. Man

Mundart etwas Abnormes. Im Gothischen war selbst die Construction des Relativs mit der zweiten Person nicht statthaft (Grimm III. 15. Not.) und auch noch im Althochdeutschen findet man pater noster qui es in coelis mit fater unser du pist in himilum übertragen.

vergleiche lat. fulix und fulica, vomex und vomica. — 6) Aus der britten in die zweite: caulis, it. cavolo; codex, sp. codigo; fascis, it. fascio; fur, it. furo; labor, it. lavoro; pulvis, it. polvo; stirps, it. sterpo; os, Anochen, hatte schon im Latein. die Rebensorm ossum, daher it. osso, sp. hueso; des gleichen sand sich vasum neden vas, it. sp. vaso, fr. vase. — Dieser Uebertritt aus einer in die andre Declination ist Ursache vieler Heteroclita, denn nicht selten bestand die alte Declination eines Wortes neden der neuen sort: it. ala und alc, frode und froda (fraus), lode und loda, modo und moda, orecchia und orecchio (auricula), ramo und rama, uliva und ulivo, veste und vesta u. s. w.

3. Das B e nu s ift in fo weit Gegenstand ber Flexionslehre, als es zu ben Declinationsformen in untrennbarer Beziehung Wir finden es ziemlich getreu beobachtet, selbst feine allgemeinen von bem Begriffe ausgehenden Bestimmungen find mit einigen Ausnahmen in Wirksamfeit geblieben. Im Gingelnen bemerte ich Folgendes: 1) Die Endung a ber erften wird nur durch ihren eben angeführten Uebergang in die zweite Declination maunlich; ich bezeichne überdies die franz. Mascu-Iina aigle (aquila\*), bonheur und malheur (bona, mala hora), languedoc Egn. (lingua de hoc). — 2) Endung us ber zweiten und vierten. Unter ben Masculinen wird autumnus im franz. automne gewöhnlich, im walach. toamnë stets weiblich gebraucht, das prov. autom war nur masc., in ber neuern Mundart ift autouno fem.; bemfelben Geschlecht folgt fr. asperge von asparagus. Andre Beispiele oben beim Uebergange ber ameiten in die erste. Kast alle Keminina aber werden mannlich: acus, domus, porticus, vannus, bie Ramen ber Ebelsteine wie sapphirus, die der Baume wie alnus, buxus, cupressus, ebenus, ebulus, ficus, fraxinus, laurus, malus, morus, pirus, platanus; baher it. ago, duomo, portico, vanni Schwingen, zaffiro, alno, busso, cipresso, ebano, ebbio, fico, frassino, alloro, melo, moro, pero, platano, und so auch in den andern

<sup>\*)</sup> In der Bedeutung Feldzeichen behalt aigle fein urfrrungliches Geichlecht.

<sup>\*) 3</sup>m Altspan. find diese Borter meift Communia, die noue Die; roman, Grammatit II.

westen sind sie weiblich: fr. couleur, douleur, honneur, valeur, nur amour ist mannlich, im prov. und altfranz, amor weiblich; auch im Walachischen kommt ihnen weibliches Beschlecht zu: sudoare (sudor), unsoare Kettigkeit (von ungere). Das Keminin arbor bleibt im pg. arvore, im span. árbol, pr. albre, fr. arbre ist es masculin, im ital. arbore boppelges schlechtia. - 5) Endung as, es, is. Masculina: caulis, ebenso it. cavolo, fr. chou (beutsch kohl), sem. span. col, pg. couve; crinis (bei den Aeltern auch fem.), it. crine, fr. crin masc., w. crin fem., altfr. crin, pr. erî doppelgeschlechtig; funis (bei Lucrez fem.), it. fune masc. und fem., wal. fune fem.; hostis, it. oste comm., sp. hueste, pr. altfr. ost, wal. oaste fem.; pulvis (nur bei Aeltern weiblich), sp. polvo masc., it. polvere, fr. poudre, mal, pulbere fem.; sanguis, it. sangue, fr. sang mannl., sp. sangre, mal. senge weiblich. Unter ben Femininen merte man vallis, so it. valle, bagegen masc. sp. valle, fr. val. \* Communia: callis, it. calle masc., sp. calle fem.; canalis, ebenso sp. canal, masc. it. canale, fr. chéneau; cinis, so it. cenero, fem. fr. cendre; finis, úberall bonvelaeschlechtia: retis, it. rete, sp. red, pg. rede fem., fr. rets masc.; grus (vorzugsweise fem.), it. gru, pg. grou masc., wal. grue fem.; dies, it. di, sp. dia masc. — 6) Endung ns, rs. Masculina: dens, ebenso it. dente, sp. diente, wal. dente, sem. pr. den. fr. dent; fons, it. fonte comm., sp. fuente, pr. fon, altfr. font fem.; pons überall mannl., nur fp. puente beiberlei Beschlechts. wal. punte weiblich. Feminina: frons Stirne, so it. fronte, sp. frente, wal. frunte, masc. pr. fron, fr. front, altlat. gleiche falls masculin; ars, it. arte fem., ip. arte commune, fr. art masc.; sors, it. sorte, sp. suerte sem., fr. sort masc. Communia: serpens, it. serpente, fr. serpent, mal. serpe masc. sp. serpiente fem. — 7) Endung x. Masculina: cimex

Sprache hat das Geschlecht berichtigt: la dolor Bc. Mil. 126 (el dolor Cid 18), la labor das., la sudor ds. 223 (el sudor 247), la olor ds. 5 (el olor 6), la onor Bc. Duel. 71.

<sup>\*)</sup> potestas durch die veränderte Bedeutung mast. im it. podesta Stadtrichter, pr. poestat R. IV. 127, letteres auch fem. IV. 129 und öfter.

(unaewis, ob auch fem.), it, cimice, fp. chinche fem.; grex (faunt fem.), it. gregge comm., iv. grey fem.; irpex (vielleicht auch meiblich), it. erpice masc., fr. herse fem.; pantex, mal. peptece mast., foust nach ber 1. Decl. it. pancia, iv. pansa, fr. panse; pulex, nur im walad, purece masc., it. pulice, fu. pulga, fr. puce fem.; silex (bei Dichtern auch fem.), it. selos fem.; sorex, it. sorce, by. sorce, wal. soarece mast., mut fem. pr. soritz, fr. souris. Remining, unn Theil Communia: calx (felten masc.), it. calce, fp. cal, fr. chaux fem.; fornex (nur bei ben Weltern madt.), it. fornace fem., fp. fornaz madt. ; barin Chei dem einnigen Bitrup mast.), it. larice, fp. laries ober alerce masc.; limax (felten masc.), fp. limaza fent., fc. limas mast.: lynx (mast. nur bei Horax), it. lince, fv. lince. fr. lynx, mal. lingen masc.; perdix (unweilen masc.) bleibe weiblich in perdice, perdiz, perdris; salix fent., so wal. saloe. masc. it. salice salcio, in sauce, fr. saule. - 8) Die Reutta bekennen fich, wie vorhin bemerkt ward, jum mannlichen Gefchlocht, felten gum weiblichen. Ich führe unter ben lettern an: aeramen, mal. aramë (it. rame mast.); cochlearium, iv. cuchara, pg. colber, fr. cuiller; culmen, legumen, lumen, fr. cumbre, legumbre, lumbre, wal. legumë, luminë (pg. cume. legume, lume masc.); fel, mel, fp. hiel, miel, wal. feare, me. are (pg. fel, mel masc.); fulgar, it. fólgore, fr. foudre comm. (wal, fulger mosc.); mare, w. mar commt., vr. mar, fr. mer. wal, mare fem. (vg. mar masc.); das wanische Keminin leche weist auf bas Masculin lactem und sal, gleichfalls feminin, vielleicht auf salem (pg. leite, sal masc.)

Amber diesen und andern Nauwis gibt es ihrer noch viele, welche in ihrer Plucakform (a) in die 1. Declin. übentretend zu Femininen werden; es ist eine gemeinromanische Sigenheit, die nur dem Walachischen ganz oder beinahe fremd ist. Beisspiele sind: aera (für aeres im frühen Mittelalser gebraucht, Schneiber IL 92), it. avia? animalia, aktsp. animalia FJuzg. 106b, Rz. 63, 72, fr. aumaille Kieh; arma, it. sp. arma, fr. arme; bona, aktsp. buena Gut; calceamenta, pr. causamenta GOcc. 58, aktsr. caucamente GNev. 123; eilia, sp. ceja; cornua, sp. cuerna, pr. conna; sata, aktsp. sada Geschick Rz.;

ferramenta, pa. ebenso: festa, it. pr. festa, sp. fiesta, fr. fête: fila, it. fila, fp. hila, fr. file Reihe; folia, it. foglia, fp. hoja, fr. fueille Blatt; fraga, fp. fraga, wal. fragë Brombeere; gaudia, it. gioja, sp. joya Ebelstein, pr. joia, fr. joie; gesta, it. gesta Geschlecht, Stamm, altip. gesta (neusp. nur Dl. gestas), pr. gesta, altfr. geste That; grana, it. iv. vr. grana, fr. graine; jumenta, sp. jumenta Eselin, pr. jumenta, fr. jumente Stute; \* jurgia, pr. jurja GOcc.; labra, pr. lavra, fr. lèvre; ligna, it. legna, sp. lena, pr. lenha Brennholz; luminaria, sp. luminaria Erleuchtung; opera von opus, it. opera, fp. pr. obra, fr. oeuvre Arbeit, Wert; pecora, it. pecora Schaaf (inter pecoras Urt. v. 757, Murat. ant. III. 569), sp. besql.; pignora, pg. pr. penhora Pfand; prata, pg. praia (sp. prado), pr. prada Wiese; praemia, altsp. premia Cid 1202, Bc. Mil. 297, Rz. 195; signa, sp. seña, pr. senha Keldzeichen: insignia, it. insegna, fr. enseigne bass.; spolia, it. spoglia, fr. dépouille (sp. despojo); sufragia, altsp. sofraja; tempora Schläfe, it. tempia (wal. temple Plur.); testimonia, it. altsp. testimonia Zeuge; tormenta, sp. tormenta Kolter, fr. tourmente Sturm; vela, it. sp. vela, fr. voile Segel (als Masc. Schleier); vestimenta, sp. ebenso, pr. besgl. R. II. 114, III. 260, V. 414 etc.; vota Chebundnis, ip. boda hochzeit. Dazu kommen noch viele Reutra von Abjectiven wie batualia, it. battaglia u. f. f.; mirabilia, it. meraviglia; nova, it. nuova, fp. nueva. Richts lag ben neuen Sprachen naher als eine folche Uebertragung in die 1. Decl. Mehrere Dieser Worter maren schon im Lateinischen pluralia tantum (arma, bona, gesta, signa, vota, batualia in bestimmten Bedeutungen) ober murben ihrer Natur nach in biesem Rumerus vorzugsweise gehört (cilia, fata, jumenta, labra, spolia, vela); andre mahlte man ausbrucks lich jur Bezeichnung eines Collectivbegriffes, fo animalia Bieh aller Art, calceamenta ein Paar Schuhe, ligna Scheiter, vestimenta Rleidungsftude, und diefe behielten auch als Singulare aufgefaßt ihre Bedeutung gewöhnlich bei.

<sup>\*)</sup> Benn es nicht eine gewaltsame weibliche Ableitung vom Gingular jumentum ift, wie fp. manceba von mancipium.

Auf die Acnderung des Genus hatte 1) vor allem die Enbung Einfluß: sammtliche Worter auf us der 2. und 4. Declin. werden als Masculina aufgefaßt, und wo sie weiblich bleis ben ober werben, muffen fie fich mit Ausnahme von manus aur erften bekennen. Im Spanischen verrath bie Enbung 1 eine Neigung zum Keminin: col, sal, carcel, hiel, miel; auch bie Endung en (lat. Acc. inem) scheint hier biefe Reigung gu haben, wie in orden, origen. — 2) Einige Uebergange find vielleicht durch Synesis zu erflaren: arbor hatte burch Ginfluf vieler wichtiger zum Masculin übergegangener Baumnamen auf us fein Geschlecht geandert und wirfte nun auf andre Ramen biefer Gattung, wie larix, salix, baher benn auch neue Bilbungen aus Abjectiven (it. ciriegio, faggio, quercio, fr. laurier, pommier), die mit wenigen Ausnahmen dem Geschlechte bes Battungsbegriffes folgten. - 3) Ginfluß bes beutichen Genns ist bei ber geringen Bahl austimmender Beispiele kaum einzuräus men. Das franz. Masculin aigle fugt fich zum goth. ara, abb. aro; bas span, und franz. Keminin mar, mer zum goth, marei; arbore, arbre sum goth. bagms, ahb. boum, both mothte in Betreff biefes lettern die eben versuchte Deutung mehr für sich Bei bem frang. Masenlin art konnte man an bas als tere bentiche der art benten, allein sort folgte bemfelben Genus. Das weiblich gebrauchte grex stimmt zwar zum goth. hairda, ift aber in fenem Geschlechte nicht ohne ein latein. Beispiel. — 4) Andre Kalle muffen auf eigenthumlicher Auffassung beruhen, die im Romanischen eben so woht wirkfam fein konnte wie im Deutschen. Ich murbe hieber rechnen querft bie gemeinromanischen Källe: fülgur als doppelgeschlechtig (abb. plicch. masc.), lepus als Keminin (bagegen ahb. haso masc.), ebenso pulex (auch mhb. vloch fem.); sodam fr. dent fem. (goth. tunthus, abd. zand masc.), sp. fr. flor, fleur fem. (goth. blôma, ahb. pluomo masc., erst nhb. blume fem.), franz. front masc. (ahb. andi neutr.), sp. fuente fem. (goth. brunna, ahb. prunno masc.), fr. souris fem. (ahd. mus besselben Geschlechts). endlich die im Frangofischen weiblich gewordenen Abstracta in or, Gen. oris. — 5) Die Communia schlagen sich meist zu ben Maseulinen ober theilen fich ber Reigung ber einzelnen Sprachen

gemäß; höchst selten behalten sie ihr boppeltes Geschlecht. — 6) Es gibt mehrere Fälle, worin das von der classischen Latisnität abweichende Geschlecht in dem Brauche der frühern, der in der Bolfesprache vielleicht noch fortlebte, seine Erklärung sind det; so bei erinis, from, grex, pulvis u. a.

Erlaubten sich nun die romanischen Sprachen hin und wieber Abweichungen vom Genus lateinischer Worter, so barf biefi bei amlateinischen nicht befremben: benn welches Bolf mare nicht geneigt, fo lange es fich ber schiefen Belehrung einseitiger Grammatiter erwehrt, fein Gefühl von bem Beschlechte eines Begriffes auf bas frembe Wort überzutragen? Indeffen ist bie Abweichung vom beutschen Genwe, worauf es hier am meisten ankommt, sehr maßig. Die althochdeutschen Reminina wit ber Endung a fo wie die Masculing mit ber Endung o trugen rin allzu deutliches Rennzeichen ihres Geschlechtes, als daß obne ftarten Unlag eine Bermechelung batte geschehen tonnen. Daher behamteten Worter wie alansa, ancha, bara, barta, bisa, brunja, balco, fano, hreinno und viele andre bas burch bie Endung befestigte Genus, Abmeichungen bieten elira, fp. aliso (fr. fem. alise); helsa, altfr. heux maec. (it. elsa); heriperga, it. albergo (fr. auberge fem.); nama Bente, altfr. nam masc,; slitto, it. slitta und noch andre. Größerer Spiels raum blieb eigenthamlicher Bestimmung bes Geschlechts bei confonantischem Anslaute, allein wer burgt bafür, baß in eine gelnen Kallen neben ber und bekannten beutschen Korm nicht noch eine andre abweichenden Geschlechtes bestand? Beispiele, Mascolina: pritil, it. driglia (aber anch predello), fr. bride; gêr, it. ghiera Pfeil; hûn altn., fr. hune Mastforb; chrepiz, fr. écrevisse; rant, pr. randa; raz (nbl. raat fem.), oltfr. ree homigfuchen; walt, altfr. la gaut SSag. 75; Kemining: mhb. habe, altn. höfn, fr. havre masc.; helza (altn. bialt neutr.). fr. heux; slå, pr. esclam. Buch hier gehen bie Remtra an ben Masculinen über, doch nicht ohne Ausnahme: lap, fr. lobe fem.; lant, it. fp. pr. landa, fr. lande; chunni, fp. alcuña; milsi, it, milza.

4. Ueber ben Numerus ist nur zu bemerken, baß die latein. Substantiva, welche nur im Plwal over baneben kann im

Singular üblich find, im Romanischen befectiv bleiben ober fich einen nenen Singular bilben. Beifviele ber erften Art find: aquae Gesundbrunnen, fr. les eaux; arma nur im Prov. auf ben Plural beschränkt (f. Rayn. Lex. rom.); braccae, it. brache, sp. bragas, fr. brayes; cani graves haar, sp. canas, altfr. chanes; exequiae, it. essequie, sp. exequias, fr. obsomes; fauces, it. fauci (auch foce, fp. hoz); nares, fp. ebenfo; nuptiae, it. nozze, sp. nupcias, fr. noces (auch noce); sponsalia, sp. esponsales, fr. épousailles (it. sponsalio); tenebrae, it. tenebre, sp. tinieblas, fr. ténèbres; tricae, fr. tresse (altfr. trece, beffen ce noch auf cae gurudweist). — Beispiele ber zweiten Art: deliciae, it, delizia, sp. delicia, fr. délice; litterae Brief, it. lettera, fp. letra (veraltet), fr. lettre; minaciae, it. minaccia, sp. amenaza, fr. ménace; pantices, st. pancia, sp. pansa, fr. panse; reliquiae, it. sp. reliquia; scalae, it. scala, fp. escala, fr. echelle. Dagegen enthalten die einzelnen Spras chen neue meist burch ben Begriff gebotene ober veranlagte pluralia tantum. Dergleichen find: it. birilli Regelspiel, calzoni hofen (= brache), forbici Scheere, sarte Taue, vanni Schwungfebern, viscere Eingeweibe; fp. albricias Botenlohn, entranas Eingeweibe, tenazas Zange, tixeras Scheere; fr. decombres Schutt, entrailles (= sp. entrañas), gens Leute (altfr. Sing, gent, abb. liut), moeurs Sitten, mouchettes Lichtpute. Bum Theil haben biefe u. a. Worter auch ben Singular mit abmeichenber Bebeutung.

## 1. 3talianifches Gubftantivum.

Die Casuspartikeln sind: Gen. di (d'), Dat. a; für den Ablativ hat man eine besondre Praposition da, zusammens gezogen aus de a und von sehr altem Gebrauche: da sanctaschon auf einer römischen dem 5. Jahrh. zugewiesenen Inschrift (Murat. ant. II. 1011), v. J. 700 da vos (das. V. 329), v. J. 718 terra da Cunichis (III. 565.) Auch die Churwalschen bessehen sie in der Form da oder dad.

| Art | ifeI: |           |    |               |      |               |
|-----|-------|-----------|----|---------------|------|---------------|
| Mas | c. 1) | il        | 2) | lo (l')       | Fem. | la (l')       |
|     |       | del       |    | dello (dell') | •    | della (dell') |
|     |       | al        |    | allo (all')   |      | alla (all')   |
|     |       | il        |    | lo (l')       |      | la (l')       |
|     | PI.   | i (lí)    |    | gli           |      | le            |
| *   | -     | dei (de') | )  | degli         |      | delle         |
|     |       | ai (a')   |    | agli          |      | alle          |
|     |       | i         |    | gli           |      | le            |

bazu ber f. g. Absativ dal, dallo (dall'), dalla (dall'), Ps. dai, dagli, dalle. - Unm. 1) El fur il begegnet noch in alten hanbschriften, f. Ubalbini zu Barberino. - 2) Der mannliche Artifel lo, fruher vom allgemeinsten Gebrauche, beschränkt sich jett auf Worter, die mit Vocal ober s impurum anfangen, im erstern Kalle wird er apostrophiert: l'anno, lo spirito, Pl. gli anni (nicht gl'anni, mohl aber gl'innamorati), gli spiriti. -3) La vor einem Vocal wird gleichfalls, ber Plur. le aber gewöhnlich nicht apostrophiert: l'anima, le anime. — 4) Die Verbindung mit den Prapositionen con, in, per, su erzeugt folgende Berschmelzungen: col coi (co'), collo cogli, colla colle; nel (für in il) nei (ne'), nello negli, nella nelle; pel pei (pe'), pegli (fein pello, pella, pelle); sul sui (su', auch sulli), sullo sugli, sulla sulle. — Der unbestimmte Artitel ist Mast, un, di un (d'un), ad un, da un (por simpurum uno), Kem. una.

## Declination:

I. II. III.

©g. coron-a ann-o legn-o cort-e

WI. coron-e ann-i legn-a(i) cort-i

Allgemeine orthographische Regel ist, daß c und g in den Endungen ca co, ga go bei folgendem e oder i in ch, gh verswandelt wird: spica spiche, lega leghe u. s. w., und das den Zischlaut anzeigende i bei diesen Consonanten vor e und i wegskalt: caccia cacce (nicht caccie), uscio usci (nicht uscii) u. dgl.

I. Declination. — Die Masculina bilben, abweichend vom Latein, ben Plural in i: posta poeti, duca (dux) duchi, poema poemi.

II. Declination. — 1) Ans dem Sing. co wird ber Plural ci (nicht chi) in amico nebst inimico ober nemico, canonico, cantico, cattolico, cherico (clericus), chimico, eretico, greco, medico, porco, vico; ci und chi bestehen nebeneinander in bilico (umbilicus), fisico, istorico, mendico, monaco, musico, portico u. a.; chi allein in zweisylbigen wie arco, fico, fuoco, nach e ober s: bajocco, arbusco, und wenn e aus q ober ch entsprang wie in antico, paroco (parochus), endlich in freme ben Mortern: catafalco, fianco, risico, siniscalco und einigen andern. — 2) Aus bem Sing. go wird ber Plural ghi: lago laghi, luogo luoghi, nur gi in asparago; gi und ghi gelten in den Zusammensehungen mit fago und logo: sarcofago, astrologo und wenigen mehr. - 3) Einige Worter auf ello bilben por Vocalen ober s impurum ben Plural egli, auch ei: capello capegli capei. - 4) Die Endung jo geht im Plural in i, die Endung io mit tonlosem i in i uber: acciajo acciai, studio studj. - 5) Dio hat ben Plur. dei; eine romische Inschrift sett bereite deis für diis (Grut. in ind. gramm. e pro i); uomo (homo) hat uomini.

Die gemischte 2. Decl. mit bem Plural a begreift vorzüge lich latein. Reutra, woraus sich diese Alexion genügend erklärt. Sie wird im Plural als Feminin behandelt im Widerspruch mit bem gemeinromanischen Gebrauche, ben ehemaligen Neutris mannliches Geschlecht beizulegen. Muthmaßlich sagte man anfangs la prata für illa prata: im Churmalschen hat sich diese Artis kelform unter benselben Umständen erhalten, indem aus bem Sing. ilg bratsch, chiern, dett, iess, prau ber Plur. la bratscha, corna, detta, ossa, prada hervorgieng; nachher ents schied man sich wie bei vielen andern zur 1. Declin. (S. 19) übergetretenen Neutris für das weibliche Geschlecht ohne jedoch prata in prate zu berichtigen, weil ein paffender Sing. hiezu fehlte. Wie sich dieß aber auch ereignet haben mag, so bleibt die Endung a des Plurals im Italianischen und Churwalschen ein schätbarer Rest ber alten Neutralflerion, neben welcher übrigens auch bie masculine (i prati) gilt. Die wichtigsten Worter find: a) aus Reutris: braccio (bracchium), calcagno (calcaneum), carro (carrum in ben auct. bell, hisp.), centi-

najo bas hundert (centenarium), cervello (cerebellum), ciglio (cilium), corno, cuojo (corium), demonio (daemonium), esordio, fato, filo, foglio, fondamento, foro Deffnung (alts lat, forum für forus Rach, Belle, Schneiber II. 414; ober pon forare?), gesta Thaten (ohne Sing.), ginocchio (geniculum), gomito (cubitum), grano und granello, labbro, legno, lenzuolo (linteolum), letto (lectum Pand.), melo Ayfel, membro, miglio Meile (mille, millia), migliajo bas Taufend (milliarium), moggio (modium Cato), momento, mulino Muhle (molinum sc. saxum), osso (ossum Pacuv, Barro), pajo Paar (par, paria), peccato, pomo, prato, sacramento, ubero, uovo (ovum), uscio (ostium), vasello (vas), vestigio, viscera (pl. num.); gebilbet mit mentum: vesti-comanda-fila-piacisentimento. b) Aus Masculinen: anello (annellus), budella Darm (botulus), cerchio (circulus), cogno (congius), coltello, dito (digitus), fastello (v. fascis), frutto (VI. frutta Dbst), fuso, martello (martulus), meriggio (meridies), muro, pugno, riso, sacco, stajo (sextarius), tuorlo (torulus, Thi. 1. 322, Note), c) Aus Kemininen; orecchio (auricula), tino (tina). d) Neue jum Theil beutsche Worter: bisogno Beburf. nie, bricciolo Brocken, ditello Achselhohle, grido Ruf, guscia Hilse, quadrello Pfeil, rubbia Malter, strido Gerausch. Unter ben genannten erkennen centinajo, miglio, migliajo, pajo, stajo, vovo nur bie Rierion a an. - 2) Die Alten hats ten überbieß einen Plural auf ora ebenfalls weiblichen Bes schlechted, ben sie nur auf ago (acus), horgo (burgus, goth. baurgs), corpo, palco, prato, ramo, tetto (tectum), tempo, desgleichen auf nome (3. Decl.) anwandten, Pl. agora, borgora u. f. f., mittellateinisch bei longobardischen Schriftstellern arcora, bandora, fundora, lacora, nemora, nervora, rivora, roncora, tectora, waldora Malber, vgl. DC, v. arcora.

III. Declination. — 1) Die abgestumpsten Worter wie cittàscel, resgel, di, fald (statt falotto, fr. falot), virtùsches haben kein Unterscheibungsmittel bes Plurals. — 2) Die Enbung i und ie andert sich eben so wenig: crisi, tesi, specie, temperie; moglie (mulier) hat mogli. — 3) Ganz anomal ist bove over bue (bos), Pl. buoi.

### 2. Spanifches Gubffantivum.

Casuspartiteln: Gen. de, Dat. a; jenes zu apostrephieren erlaubte sich mur die altere Sprache.

| Artif       | el:    |      |        |        |       |
|-------------|--------|------|--------|--------|-------|
| Masc.       | el     | Fem. | la     | Neutr. | lo    |
|             | del    | •    | de la  |        | de lo |
|             | al     |      | á la   |        | á lo  |
|             | el     |      | la     |        | lo    |
| <b>%</b> [. | los    |      | las    |        |       |
|             | de los |      | de las |        |       |
|             | á los  |      | á las  |        |       |
|             | los    |      | las    |        |       |

In gewiffen Källen vertritt ber Dativ auch die Stelle bes Accusative, - Bu bemerten: 1) Der neutrale Artifel ist ein ben verwandten Mundarten fehlender grammatischer Zug, indessen ift fein neutraler Character in fehr beschranttem Sinne zu nehmen. Er bient nar, bie rein abstracte Bebeutung bes jum Substantiv erhobenen Abjektivs zu bezeichnen und hat barum teinen Plural: la buena bas Gute, la grande bas Große, la mejor bas Beste, to mia bas Meinige. In einer frühern Spradperiobe vertrat er, wie im Italianischen, auch ben mannlichen Artikel, besonders por Bocalen: con Pinfant Alx. 158, l'arenal Rz. 160 etc. und in Berbindung mit Pravositionen (f. n. 4). - 2) Apostrophierung bes weiblichen Artifels ift micht gebräuchlich: zur Tilgung bes Higtus vertauscht man la vor a mit el: el agua, el abe, el aguila, el ala, el alba, el alma, Pl, las abes 2c., boch findet biefer ehemals sehr allgemeine felbst vor andern Bocalen (el espada, el esperanza, el hara) portommende Gebrauch bei weitem nicht vor allen mit a anhebenden Wortern Statt. — 3) Die alte Sprache hat noch bie bem latein, ille gang nahe tretenbe Form ella, ella, 2. B. ello mal FJuzg. 108h, elos principes baf. p. VIh, elos poblos Va, ela maldat XIIIa, ellas cosas Vh. - 4) Bers schmelzung mit Prapositionen, jest unerhort, mar fonst gebrandlich: man trifft enno (= en la) pecado Fluzg. XIª, ennos prelados V<sup>a</sup>, enna cibdat I<sup>a</sup>, conna obediencia (= con la) Bc. Sil. 119 und oft, sol escaño (= so el) Cid 2297, polla rancura (= por la) Alx. 1279 und ahnliche. — Der unbestimmte Artifel ist un, Kem. una (de un, á un u. s. w.).

Die Declination kennt im Plural kein anderes Unterscheidungszeichen als s. Tabelle:

I. II. III.

Sg. coron-a | an-o | cort-e pan jabalí

Pl. coron-as | an-os | cort-es pan-es jabalí-es

- I. Declination. Die Masculina behalten im Widers spruche mit dem ital. Berfahren ihr a auch im Plural: poeta poetas, poema poemas.
- II. Declination. Einige Wörter der 4. latein. segen die Endung u für o: espiritu (spiritus), impetu, tribu, Pl. espiritus ic. Das erste, ein Wort der Kirche, kann durch das lat. spiritus in dieser Form gehalten worden sein, die ans dern sind nicht altromanisch.
- Declination. Sie umfaßt außer ber Endung e nun III. auch alle consonantischen Endungen, selbst wenn bas Wort, wie diós (deus), mal (malum), apóstol, ursprunglich zur zweiten gehörte (Die Alten sagten noch dio, Pl. dios Alx. 212, 252. u. f. w., malo, apostolo), ferner die fremden Worter mit betontem Endvocal wie albalá Quittung, aleli Levcoie, jabalí wildes Schwein, birica Wehrgehange. — Wegen der Alexion ist au merten: 1) die unbetonten Endungen es, is find indeclinabel: Sa. und Ml. lunes (dies lunis), hipótesis. — 2) Pié hat pies, nicht piées (altip, piede piedes), maravedi Name einer Munge, maravedis, - dies und - dises, canapé canapes, café cases. - 3) Das altsp. res (res mala Bc. Mill. Str. 8 u. s. w.), hatte im Accus. Sg. gewöhnlich ren. — 4) Orthographische Regel ist, daß z in ces und nach einer neuen Bestimmung x in ges übergeht: perdiz perdices, relox reloges.

# 3. Portugiesisches Gubftantivum.

Casuspartifeln: Gen. de, Dat. a. Jeucs verliert

feinen Bocal nur, wenn es vor gewisse Pronomina tritt, mit welchen es alsbann zusammenschmilzt: dese für de ese.

## Urtifel:

| Masc. | 0   | Fem. | a. |
|-------|-----|------|----|
|       | do  |      | da |
|       | ao  |      | á  |
|       | 0   |      | a  |
| Pl.   | OS  |      | as |
|       | dos |      | da |
|       | 805 |      | ás |
|       | os  |      | as |

Dieser Artikel scheint etwas Eigenthumliches, Unromanis sches zu haben; es ift indeffen nicht zu bestreiten, daß er fruber bem spanischen gleich lautete, b. h. Masc. el, lo (Gen. de lo. Dat. a lo, Pí. los, de los, a los), Kem. la, und baf lo. la durch Apharese sich in o, a verfürzte. Belege aus alten Dents malern sind: el rei FSant. 574, noch jest im Gebrauche, a los alcaldes FGuard. 410, sobre lo pam FBej. 474, sobre los santos FSant. 571, sobre lha alçada FGuard. 437, sobre lhas causas bas. 451, todolos 586, todalas FTorr. 626 unb bas noch jest übliche pelo für per lo (andre Beisviele Rayn. VI. 12). - 2) Statt a, as im Dativ schrieb man fruher auch aa, aas. - 3) Berschmelzungen mit Prapositionen wie im Stalianischen; mit em: no nos, na nas; mit por: pelo pela, pelos pelas; mit com; co'o, co'os. Die alte Sprache gemahrt für no auch en o und selbst em o: en a vila FTorr. 637, en a sa devida FGuard. 445, em na vila FBej. 495; fúr pelo auch per lo: per lo anno FGrav. 389, per lo marco Eluc. II. 118, und pollo: pollo amor FGuard. 435; für co'o que com no: com no alcayde FGrav. 379, com no escriban FGuard. 431, Kem. com na palma FMart. 584. Em no. com no stehen offenbar für em lo, com lo und konnen bas frühere Dasein von lo weiter bestätigen. — Unbestimmter Artis tel ist hum (hu), Kem. huma (hua), Gen. de ham, de huma (d'hum, d'huma), Dat. a hum, a huma, verbunden mit em: n'hum, n'huma.

Ju ber Declination machen Nasallaute und Syncope einige Schwierigkeit. Die Tabelle regelmäßiger Flexion ist:

I. II. III.

Eg. coro - a | ann - o | cort-e mar javalí

Ní. coro - as | ann - os | cort-es mar-es javalís

- I. Declination. 1) Die Masculina verhalten sich wie im Spanischen: poeta poetas, poema poemas. 2) Zusammengezogene wie la (lana), ra (rana) nehmen im Plur. ein bloßes an: las, ras; doch schreibt man auch laa laas, raa raas und lans, rans.
- II. Declination. 1) Die Endung ao (alt am), sofern sie dem span. and entspricht, bekennt sich zu dieser Declination und hat den regelrechten Plural aos: aldead, christad, grad, irmad, mad, villad = sp. aldead, cristiand, grand, bermand, mand, villand, Plur. aldeads u. s. s. f. 2) Schwindet das sterivische o im Sing., so fehlt es auch im Plural, also avd für avoo (sp. aduelo v. avus), Plur. avds für avoos.
- Declination. 1) Auf l auslautende Worter elidies ren diese Liquida im Plural, da sie hier zwischen zwei Bocale an stehen kommt (Thl. I. 242), in folgender Urt: al wird aes, el eis, il is, ol oes, ul ues, z. B. official officiaes, batel bateis, buril buris, sol soes, taful tafues, ausgenommen mal males, consul consules. — 2) Die Endung ao (am) bilbet ben Plural auf verschiedene Weise: a) in aes (aens), wenn sie bem span. an gleichsteht, in welchem Kalle sie mitunter ursprungliche Worter ber 2. Declin. umfast: capellão, capitão, escrivão, gaveão, cão, pão = from. capellan, capitan, escriban, gavilan Sperber, can (canis), pan (panis), Plur. capellaes u. f. w. b) in des, wenn ao (welches bie Alten alsbann auch em (drieben) bem fvan. on entspricht: coração, peão, ração == man. corazon, peon Kußganger, razon. — 3) Die Endung m wandelt sich nach e, i, o, u in ns (nach a gibt sie bas chen behandelte ao): homem (homo), jardim Garten, som (sonus), jejum (jejunium), Plur. homens u. s. w., boch ist auch die Schreibung komees, jejaus im Gebrauche. — 4) Apendix, index haben im Mur. apendices, indeces; alferes Kahne brich, ourives Goldschmied, sind indeclinabel; deos (deus) hat

Declination. Provenzalisches Eubstantiv. 31

deoses. Ueberall verwandelt sich, wie im Span., z im Plur. in ces: caliz calices. — 5) Wörter mit betontem Endvocal oder mit Diphthong nehmen s statt es: pé pés, javali javalis, mu (mulus) mus, pai (pater) pais, mai (mater) mais, lei (lex) leis, rei (rex) reis, boi (bos) bois.

### 4. Provenzalifdes Subfantinum.

Casuspartikeln: de, a, wie im Spanischen; für a vor Bocalen manchmal az.

Der Artikel ist reich an Formen; die der reinern Sprache sind:

1) Lo wird vor einem Bocal apostrophiert und nach einem Bocal fällt o ganz weg und der Plural los kurzt sich in ls: l'amics, ja l jorn, ja ls jorns; vielleicht sind dieß Spuren eines untergegangenen Artifels el und es möchte darum erlaubt sein zu schreiben ja'l jorn, ja'ls jorns. — 2) Lo verstachte sich später in le, Plur. les, so trifft man es häusig in den Handschr. 2701, 7227 (breviari d'amor) und an andern Dre

<sup>\*)</sup> Rapnonard stellt auf: 1) el, del, al; els, dels, als. 2) lo, de lo, a lo; los, de los; a los. Ich kenne weder el, els, noch de lo, a lo, de los, a los; in seinen Belegen ist el, els in e'l, e'ls (et ille, et illi) abzutheilen, und de tot lo mon beweist so wenig das Dasein einer Genitivsorm de lo wie das franz de tout le monde den Gentiv de le; nur vor Bocalen ist de l', a l' gedräuchlich. Unsrichtig ist daher die Schreibung qu'el mon, entrels bards für que le mon, entre ls oder nach obiger Bermuthung que'l mon, entre'ls.

ren. \* Statt dels, als sindet sich hin und wieder des, as.—
3) Da der Plur. los vor Wörtern ohne Fleriond's sunhars monisch wäre (los bard, los amic), so ist für diese Fälle die Form li (lat. illi) bestimmt: li bard, li amic, Acc. los bards, los amics. \*\* Neben li wird auch il gebrancht, aber nur vor Consonanten: ill ram, ilh crozat. \*\*\* Dies ist die eigentsliche Bestimmung der gleichbedeutenden Formen los, li, il. —
4) Der zweite weibliche Artisel il (ilh) entbehrt des Plurals; nach Bocalen steht 'l: ill cortezia, ilh silha, que'l gota, si'l belha, e'l sciensa t. Li für den Nom. il scheint sast nur der Prosa gemäß: li luna GOcc. 63², li estela 95b, li tenia 216b, li sis 255b, li sala 274². — 5) Zusammenziehungen mit Präposistionen sind él für en lo, pel sür per lo, Plur. éls, pels. —
Der undestimmte Artisel ist Masc. üs, d'un, a un, un; Fem. una, d'una, a una.

Die Declination bes Substantivs scheibet, so weit wie möglich, ben casus rectus von ben casus obliqui, welche letztere sich in der Form des Accusativs vereinigen if. Die einzelnen Declinationen sind:

<sup>\*)</sup> Mundartlich lautete der mannt. Artikel Nom. le, Acc. lo; Fem. Nom. li, Acc. la. So bei Raimon Feraut und im Roman Flamenca. S. Raynouards Bemerkung im letteren.

<sup>\*\*)</sup> mas ges los Turc ni li Persan V. 308 ist feltene Ausnahme.

\*\*\*) Die casus obliqui de li, a li kommen, wie es scheint, nur in waldensischen Gedichten vor. S. die Beispiele bei Raynouard.

<sup>†)</sup> Der Gen. und Dat. ift in Raynouards Grammatit nicht angemerkt. Belege: del vescontossa Guir. Riquier hofchr., al cima Pocc. 143.

<sup>††)</sup> Diese Bezeichnung der cas. obl. durch die Endung gestattet die dem Latein sich annähernde zierliche Auslassung der Sasuspartikeln in gewissen Fällen. Man sagt ohne Bedenken per amor (de) dieu R. III. 410, l'enaps Tristan der Becher Tristans II. 314, porta'l chan (a) m'Agout bringe den Gesang der Dame Agout III. 287, (a) mon aziman m'anaras dir gehe meinem Magnet zu sagen III. 145; selbst ohne stervissche Unterscheidung: (de) mi dons sui hom meiner Herrin Diener bin ich B. v. Bentad., lo silh sancta Maria der Sohn der h. Maria III. 408 Nehulich verhält sich das ital. la dio merce oder grazia, worin sich aber der Genitiv durch seine Stellung als solcher kennt-

|     | •    | I.       | 11.    | <b>111.</b>    |
|-----|------|----------|--------|----------------|
| Gg. | Rom. | eeron-a  | an - 5 | láire cort - z |
| _   | Acc. | coron-a  | an     | lair-ô cort    |
| PI. | Mom. | coron-as | an     | lair-ôs cort-z |
| •   |      | coron-as |        | lair-ôs cort-z |

A. Declination. - Ihr Merkmal besteht in bem s bes Rom. Sa, und in der Abwesenheit beffelben im Rom. Dl. Dahin gehoren 1) die Worter ber latein, zweiten und vierten in er und us: liures (liber), dieus, fruitz (fructus), joes, rius (rivus), serfs (servus) n. a. - 2) Die ber zweiten in um und ber pierten in u: aurs, cels (coelum), frês (frenum), gaugz (gaudium), corns (cornu), gels (gelu). — 3) Die Masculina und Reutra der britten, erstere nicht ohne Ausnahme: abrils, bous (bos), mons, pans (panis), reis (vex), cors (cor), flume, lums, mons. - Die Mexion betreffent ist zu merten: 13 coms (comes) Acr. vointe, Pl. comte, comtes. — 2) Die urfprings lichen Rentrn in ium scheinen bas Alexions = zu vermeiben: man findet im Romin. gewöhnlich benefici, edifizi, juizi (judicium), breviari, misteri, monasteri. - 3) Phonemiche Grunde fordern zwweisen die Endung es sintt eines bloßen s: so in arbres, articles, diables, liures, pobles (populus). sompn-es (sommus).

III. Declination. — Merkzeichen s im Rom. Plur. Ihr verbleiben: 1) vie Masculina mit beweglichem Accent, d. i. a) sammtliche auf die lateiue Endmy tor gegründete Wörter, wie amaire (aus amadre; vgl. pechadre GOoc. 2309, chantaire, emperaire, pechaire (peccator), trodaire, entendeire, jauzire, vervive, Acc. amadór, Plut. amadórs, entendedór, s, servidór, v; so auch lectre (lector), pastre, santre (sartor), Acc. lectór, pastór, sartór; trácher (traditor) III. 410, IV. 363, truchór III. 408, traidór IV. 285; b) bie Personennamen mit dem Macus. d (sur on), wie gui guid, odil odild, uc ugó, desgleichen dar dard Mann, laire (latro) laird, viels leicht salc falcó; c) einige andre wie sender sendór (senior

lich machen muß; doch nahm fich die altere Sprache etwas mehr Freibeit, f. Rayn. VI. 21.

Dies rom, Grammarit II.

seniorem), gewöhnlich auch neps nebót (nepos nepotem). Alle biese richten sich nach bem ersten Varadiama. - 2) Die Kemis mina mie artz, carns, colors, cortz, dens, flors, fons, gens, leis, mars (mare), naus (navis), nueitz (nox), pels (pellis), vertatz, vertutz, sammtlich Accusativbildungen, wohin felbst dens, fons, gens für dents, fonts, gents gehoren. Sie richten sich nach dem zweiten Paradigma; nur sor oder suer V. 207 hat beweglichen Accent: Acc. seror V. 281 (soror sororem). - Bu merten in Betreff ber Alexion: 1) bie Worter mit bes weglichem Accent nehmen im Nom. Sg. zuweilen nach dem Borgange der 2. Declin. ein s an: emperaires V. 396, bars V. 358 u. bal., besøndere die nomina propria wie aimes, odils, ucs; noch gewöhnlicher werfen sie im Nom. Plur. alle Rierion meg: amador IV. 6, trobador V. 4, guerreiador . V. 6, sofridor IV. 103, traidor IV. 302. - 2) Die Kemis nina nehmen im Nom. Sing. burchaus jenes s ber zweiten, wie in artz, carns u. bgl., nie aber fehlt es ihnen in bem gleichen Casus des Plurals: las artz, las beutatz, nicht art, beutat. — 3) Res hat im Acc. ren ober rê. - 4) Maire, paire, fraire (mater, pater, frater) weichen einigermaßen ab: maire steht im Rom. Sing. ohne s, Plur. mit s, paire und fraire gewöhne lich im ersten Kalle ohne s, im zweiten mit ober ohne daffelbe : lo paire (paires IV. 79, GOcc. 292b), li paire ober los paires; beibe lettere schwanken also zwischen ber 2. und 3. Declin.

Zu beiden Declinationen sind noch Indeclinabilia zu bemersten. Solche nämlich, deren Stamm oder Ableitung im Lateisnischen auf s, ce oder ti ausgeht, sind des slerivischen s nicht fähig und stehen mithin ohne alle Biegung. Beispiele sind aus der zweiten und vierten lateinischen: nas (nasus), ors (ursus), ris (risus), pretz (pretium), sens (sensus), vers (versus), vis (visus), us (usus); aus der dritten die Accusativformen fais (fascem), mes (mensem), peis (piscem), raïtz (radicem), soritz (soricem), emperairitz (imperatricem). Fast nur bei Prosaitern kommen Plurale mit es vor: vers-es V. 70, saiss-es GOcc. 209<sup>b</sup>, peiss-es das. 208<sup>b</sup> sür vers, sais, peis. Auch bei den Reutris in us wird s als radical genommen: cors, latz, ops, peitz, tems, Acc. ebenso, nicht cor, lat, op, peit, temp.

Schon bie alten provenzalischen Grammatiter fannten bie von einem neuern bis zur Ermudung commentierte Regel vom flerivischen s. Uc Kaibit sagt: e non se pot conosser ni triar l'accusatius del nominatiu, si no que per so, quel nominatius singulars, quan es masculis, vol s en la fin e li altre cas nol volen; el nominatius plurals nol vol e tuit li autre cas volen lo en lo plural (Observ. sur la lang. prov. p. 94). In der besten Zeit wurde bereits bagegen gefündigt; Beisviele muß man in den Reimwortern suchen, welche die hand der Abschreis ber schwerer zu entstellen vermochte als ben übrigen Theil bes Berfes. Seit bem 14. Jahrh, fieng bie Regel an ju fchwinben; die heutigen Mundarten besitzen nichts mehr von dieser Rierbe ber Troubadourssprache. In ber Mundart von Langues boc lautet jest ber bestimmte Artifel: Masc. lou, dau (de l'), au, Pl. lous, das, as; Kem. la, de la, a la, Pl. las, de las, a las; der unbestimmte: un, Kem. uno. Die Worter ber ersten endigen in o: obro, peno, sienço, VI, obros, penos, sienços. Alle richten sich in ihrer Bilbung nach bem alten Accusativ, doch bleibt gewöhnlich die Nominativform der dritten aire: laire, adoubaire, alizaire. Der Plural wird burchaus mit s. nach einem Consonanten mit es bezeichnet: aussel-es, crouz-es, mes-es, pes-es, altprov. aussels, crotz, mes, pes.

## 5. grangofifdes Gubftantivum.

## a) Altfrangofifches.

Casuspartifeln: Gen. de, Dat. a.

Der Artikel stimmt in den hauptzugen zum provenzalisschen, der Formen sind aber hier noch mehr.

| Mas | c, lo, le (l') | li    | Fem. la (le, l') | li |
|-----|----------------|-------|------------------|----|
|     | del            |       | de la (de l')    |    |
|     | al             |       | a la (a l')      |    |
|     | lo             |       | la (l')          |    |
| Pl. | les            | li li | les              | li |
| •   | dels, des      |       | dels, des        |    |
|     | als, as        |       | als, as          |    |
|     | les            |       | les ·            |    |

vertez. Ein Keminin mit wandelbarem Accent ift auch hier suer (soror) Villeh. 103, Acc. seror Bert. 33, NFCont. I. 32. Gar. 154. - In Betreff ber Alexion ift noch zu merken : 1) s gilt hier auch bei bem Masculin gewöhnlich ganz gegen feine historische Bebeutung als Zeichen bes Nom. Sg. und fällt im Rom. Plur. weg, so bag bie hiehergehörigen Worter ber 2. Declin. zufallen wurden, wenn bas Fortspringen bes Tones ihre Stellung in der 3. Declin, nicht ficherte; man findet also meis stens Nom. Sq. chanteres, bueves, M. chanteor. - 2) Berwechselung zwischen Rominativ. und Accusativformen sind nicht unerhort: man trifft Acc. begues=begon Garin 211, ladre= lierre Trist. v. 3841, ber = Baron Bert. 7, QFAym. v. 27, Trist. 259a; seignor = sire Rou v. 5834 (fu de France Huon seignur), LGuill. I. 16, FCont. II. 166 v. 11, Chast. 87, 166, sire = seignor Trist. 246<sup>a</sup> (por deu li sire), 300<sup>b</sup> (du roi Marc mon sire); nies = nevon QFAym. v. 292; suer = seror Bert. 14, Gar. 154, QFAym. v. 262.

Ru beiben lettern Declinationen ift noch anzumerten: 1) Bor flerivischem s fallen die mutae gewöhnlich aus: cox (pr. colps) Acc. cop, bries brief (breve Brief), cles clef (clavis), sers serf (servus), frans franc (francus), bors borc (ahb. burc), sans sang (sanguis), dens dent, ars art, pies pied. -2) Auflösung von ls in us kannte die alte Sprache ohne eine Regel baraus zu machen: chevals und chevaus, Acc. cheval, cotels and coteus (cultellus), Acc. cotel. — 3) Kir bas s ber Alexion steht oft z (besonders für prop. tz) und nach einem Bocal auch x, wie in diex ober dex (deus), lox (lupus), chevex (capillus). - 4) Indeclinabilia find, wie im Provenzalis schen, alle solche, beren Stamm ober Ableitungsform auf einen Sauselaut ausgeht, als nez (nasus), ors (ursus), prix (pretium), sens, françois, mois (mensis), soris (soricem), und ebenso die ursprünglichen Reutra in us: cors (corpus), lez (latus), oes (opus), pis (pectus), tems.

# b) Reufrangösisches Gubftantivum.

Casuspartifeln: de, à, wie im Altfranzosischen.

Der Artitel hat bedentende Modificationen erfahren. pber eigentlich, die neue Sprache entschied fich fur eine bestimmte nach ihren Lautgesetzen gemodelte Form.

| Mas | c. le (l')      | Fem. la (l')  |  |
|-----|-----------------|---------------|--|
|     | du (de l')      | de la (de l') |  |
|     | au (à l')       | · à la (à l') |  |
|     | <b>l</b> e (l') | la (l')       |  |
| PI. | les             | les           |  |
| -   | des             | des           |  |
|     | aux             | aus           |  |
|     | les             | les           |  |

Anm. 1) Le und la gestatten Apostrophierung und in dies fem Kalle tritt im Gen. und Dat. Sing. bes Masculins bas ursprungliche in u aufgeloste I wieder hervor: l'ami, de l'ami, à l'ami, Kem. l'amie, de l'amie, à l'amie. - 2) Zusammens giehungen bes Artifels mit Prapositionen, schon in ber alten Sprache von beschränkter Anwendung, find jest ganz außer Gebrauch; nur der Archaismus ès für en les in den Ausbrücken bachelier ès lettres. ès sciences enthalt noch eine Erinnes rung baran.

In der Declination ift die formelle Unterscheidung bes casus rectus von den casus obliqui erloschen und die Korm ber lettern ift zur herrschenden geworden. Der Singular entbehrt baber bas angefügte s (mit einzelnen Ausnahmen wie fils, rets v. filius, retis) und ber Plural bildet fich einfach vermittelst bieses Consonanten: statt ans an, lierre larron, empereres empereor lautet ber Singular nun an, larron, empereur, der Plural ans, larrons, empereurs. Im Einzelnen ist über ben Plural noch anzuführen: 1) Statt aus, eus, ous schreibt man aux, eux, oux: étau étaux, couteau couteaux, jeu jeux, chou choux; boch bleibt s bestehen in mehrern auf ou wie cou (collum), clou (clavus), fou Narr, sou Name einer Minge, trou Loch, verrou Riegel und einigen andern. Zu jener Schreis bung neigte bereits die alte Sprache. - 2) In ber Enbung als toft sich ls in ux auf, wie schon im Altfranzosischen: animal animaux, canal canaux, cheval chevaux. Ausgenommen bal Zanz, cal (callus), pal (palus Pfahl), regal Gasts

mahl, carnaval, Plur. bals u. f. f. - 3) Die übrigen Endungen in I erleiben jene Auflofung nicht: ail, eil, il wurden burch bas ben Jot = Laut-vertretende i havor geschütt wie in évantail Kacher, soloil Sonne, peril Gefahr, Plur. evantails, soleils, perils. Ausnahmen sind: travail Arbeit travaux, bétail Meh bestiaux, ail (allium) aulx, oeil (oculus) yeux, ciel (coelum) cieux, aïeul Ahne aïeux; doch haben mehrere Worter in Nebenbedeutungen regelmäßige Flerion: travail Nothstall, oeil de boeuf rundes Fenster, ciel Betthimmel, aleul Grofvater, Plur. travails, oeils, ciels, aïeuls. — 4) Die Endungen ant, ent werden im Plural somohl ants, ents wie ans, ens geschries ben: enfants und enfans, serments und sermens; einsplbige verlieren ihr t aber nie: dents (dentes), nicht dens. Dieß ift bas Einzige, mas von dem Wegfall ber mutae vor s übrig geblieben. — 5) Indeclinabel sind alle auf einen Sauselaut (s. x, z) ausgehenden Worter wie fils, nez (nasus), croix (crux); so auch manche neu eingeführte latein. und einige andre: alibi, errata, in folio.

### 6. Balacifches Subftantivum.

Im Walachischen sind die Casuspartifeln mehrfach und ihre Anwendung wird durch die Art und Weise des Sates bedingt. Dem Begriffe bes Genitivs und Dativs bienen die gemeinromanischen Prapositionen de und a: man fagt z. B. in formë de leu (leonis), amëtoriu de dreptate (amator justitiae), plen de menie (plenus maniae), turma de oi (grex ovium); me duc a casë (me duco ad casam = domum eo). am a menë (habeo ad manum), lauter Beispiele, worin ber Gebrauch dieser beiden Partifeln acht romanisch ist. Allein nach ber Aufstellung ber einheimischen Grammatiker bezeichnet, vornehmlich in Berbindung mit dem Artifel, a den Genitiv, pre ben Accusativ, dela den Ablativ; der Dativ fieht ohne alle Praposition. Pre ist bas latein, per und dela entsprang and de illa ober aus illac und bedeutet eine Wirfung von einem Bes genstande her. Diese Methode, wonach der Genitiv durch das gewöhnliche Dativzeichen, der Paliv durch keine Praposition,

ber Accusativ umgekehrt burch eine Pravosition angezeigt wird. weicht von ber in ben übrigen Sprachen üblichen beträchtlich ab. Wegen bes Genitive ift aber an feine wenn auch einfeitige Verwandtschaft mit dem Dativ zu erinnern und was pre als Accusativzeichen betrifft, so beschränft sich seine Anwendung eigentlich auf Versonennamen: chiamë pre Petra (voca Petrum), indem es bei Sachnamen nur in zweideutigen Kallen zur Unterscheidung bes Objectes vom Subjecte zu Sulfe gerus fen mird: leul au invins pre urs (leo vicit ursum); im ubris gen fieht bas Romen in Diesem Casus ohne Bartitel und man faat: fë casë de lemn (fac domum higneam), pëmëntul aduce fructuri (terra fert fructus), leage boul (figa bovem). Aber auch ber Genitiv bedarf bes Zeichens a nicht nothwendiger Beise, sondern begungt fich gleich bem Dativ meift mit bem blogen Artifel: lumina soarelui (lux solis), in tipul focului (in speciem ignis).

Als Artitel bient, wie überalt, bas latein, ille; feiner Anwendung nach aber hat er bie Eigenthumlichkeit, bag er bem Romen hinten angefügt wirb, indem bie Cafuspartitein biefer Wortverbindung vorangeben. Wenn also bie weftlichen Sprachen ille dominus, ad illum dominum fagen, se fagt ber Das coromane allein dominus ille, ad dominum illum, eine Worte ftellung, die zwar ber lateinischen Syntax nicht schlechter zusagt als die andre, bem gemeinromanischen Bebrauche gegenüber jeboch einen merklichen Contrast bilbet und als Zeugnis far bis unabhängige Entwicklung bes malachischen Dialectes gelten tann. Dabei ift freilich nicht zu vergeffen, daß bie albanefis sche Sprache, beren Zusammenhang mit ber walachischen nicht zu bezweifeln ift, dieselbe Einrichtung barbietet: bier ift ber mannliche Artikel gewöhnlich i. der weibliche a. und der letztere tritt genau wie im Dacoromanischen an die Stelle ber Enbung ë: mëmë Mutter, mëma bie Mutter, wal. muma muma. Much ber benachbarte Bulgare behandelt ben Artifel als Suffir (erava Ruh, cravata die Ruh), so das also drei angrangende Sprachen baffelbe Phanomen zeigen. Die Tabelle des Artikels ist nun nach bem Systeme ber walachischen Grammatiker mit Berichtigung ihrer Angabe über ben Accusativ die folgende:

```
Masc. Nom. le (1)
                              Kem. la. oa; a
        Gen. a - lui
                                    a — lei
        Dat. lui
                                    lei; ei, iei
        Acc. le (1)
                                  . la . oa; a
                                    = Non.
        Boc. le
VI.
        Nom. i
                                    le
        Gen. a - lor
                                   a -- lor
        Dat. lor
                                   lor
        21cc. i
                                    le
                                    = Nom.
        Poc. lor
```

Hierzu kommt noch ber sogenannte Ablativ gebildet burch bas bem Accuf. vorgesette dela. — Anmerkungen. 1) Masc. le und 1, Plur. i, Fem. la, Plur. le stimmen ziemlich zu ben italianischen Kormen, nicht so lui, lei, lor. Die, welche ben Buchstaben 1 nicht enthalten, verloren ihn burch Apharese, wie iepure aus lepure (lat. leporem) hervorgieng. — 2) Der Ars tifel ist tonlos und andert nichts an dem Accente des Romens: man spricht socrului, caprelor. — 3) Der mannliche Artikel 1, vermuthlich aus il abgekurzt, wird ber Endung u angefügt: domnul, Dat, domnului, Boc, domnule, und auch bas abgestoßene ober stumme u tritt hier wieder lautbar hervor; die Form le fügt sich bagegen an die Endung e: përeatele (paries ille), përeatelui; ber Plural i an bie Endung i: domnii, përeatzii, \* Dat. domnilor, përeatzilor. Im Bocativ fons nen personliche Worter auch des Artikels entbehren: Petre! domne! nepote ober nepotule! - 4) Der weibliche Artifel la und oa wird an die Endung ea gehangt: vergea (virga) vergeala ober vergeaoa, Dat. vergealei, Rom. DI. vergelele, Dat. vergelelor. - 5) Die zweite weibliche Korm ist a) fur die Endung e bestimmt: carte (charta) cartea, Dat. cartei, Nom. Pl. cartzile, Dat. cartzilor; b) für die Endung ë, die alsbann ausfällt: caprë (capra) capra (capra illa), Dat. caprei, Nom. Pl. caprele, Dat. caprelor. - Der unbestimmte Artifel ist Masc. un, a unui, unui, un, dela un, Fem. una, a unei, unei, una, dela una; für una ist auch o gebräuchlich.

<sup>\*)</sup> Diefes ii wird cyrillifch in gefchrieben und wie if gesprochen.

### Declinationstabelle:

III. II. an (- u) camp (- u) fir | curt\_e

Sa. coron-ë ste-a Mf. coron-e steal-e an-i camp-uri fir-e curtz-i

I. Declination. - 1) Bur Alexion & gehoren viele Worter aus ber zweiten, besonders aber aus der britten lateinischen, mie soacrë (socrus), soarë (soror), nepoatë (neptis), nucë (nux). hier finden aber bedeutende Ausnahmen Statt, namlich: a) ben Plural in i bilben die mannlichen Worter wie im Stalianischen, als papa papi, poetë poetzi (f. Lexic., nach Alexi hat papa Pl. pape, basa base); besgleichen eine Reihe weiblicher wie fragë (fragum), fugë (fuga), furcë (furca), limbë (lingua), nucë, pungë Borse, rugë (rogatio), strungë Thurden, felbst vacë (vacca), Dl. limbi und mit Zischlaut fugi, vaci ic.; einige, wie frage, nuce haben ben regelmas Rigen Plural baneben. b) Andre flectieren in ri statt i ober e: 10 1. B. soarë (soror) soróri, nuorë (nurus) nuróri, earbë (herba) earburi. - 2) Die Klexionsart mit bem Sing. a. umfaßt nur Worter mit ber Ableitung ea (cyrillisch & accentuiert). bie ich auf ursprungliches ella, illa zurückführe, baber bas im Plural vortretende 1: nuiea Reis (novella, gleichsam frisches Reis), purcea (porcella), rëndunea (it. rondinella), stea (stella), turturea (turturilla), vergea (gl. virgilla für virgula), auch curea (corrigia) u. a., Ml. nuieale u. s. f. f. -3) Die Endung a kommt auch Eigennamen zu, wie dacia, italia, roma.

II. Declination. — Das Rennzeichen berfelben ift u, bas aber nur nach Vocalen ober nach zwei Consonanten, wenn bie Aussprache es erheischt, noch fortbesteht: reu (rivus), leu (leo), cuscru (consocer) pëstoriu (pastor), nach Consonanten ûbris gens wegfällt und erft vor bem antretenden Artifel wieder bors bar wird: lap lupul; an seinem frubern unbedingten Dasein ift taum zu zweifeln. Dieselbe Bewandtnis hat es mit bem i bes Plurals (cyrillisch H) hier wie bei ben übrigen Declinationen, da es aber nach cyrillischer Schreibweise nicht unterbruckt wird. so scheint es rathsam, ihm sein Recht zu lassen. 1) Bu ber ersten Klerionsart (a. VI. li) ist anzumerken: a) bie Endung iu man-

best sich im Vlural in i. nicht ii: ochiu (oculus) ochi, pëstoriu pëstori; b) aus c und g geht ci und gi hervor: nuc nuci, prunc prunci, fag fagi; c) i fann fich in i anflosen: cal cai = it cavallo cavai. - 2) Rur ameiten Klerionsart (Dl. uri) betennt fich eine große Babl von Wortern, meift latein. Rentra; ihr Phural ummt weibliches Geschlecht an. Deraleis then find: camp (campus), erem (ženuos), fen (seenum). frunt (fructus), fum (fumus), iad holle (hiatus), jug (jugum), lucru (tucrum), nod (nodus), ol (olla), pat Bett. plump, popt (pootus), rend Reihe, ren (rivus), somn, temp, vin (vinum), venat (venatus), Pl. campuri x., mit Artitel campurile. Diese Alexion erinnert an das ital ora. ---3) Die britte Claffe, beren Plural ber Bilbung und bem Geschlechte nach fich zur 1. Doclin. fchlagt, umfaßt eine geringere Bahl von Wortern, meift wieder latein. Reutra: blid Schuffel. Mf. blide, deaget (digitus), fir (filum), gren (granum), lemn (lignum), mër (malus) Pl. mere, os (os, ossum), piciór Kuß, semn (signum) u. a. 1 manche haben ben regelrechten Olural daneben: so men meri more; cap (caput) hat capite. car (carrus) card.

III. Declination. — Her ist nur anzuzeigen, daß sich i der Phural in i ansissen kann: soule (follie) foii, peule (pellis) peil.

Ammertungen zu allen brei Declinationen: 1) i schärft sich vor i in tx: poetë Pt. poetni, carte cartxi, frate fratzi. — 2) Nicht ungewöhnlich sind Uebergänge des Tonvocals, doch sind sie, da die wasachischen Grammatiken und Wörterbücher keine Nicksicht darauf nehmen, nicht bequem auszumitteln. Zum Beispiele dienen: o in oa übergehend: am (homo) oameni, popor (populus) popoara; umgekehrt oa in o: soale soii, soare sorori, sloare skos slori. Auch das Churwälsche zeigt sothe Uebergänge, wobei der Phural aber seth, wie es scheint, sich zum reinen Bocat bekennt: chiern Horn, chierp Körper, criess Schale, iess Bein, Pt. corna, corps, crossa, assa.

## II. Abjectivum.

Bei ber Fferion bieser Wortart tommt dreiersei in Botracht, Genus, Declination und Comparation.

1. Benus. - Det Grundfat ber Dreigefchlechtigfeit - benn die Grammatif erlaubt fich, bas negative Geschlecht als bas britte zu betrachten - muß fich beim Abfectiv, ba es zum Bealeiter bes Substantivs bestimmt ift, in jedem einzelnen Worte bethätigen, mag es ihn nun burch die Form außerlich ju erfeinen geben ober nicht. Die lateinische Sprache befitt Abjectiva von brei, von zwei und von gar keiner bestimmten Beidblechtsform. 1) Die breiformigen lauten in us, a, um (bonus, bona, bonum), in er, era, erum (liber, libera, liberum), endlich nach dem hoheren Sprachgebrauche in er, ris, re (acer, ucris, acre). - 2) Die zweiformigen vereinigen bas mannliche und weibliche Gefchlecht in ber Endung is, fin bas Reutrum allt e (brevis, breve); die mobilen Substantiva mit der Endung tor, Rem. trix, werden gleichfalls als Abjectiva gebraucht und haben gum Theil im Plural felbst nentrales Ge-Thleght (victores, victrices, victricia), find aber als eigentliche Substantiva der Comparation unfähig. — 3) Die große Mehrrabl ber geschlechtlosen (einformigen) geht auf z ober x and.

In den Tochtersprachen ist mit dem neutralen Geschlechte des Substantivs auch das des Abjectivs erkoschen. Unr wenn das Abjectiv die Stelle eines abstracten Substantivs versieht, wenn es serner als Pradicat eines neutralen Pronomens oder einer ganzen Phrase dasteht, bleibt ihm auch der neutrale Character, den es im kateinischen, Griechischen, Deutschen und andern Sprachen, welche dieses Genus kennen, besitzt. Niemand wird behaupten, daß im ital. il belto = rd xaldr oder in cid è dello, oder in Dantes a te sia dello averti katta parte per te stesso das Adjectiv dello einen andern alls neutralen oder allgemein sächlichen Begriff in sich enthalte. Allein nur im Provenzalischen und Alesvanzisschen wird dieser neutrale Begriff auch außerlich bezeichnet, der Spanier vermag ihn bloß im ersteren Falle, wenn das Abjectiv die Rolle des Substantivs

übernimmt, durch eine eigne Form bes Artikels anzudeuten. Das Schicksal ber abjectivischen Geschlechtsenbungen ift nun im Romanischen bas folgende: 1) Die Endungen us, a bauern fort, so it. buono buona, sp. bueno buena, pr. bôs bona, fr. bon bonne, mal. bun bunë. Die in er, era fallen hiers mit zusammen, ba man von er ben Accusativ erum sich als bie Grundlage der mannlichen Korm zu benten hat, baher richtia it. libero, nero, pigro, pulcro, sacro, tenero und bie Pronomina altro, neutro, nostro u. a.; sp. negro, pulcro. sagro, tierno, otro, neutro, nuestro; pr. negre, tenre, autre, nostre; wal. negru, tiner, nostru; einzelne treten in einzelnen Sprachen zu den einformigen über : fo fp. libre, pigre, pr. liure. Fur bie britte Claffe er, ris konnte es, ba beibe im Accusativ rem zusammenfallen, im Romanischen nur eine gemeinschaftliche Endung geben: it. acre, celebre, celere, campestre, palustre, pedestre, salubre, silvestre; unter biefen find celere, palustre, silvestre nur der Dichtersprache gestattet: in. acre, alegre (alacrem), campestre, célebre, palustre, pedestre, salubre, silvestre; fr. aigre, célèbre, salubre 16. Streben, bas Benus auf andre Art zu bezeichnen, werben jedoch mehrere biefer Claffe hier und ba zur ersten gezogen, wie it. acro, allegro, campestro, silvestro; sp. agrio; pr. agre, Kem. agra, alegre alegra; mal. agru agrë. Unter biefen ift gemeinromanisch acrus, eine freilich schon von Palladius gebrauchte Rebenform. — 2) Die Abjectiva in is (gen. comm.) kennen nur eine Endung, wie it. breve, dolce u. s. w. große Menge berfelben trat aber im Reufrangofischen zu ben Abjectiven zweier Endungen über, wie doux douce (dulcis), fort forte, grand grande; bas Provenzalische und bie übrigen Sprachen haben nur einzelne Beispiele biefes Uebertritts.\* Die Substantiva auf tor trix werden im Romanischen gleichfalls abjectivisch angewendet und sind sogar der Gradation und des Ueberganges in Adverbia durch Anfügung don mente få-

<sup>\*)</sup> Eine folche Geschlechtsunterscheidung nahm das Reugriechische mit der alten gemeinschaftlichen Endung os vor: கீசல்ல, கீசல்ல, கீசல்ல, கூடியில் அது altgr. கீசல்ல, கீசல்ல,

big: wenigstens sagten die Provenzalen plus chantaire ni plus mutz singender noch stummer R. V. 315, e'l pus tracher der größte Verräther III. 410, die alten Franzosen barateressement, tricheressement betrüglicher Weise. \* — 3) Die Abjectiva einer Endung stellen sich im Romanischen natürlich eben so dar. Aber auch hier hat sich eine ganze Classe neufranzösischer, wie plaisant plaisante (placens), ein Feminin in e geschaffen; überdieß wird aus pauper in einigen Sprachen pauperus, was nicht einmal umrömisch ist: it. povero povera, pr. paubre paubra; ebenso ward in vetus das männliche und weibliche Geschlecht unterschieden, wie die Zusammensenungen it. castelvetro, sp. murviedro, pg. torresvedras und das einsache alts pg. vedro FGrav. 387 bezeugen.

Wie schon beim Substantiv die 1. und 2. Declination vor der 3. begünstigt ward, so ist auch die Vorliebe der neuen Sprachen für die das Genus scharf sondernde Adjective classe in us, a nicht zu verkennen. Sie gab daher den Typus für sämntliche neue Visdungen, seien sie nun aus lateinischen oder deutschen Stämmen hervorgegangen. Ich beschränke mich auf Ansthrung italiänischer Beispiele: baldo, dianco, diondo, biotto, dravo, bujo, drudo, selso, sino, sioco, sondo, fresco, gajo, gesto, gonzo, gramo, grigio, guercio, guitto, laido, lesto, ligio, liscio, manto (fr. maint), matto, piatto, quatto, ricco, saltro, scarso, schietto, schiso, sguancio, snello, stanco, straco, vermiglio. Unter den Ausnahmen nenne ich solle (pr. abe sol sola) und prode.

<sup>\*)</sup> Begen dieser und andrer mobilen Substantiva, welche die Sprache ils Abjectiva braucht (wie span, haragan - a, haron - a) sehe man in der Wortbilbung.

<sup>\*\*)</sup> das Wort ist gemeinromanisch und fehlt nur dem Balachen. Die Italäner sagten sonst auch pro in beiden Geschlechtern, die alten Spanier satten gleichfalls pro (Pl. pros Cid v. 2858) nebst der Absleitung podero, die Provenzalen das gewöhnlich indeclinable pros, aber anch, wiewohl selten, nach der 2. Decl. pros pro R. III. 24. IV. 349, i35 (vgl. Adv. proosamen V. 82); dem prov. pros entspricht ganz das franz. preux. Damit hängt zusammen das Subst. it. pro prode, sp pro, pg. pro prol, pr. pro, altst. preu Bortheil. Aus wels

- 2. Die Declination des Abjectivs ist im Lateinischen dem des Substantivs gleich und bietet auch im Romanischen nichts Abweichendes.
- 3. Eigenthumlich dem Abjectiv (so wie dem davon abacfeiteten Abverbium) ift die Rabigfeit ber Comparation. Ru biesem Zwede hat die lateinische Sprache eigne Kormen. für ben Comparativ ior und für ben Superlativ imms und issimus. Diese flerivische Comparation haben die Tochterspras den dem Grundfate nach mehr ober weniger aufgegeben und erfeten sie meift mit bem üblichen Mittel ber Umschreibung. Dief lettere verschmahte auch ber Romer nicht, aber nur wenn ber Stamm bes Positive auf einen Bocal ausgiena, in welchem Kalle ber Comparativ mit magis, ber Superlativ mit maxime ausgebrucht ward (pius, magis, maxime pius). Diese Methode nahm die romanische Sprachbildung zum Muser, aber nicht zum unbedingten. Den Comparatio auszudrucker behielt nut ber Spanier, Portugiese und im angersten Often ber Das coromane das latein. magis bei: mas dulce, mais doce, mai dulce; bie andern Bolter ariffen zu dem verwandten alus: it. più dolce, pr. plus dous, fr. plus doux, meshalb, it schmer au sagen. \*\* Denn wat ihnen magis augleich zur Confunction (= sed) und etwa beswegen unbrauchbar geworden, so war

cher Quelle floß dieß Wort? Un probus oder prudens ift nicht zu benken; mir scheint die Praposition pro zu Grunde zu lieges, daher das Subst pro in der angegebenen Bedeutung (das Für der Bor, der Bortheil) und das gleichlautende Adj., dessen flerwisses sim Prov. zu einem Bestandtheile der Burzel erstarrte, dem aberim Ital. das adjectivische Zeichen e mit euphonischem d angefügt war (prode für proe).

<sup>&</sup>quot;Plautus bilbet scherzweise aus bem Substantiv oalus den Superlativ oculissimus und das Mittelalter sagte dominissinus. Im Griechischen gibt es der Beispiele mehr. Die Italianer habn casissimo, Hauptfall, und vielleicht ist sp. abismo, pr. altsr. absmo aus abyssimus, tiesster Abgrund, zu erflären, wiewohl diese Woung in der mittlern Latinität nicht vorkommt. Ein gesteigertes Prowmen ist lysissimus.

<sup>&</sup>quot;) plus formosus bei Remestan, Ect. IV. 72.

vieß bei den andern Bolkern nicht minder der Fall. Auch der jetzigen deutschen und englischen Sprache ist diese Art der Comparation vermittelst der Hulfsworter mehr, more nicht uns bekannt; die den romanischen Sprachen näher liegende albanessische gewinnt den Comparativ gleichfalls durch die vorgesetze Partikel me (= magis).

Wichtiger ist die Abweichung beim Superlativ. Meber maxime noch plurimum, beibes allerbings unbequeme fast uns bild fame Worter, mahlte man gur Umfchreibung, fonbern bem Comparativ marb burch vorgesetten bestimmten Artifel bie Bebeutung bes Superlative aufgebrungen. Wenn ber unbestimmte Artifel fich mit bem Comparativ bequem verträgt wie in ber stal. Phrase: un cavallo più bello dell' altro ein schoneres Pferd als bas andre, so gerstort ber bestimmte bas Wesen bes felben von Grund aus, indem er jede Bergleichung abschneis bet und bem Comparativ ben hohern Begriff bes Superlativs Questo cavallo è il più bello gestattet ben 3116 verleiht. fat dell' altro nicht, weil ber bestimmte Artifel bie von bem Abjectiv ausgesprochene Eigenschaft als eine bem Substantiv ausschließlich zukommende bezeichnet. Und wurde es eben fo wenig möglich fein zu fagen: Diefes Pferd ift bas schönere als bas andre; wir wurden, mußten wir den Artifel beibebalten, den Comparativ gratezu in den Superlativ verwandeln: Dieses Pferd ift bas schonste unter beiben. Die romanische Methobe findet fich meines Wiffens nur im Neugriechischen wieber, bem fie vielleicht burch bas Stalianische mitgetheilt marb: Die Comparation geschieht auf altgriechische Weise, boch kann ber britte Grad burch ben zweiten mit vorgesettem Artifel gegeben merben: o duvarwiregos ist gleich duvarwiraros. Der Slave gewinnt biesen Grab zwar gleichfalls burch ein bem Comparativ beigegebenes Sulfswort, bas aber mit bem Artifel nichts gemein hat.

Indessen besitt das romanische Sprachgebiet auch Reste organischer Comparation. Ueberall, außer in der auf das Hilfswort beschränkten walachischen Mundart, dauert die bekannte stammverschiedene Steigerung von bonus, malus, magnus, parvus fort; nur sind im Nordwesten die Supersative untergegan-

gen. \* Ueberbieß fannte bie frubere Periode mehrerer Spraden noch eine Reihe von Comparativformen und dem Italianer, Spanier und Portugiesen ift noch immer bie alte Suverlatipbilbung pergonnt, wiemohl biefe ben Artifel verschmabenben Superlative nur noch in absoluter Bedeutung (it. bellissimo = valde bellus) gebraucht werden. Endlich haben fich noch einige Steigerungsformen erhalten, beren Politive im Lateis nischen schon fehlten ober im Romanischen erloschen. wenigstens nicht vollsüblich find, fo baß alfo bie romanische Methode hier feine Anmenbung fand. Dergleichen find prior, citerior. ulterior, interior, exterior, inferior, superior, posterior; primus, ultimus, intimus, proximus, extremus, infimus, supremus summus, postremus. Wegen biefer Worter, unter wel chen die Comparative ihre vergleichende Rraft fast eingebußt, ift auf die romanischen Lexica zu verweisen.

Das Neutrum des organischen Comparativs ward, wo es sich erhielt, entweder als ein neutrales Abjectiv behandelt wie it. il peggio das Schlimmste, cid è meglio dies ist besser, und kann hiermit das vorhin besprochene Dasein neutraler Ab-

<sup>\*)</sup> Auch die Positive verschwanden meist, da die beiben andern Stufen ihrer nicht mehr bedurften; die Grammatit mußte fie burd andre ersegen. Inr bonus blied überall; für malus gilt fr. mauvais, für magnus, das in der ital. Form magno nur als Latinismus erscheint, in ber span. mano veraltet ift, überall grandis; für parvus fommen verschiedene Stellvertreter vor , nämlich it. piccolo , fp. pequeno, pg. pequeno, pr. pauc und petit, fr. petit. Piccolo ift eis gentlich eine substantivische Ableitung von picco, fp. pico (nin dar un pico Rz. 237), mal. pic Tupfel, verwandt mit dem beutschen picken; an pauculus verbietet die unübliche Berfürzung bes au in i ge benken (die ital. Nebenform picciolo scheint hiervon gang unabhängig und von petiolus Beinchen, Rnochelchen). Pequeno ift aus demfelben Pauc erflart fich von felbft und es ift nur bie Begriffs= übertragung dabei nicht ju überfehen. Petit endlich fann meder mit piccolo noch mit pauc jusammenhängen, ba der Frangose bie Ableitung it nicht kennt; es muß ein ganges lateinisches Bort fein, mabriceinlich petitum Erbetenes, Bettel, Rleinigfeit; bas altital. pitetto icheint aus dem Drov. entlebnt.

jectiva weiter bekekftigen, ober est gewann die Bebeutung bes Abverbiums. Dergleichen Neutra sind melius, it. meglio, pr. meilhs, fr. mieux; pejus, it. peggio, pr. peitz, fr. pis; majus, it. maggio; minus, it. meno, sp. pg. menos, pr. meinhs, fr. moins; plus, it. più, pr. plus, fr. plus. Dem Spanier sehlen die meisten, muthmaßlich weil ihm der neutrale Artifel lo, dem Masculin vorgesent, zur Bezeichnung des Neutrums genügte, wie in lo peor das Schlimmste. Merkwürdig ist, daß einige Neutra des Comparativs die Gestung geschlechtiger Supersative angenommen haben: so wenigstens secius sequius im ital. senzo der letzte, anterius im wal. intein der erste.

# 1. Stalianifches Abjectivum.

Seschlechtiges: Mass. o, Fem. a: buon-0, buon-a, Pl. buon-i, buon-e. — Zu merken ist: a) die Endung co hat im Plur. chi: bianco, bianchi greco grechi (greci ist Subst.); mur abgeseitete haben ci: amico amici, cattolico cattolici (vgl. oben S. 23). b) Drei Wörter häusigen Gebrauches bello, buono und santo wersen im Singular vor consonantisch (nicht aber mit s impurum) anhebenden Masculinen alle Flexion ad, wobei bello nach einer Lautreges das seize 1, santo der Enphonie zu Gesallen sein t ausgibt: bel cavallo, buon vino, san Pietro, dagegen bello specchio, santo Stesano. Im Plural verhält sich bello wie capello (S. 23).

Geschlechtloses. Sein Kennzeichen ist e: fort-e, Pl. fort-i; auf i endet par-i (lat. par). — Man merke: grande kürzt sich im Sing. und Plur. gewöhnlich in gran: gran cavallo, gran cavalli, gran casa, gran case, nie vor s impurum oder Boscal: grande specchio, grandi anime.

Comparation: 1) burch più: Comparativ più forte, Superl. il (la) più forte. Bon bem Gebrauche ber Partikel magis, mai scheint sich kein Beispiel zu sinden. — 2) Organische Comparation: a) in den Anomalieen

٠,

buono, migliore, ottimo
malo,\* peggiore, pessimo
grande, maggiore, massimo
piccolo, minore, minimo (menomo).

Neben ber lateinischen Steigerung gilt auch die romanische: più buono = migliore, il più buono = il migliore, l'ottimo. b) In den veralteten aus dem Provenzalischen entsehnten Comparativen gensore, forzore, plusori. c) In den Superlativs sormen issimo, errimo, deren die Abjective gemeiniglich schig sind: bellissimo, fortissimo, piissimo, (selbst buonissimo, grandissimo), celeberrimo, miserrimo. \*\* Die Endung co des Positivs geht, je nachdem sich ihr Plural sormt, in cissimo oder chissimo über: amicissimo, bianchissimo.

### 2. Spanisches Abjectivum.

Geschlechtiges. 1) Masc. 0, Fem. a: buen-0, buen-a, Pl. buen-os, buen-as. — Die Worter bueno, malo, santo, postrero d. lette, wersen vor Masculinen den Flerionsvocal, santo überdieß noch, wie im Italianischen, den letten Consonanten weg: buen caballo, mal hombre, san Pedro, postrer dia; doch bleibt santo vor Domingo, Tomas, Tomé, Toribio unverfürzt. — 2) Masc. ohne Flerionszeichen, Fem. a: espanol, espanol-a, Pl. espanol-es, espanol-as. Hieher gehören Gentilia, deren Masculin den Endvocal o abgestoßen: aleman, catalan, frances, leones, andaluz u. dgl., auch Appels sativa mit der Endung es wie cortes, montes und viele andre.

Geschlechtlos sind alle auf e, i und die meisten auf einen Consonanten ausgehenden Adjectiva, wie fuert-e, Pl. suert-es, baladi leicht baladi-es, fácil fácil-es, cortes cortes-es, veloz veloc-es. Auch hier psiegt sich grande im Sing. und Plur. zu

<sup>\*)</sup> Die Stelle diefes wenig üblichen Bortes wird burch cattive (captivus gefangen, elend) erfest.

<sup>\*\*)</sup> Bei altern Schriftstellern felbst geminierend ottimissimo, minimissimo, sommissimo, intimissimo, d. h. in Fallen, worin die Super-lativbildung minder fühlbar war. G. Fernow S. 155.

*0*0

fürzen: gran caballo, gran caballos, bas Substantiv mußte benn mit einem Bocal anlauten: grande amigo.

Comparation 1) durch das dem Positiv vorgesetze mas: Compar. mas fuerte, Superl. el (la) mas suerte. Die Alten brauchten statt mas auch plus, vgl. plus generales Alx. Str. 9, plus blanco das. 1244, Bc. Mill. 438, plus vermejo Bc. Sil. 230. — 2) Zur organischen Comparation gehören nur noch folgende Fälle: a) die Anomalieen

bueno, mejor, optimo
malo, peor, pesimo
grande, mayor, maximo
pequeño, menor, minimo.

Für den Comparativ gilt zugleich mas dueno, für den Superlativ el mejor, el mas dueno. der nur noch in absolutem Sinne und nicht auf alle Adjectiva anwendbare Superlativ isimo, errimo: durisimo, piisimo, utilisimo, celeberrimo, miserrimo sehr hart, sehr fromm u. s. w. Bei seiner Formation kehrt a) der Diphthong des Stammes zu seinem Bocal zurück: dueno donissimo, suerte sortissimo; s) e wandelt sich vor der Flerion in qu, z in c: blanco blanquisimo, seliz selicisimo; y) die zusammengezogene Endung den nimmt den ausgestoßenen Bocal wieder zu sich: amable amabilisimo; d) eis nige Wörter stellen selbst den syncopirten Consonanten wieder her: cruel crudelisimo, siel sidelisimo.

Das neutrale Abjectiv hat hier so wenig wie in ben andern neuromanischen Sprachen seine besondre Form, wird aber, wie vorhin schon angemerkt wurde, wenn es substantivisch steht, dußerlich durch den Artikel lo angezeigt; nur in lo menos (minus) fand es seine eigne Form und selb in lo mas konnte mas aus majus statt aus magis entsprungen sein.

# 3 Portugiefifches Abjectivum.

Geschlechtiges. 1) Masc. 0, Fem. a: dur-0, dur-a, Pl. dur-os, dur-as. — 2) Masc. apocopiert ober auf ao b. i. am ausgehend, Fem. a: chão (planus) Fem. chã-a, cristão cristãa, Pl. chão-s chã-as, cristão-s cristã-as; allemão allemãa

catalão catalãa, Pl. allemães allemãas, catalães catalãas; bom (bonus) boa, Pl. bon-s bo-as; crú (crudus) crua, nú (nudus) nua, Pl. cru-s cru-as, nú-s nu-as; hespanhol hespanhola, Pl. hespanho-es hespanholas, francez francez-a, portuguez portuguez-a, andaluz andaluz-a; auch commum hat das Fem. commu-a. — Zu merfen: a) anomal find mao (malus) mit dem Fem. má und só (solus) mit gleichlautendem Feminin, Pl. sós; b) santo verhált fich wie im Spanischen: são Pedro, são Luiz, santo Thomas, mit apocopiers tem o sant lago.

Geschlechtlos sind anch hier alse auf e, i und (mit Ausenahme der eben erwähnten) auf einen Consonant ausgehenden, wie fort-e, turqui himmelblau, neutral, insiel, fácil, azul, ruim schlecht, seroz, Plural wie beim Substantiv, also fortes, turqui-s, neutra-es, insie-is, face-is, azu-is, rvins, serozes. a) Ausgenommen ist simplez, Pl. simplez und simplices; b) grande wird vor einem Consonanten zuweilen abgeskürzt: grao duque, grao parte, grao Bretanha.

Comparation 1) burch mais: forte, Comp. mais forte, Superl. 0 (a) mais forte. Die Alten bedienten sich auch wie die alten Spanier der Bergleichung vermittelst chus = plus, z. B. chus pequena FGrav. 375, chus pequenos 396, vgl. FGuard. 407, chus pouco Cauc. ined. 48<sup>a</sup>. — 2) Organische Comparation: a) Anomalieen:

| bom,     | melhor, | optimo 🗀 |
|----------|---------|----------|
| máo,     | peor,   | pessimo  |
| grande,  | maior,  | maximo   |
| pequeno, | menor,  | minimo.  |

Danebent mais grande, mais pequeno, nicht mais bom, mais mao. b) Superlativsormen issimo, errimo, wie im Spanisschen; ihre Bildung halt sich auch hier möglichst nahe an tie lateinische, baher eruel erudelissimo, siel sidelissimo, frio frigidissimo, bom bonissimo, mao malissimo, nobre nobilissimo, antigo antiquissimo, amigo amicissimo; selbst sacillimo und humillimo sind ublich.

### 4. Provenzalisches Abfectivum.

Geschlechtiges. 1) Masc. s, Kem. a: bon-s (bos), bon-a Mcc. bon (bô), bon-a, Nom. Of. bon (bô), bon-as, Acc. bon-s (bos), bon-as. Bu biefen gehoren, mas im Allgemeinen schon angeführt ward, fast alle unlateinische, als blancs, fols thoright, gens artig, guais frohlich, pecs albern, rics reich. Sierbei ift zu erinnern: a) Endconsonanten, welche beim Masculin nach den Grundsätzen der Lautlehre wegfallen, behaupten fich beim Keminin: man fagt alfo Masc. bo[n]s, fi[n]s, blon[d]s, preon[d]s, Acc. bo[n], fi[n], blon[d], preon[d], Kem. aber bena, fina, blonda, preonda. b) Das Masculin vermanbelt, wieberum nach allgemeiner Regel, Die Media in Die Tenuis und v in u, als orps, larcs, nutz, braus, Acc. orp, lare, nut, brau, Kent. orba, larga, nuda, brava. c) Sans (sanctus) verliert vor Eigennamen auch im Rominativ fein s: san Thomas, san Miguel, d. h. man faßte beide Borter als Composition auf. - 2) Masc. überall ohne Klerion, Kem. a in den Mortern, welche por der Endung us ursprunglich ein s haben (val. Subst. vers vom lat. vers-us): glorios, poderos, prezios, frances, cortes, divers, ars (arsus Partic.), Fem. gloriesa, poderosa, preziosa, francesa, cortesa, diversa, arsa; boch erweitert sich diese Ableitung im Plural zuweilen mit ficrivischem es: ergulos-es GOcc. 73, meravilhoses Fer. v. 1111, poderosos GOcc. 278, prezioses GOcc. 216<sup>a</sup>, diverses Ms.

Das geschlechtlose Abjectiv fest im Rom. Ging. ein s und flectiert wie das Subst. cort-z, g. B. fort-z, Acc. fort, Nom. Pl. fort\_z (im Masc. and fort), Acc. fort\_z. greus (gravis), vertz (viridis), legals, humils, nobles, plazens und von unlateinischen avols schlecht, engres unverschamt, pros trefflich; in beiden lettern fallt s, da es nicht flexivisch ift, niemals weg. In merken ift: a) Mehrere schwanken mundartlich und auf franzosische Weise schon in die geschlechtige Classe; man begegnet ben Remininen alegra R. V. 159, dolza R. III. 350, V. 46, granda IV. 161, 448, V. 149, Fer. v. 61, dolenta Flam. 11, R. III. 29, valenta III. 30, nobla (en la nobla cort de Castela, G. Ríquier) ober nobla Fer. v. 854. b) Grans behauptet seine Flexion: grans paraulas V. 94, grans gracias V. 160 (it. gran parole, gran grazie).

Die Comparation geschieht 1) durch plus: fort, plus sort, lo (la) plus sort. — 2) Organisch bleibt sie a) in den Anos malieen

Die Comparative flectieren nach der dritten wie senher (dagegen Fälle wie Nom. Sg. mielhers, piegers Flam. 19, meillers V. 306). Die alten Superlative dieser Anomalien scheinen bis auf pesme GOcc. 214<sup>a</sup> verschwunden und werden nun auf gewöhnliche romanische Weise ersetz: lo melher (auch lo plus don, s. Lex. rom), lo peier 2c. Zu diesen überall befannten Anomalien gesellt sich noch eine fünste nur im Provenzalischen und Französischen einheimische:

maint, plusor(s), . . . .

Der Positiv ist bas beutsche manch, goth. manags viel, wele ches bie Stelle von multus einnimmt. Plusor ift eine Klerion bes Reutrums plus, gleichsam plusiores, welche ber Sprachsinn erzwang, weil plures fein außeres Zeichen bes Comparativs trägt; es entspricht nicht völlig dem deutschen mehrere für mehre (ahb. mero und merira ber großere, major), ba ber beutsche Fall eine Verdoppelung der Flexion, der romanische aber eine gemaltsame Anwendung berfelben auf ein schon zum Abverbium erstarrtes Neutrum zeigt. Beibe stimmen aber barin überein, daß sie nicht vergleichend gebraucht werden, sondern einen Pronominalbegriff (verschiedene) ausbruden. Der Superlativ plurimus ward auch hier durch li plusor verdrängt. b) Die provenzalische Sprache besaß überdieß noch eine kleine Zahl organischer Comparative, worunter felbst einige unlateis nische; ich tenne ausor (altior), forsor (fortior: si'll fort venzon li forzor, P. Dibal Ms.), largor GOec, (largior), lonhor, lonjor und lonzor GOcc., R. IV. 296 (longior), nualhor schlechter Boeth. v. 210, \* sordeior IV. 297 (sordidior), genser mit dem Acc. gensor artiger, lager laior GOcc. häßlicher (ahd. leit). Eine seltsame Comparativsorm von bel ist das Feminin belläire I. 154, Acc. belhazór I. 152, V. 402 (auch Rom. belhazors III. 209). \*\* c) Seltner ist der lateinische Sue perlativ: außer dem schon erwähnten pesme auch altisme, santisme und das seines Positivs und Comparativs beraubte prosme (proximus); in den waldensischen Gedichten benignissima R. II. 120, karissimes 121.

Für das Neutrum hat der Provenzale in dem vorhin (S. 50) angegebenen Falle seine eigne Form, welche wie im Lateinischen in der Abwesenheit des Flexions -s besteht: er sagt also lo den das Gute (don-um), lo delh das Schöne, lo ver das Wahre, l'avinen das Anmuthige, lo valen das Lüchtige, del m'es es ist mir lieb, viure m'es greu leben ist mir hart. Die neutralen Comparative der vier Anomalien lauten: lo melhs, lo peitz, lo mais, lo menhs,

Wie sich das Abjectiv in der neuen Mundart verhält, läßt sich aus dem beim Substantiv gesagten leicht ermessen. Die weibliche Endung a ist nun in a übergetreten: bouen, boueno, und die geschlechtlosen Wörter bekennen sich wie im Neufranzösischen entschieden zu dieser Endung, daher douço, sidelo, tristo = fr. douce, sidele, triste,

### 5. Frangösisches Abjectivum.

#### a) Altfrangösisches.

Geschlechtiges. 1) Masc. s, Fem. e: bon-s, bon-e, Acc. bon, bon-e, Nom. Ps. bon, bon-es, Acc. bon-s, bon-es. So gehen mal-s, piu-s (lat. pius), voir-s (verus), Fem. mal-e,

<sup>\*)</sup> Pof. nualh, handgreiflich bas von Gellius gebrauchte nugalia poffenhaft, elend.

vung wurde bas lächerliche Wort bellador, jur Roth bellatior ergeben,

piu-e, voir-e n. a. zum Theil jest erloschene. Biele Mascusline nehmen um der Aussprache willen ein e vor die Flexion, daher sie im Acc. mit dem Feminin gleichlauten: dign(e)s, salvag(e)s, aigr(e)s, pauvr(e)s, propr(e)s, Acc. digne, salvage 1c. Man merke: a) gutturales c tritt im Feminin, da ursprüngslich a folgte, in ch über: dlana blanche, franc franche, sec seche. Lonz behält sein gutturales g: longue, nicht longe; b) f erweicht sich in v: nuef nueve, salf (salvus) salve, vif vive. — 2) Masc. ohne Flexions s, Fem. e in den schon beim Provenzalischen angesührten Fällen: glorios, presios, françois, divers, ars, Fem. gloriose u. s. f. f. Fres oder frais-(sür fresc, deutsch frisc) hat fraische.

Das geschlechtlose richtet sich in seiner Declination nach bem Substantiv cort-z, also Nom. Sg. fort-z (for-s), Acc. fort, Nom. Pl. fort-z (gewöhnlich nach ber 2. Decl. fort). Dahin gehören alle mit ursprünglicher Endung is, ns als douz (dulcis), grans, gries (gravis), vertz, vils, maritals, sidels, facils, amables, frailes (fragilis), nobles, plesanz, prudens; ganz ohne Flexion steht preux (pr. pros). Das Schwanken in die 1. Classe ist in der alten Sprache noch wenig merklich: gries 3. B. hat im Keminin zuweisen grieve.

Für beide Classen gelten die beim Substantiv schon gesmachten Bemerkungen: 1) daß die mutae vor s auszufallen pflegen: gries, vis, pensis, frans, lons, sans, fors für grieß, vis, pensifs, francs, longs, santz, fors; 2) daß ls in us aufgelöst werden darf: loials loiaus, mortels morteus; 3) daß z für s fast ohne Regel, x nach einen Consonanten und besonders für ls steht: loials loiax, mortels mortex, gentils gentix.

Comparation 1) regelmäßig burch plus: fortz, plus fortz, li (la) plus fortz. Aeußerst selten wird auch mais dazu verswandt, so FCont. I. 124: je ne puis mais haut erier. — 2) Tie organische Comparation dauert fort a) in den Anomalieen

Dazu noch, wie im Provenzalischen,

maint, plusor(s)

Mieldre und mendre verdanken ihr d der zwischen l und r, n und r üblichen Einschiebung dieses Buchstadens, ähnlich das beutsche minder und das niederl. schoonder, kleinder. Maire als Rominativsorm ist schoon ziemlich selten (Brut. p. 76.) Bon minimus kommt in der Form merme eine Spur vor (Drell, 38). b) In den Comparativen ancienor von ancien alt (tems ancianor Rou v. 13, Mar. Lays 52, li prudome ancienor FCont. I. 187), sorceur (sortior), graindre (grandior) Acc. greignor, hautor (altior) Trist. v. 3002, gemvre (juvenior) Ren. IV. Acc. juvenor Chast. 163. c) In einigen Superlativen wie altisme, dozisme, grandisme, proisme, saintisme.

Das Reutrum des Adjectivs verhält sich wie im Provensgalischen. Die anomalen Comparative lauten: miels mieux, pis, moins.

### b) Reufrangösisches Adjectivum.

Die geschlechtige Form hat sich mit der Zeit, besonders seit dem 15. Jahrh., auf Rosten der geschlechtlosen ungemein ausgebreitet: das unscheindare Kennzeichen des Feminins, das stumme e, mußte dieser Reigung allen Vorschub leisten. In dieser Classe bekennen sich jest außer den richtigen Fällen die Wörter mit den Ableitungen al, el, ier, ant, ent, als sinal, loyal, royal, mortel, naturel, cruel, samilier, singulier, plaisant, puissant, impatient, prudent und viele andre wie dres, doux, fort, grand, vert, vil; Fem. sinale, loyale u. s. s. Die Declination ist: Masc. don, Fem. bonn-e, Pl. don-s, donn-es. Beim Masculin ist nur anzumerken, daß bel, nouvel, vieil (vetulus), sol thöricht, mol vor Consonanten beau, nouveau, vieux, fou, mou, im Plur. aber stets beaux, nouveaux, vieux, \*\* foux, mous lauten; im übrigen stimmt die Plural-

<sup>\*)</sup> Dazu ftimmt bas Churwaliche in vielen Femininen, wie mortala, tala, diligenta, fiderla (fidelis).

<sup>\*\*)</sup> In diefem Borte ift die Flexion mit bem Stamme vermach:

bildung mit ber substantivischen überein. Beim Keminin ift Kolgendes zu beobachten: a) Uebertritt das c in ch wie in ber alten Sprache: blanc blanche, franc franche, sec sèche, besal. frais fraîche; ber gutturale laut des c bleibt in caduo caduque, grec grecque, public publique, turc turque, ber bes g in long longue. b) Crud (auch cru), nud (auch nu) spincopieren d: crue, nue; verd (viridis) verwandelt es unorganisch in t: verte. c) F erweicht sich auch hier in v: bref brève, neuf neuve, portatif portative, vif vive. d) X mirb ber latein. Schreibung gemäß wieder zu s, ss ober c: glorieux glorieuse, roux (russus) rousse, doux douce: auch schreibt man fausse von faux (falsus). e) Biele ber auf 1 und n ause gebenden Adjective verdoppeln biefe Buchstaben im Reminin. miemohl der Lateiner hier meist feine Doppelconsonang tennt. allein die neue Sprache ist ber Gemination geneigt (Ths. L Sie findet Statt a) bei el, eil, ol, ul: bel belle, 255). nouvel nouvelle, cruel cruelle, vermeil vermeille, vieil vieille, mol molle, nul nulle, auch int gentille; 3) bei an, ien, on: paysan paysanne, ancien ancienne, bon bonne. Auch s und t folgen diesem Beispiel, wenn das Masculin die Doppelconsonanz vereinfacht hatte: gras grasse, épais (spissus) épaisse. exprès expresse, gros grosse, net (nitidus) nette, sot sotte thoricht; bagegen ras (rasus) rase, complet complète, devot devote, f) Benin und malin nehmen in benigne, maligne gleichfalls ihre ursprüngliche Gestalt wieder an.

Die geschlechtlose Form unterscheidet sich von der obigen nun schlechthin durch die Endung e, welche auch dem Masculin angesügt wird, und es verbleiben ihr nur noch die Ableitungen ilis und ris, als: facile, fertile, habile, utile, aimable, faible (flebilis), noble, celèbre, champêtre; hierzu kommen noch diejenigen Fälle der 1. Classe, worin das Masculin ein orthographisches oder euphonisches e annimmt, als digne,

sen wie in preux; beide sollten vieu, preu lauten. Die Alten brauchten selbst das Feminin vies (une vies capelle etc. s. Drell, 34) für vielle, doch durfte dies das gemeinroman, votus sein (G. 47).

lache, large, sauvage, ivre, libre, pauvre, aigre, propre, apre, simple, überbieß tiède (tepidus), roide (rigidus), sade (sapidus) u. a., worin die alte Sprache das Masculin noch durch s unterschieden hatte. Auch grand hat noch vor gewissen Femininen seine geschlechtlose Form (ohne e, wie bei den Alsten): man sagt grand' chambre, croix, mère, peine, pitié, route, rue, salle 2c., worin es aber ganz unhistorisch mit dem Apostroph begleitet wird (Rayn. VI. 105). Royal hat noch in dem Ausdrucke lettres royaux sur royales die alte geschlechte lose Form (das. 101).

Comparation 1) durch plus: fort, plus fort, le plus fort (la plus forte). — 2) Die organische beschränkt sich nun auf die anomalen Fälle

### Dazu

(beaucoup), plusieurs

Mauvais von beutschem Ursprunge (Thl. I. 309) verdrangte mal und an die Stelle von maint trat das Substantiv beaucoup ein schoner Streich oder Schnitt, ital. bel colpo. Pire und moindre sind Rominativ, meilleur und majeur (Fem. majeure) Accusativsormen; für letteres, dessen Bedeutung sehr eingeschränkt ist, tritt gewöhnlich plus grand, für pire, moindre plüs mauvais, plus petit ein. Der latein. Superlativ ist erloschen.

Reutralformen kennt man nur noch in den ursprünglichen Comparativen le mieux das Beste, le pis das Schlimmste, le moins das Geringste.

## 6. Balacifches Adjectivum.

Geschlechtiges: 1) Masc. u ober ohne dasselbe, Fem. ë: negr-u, bun; neagr-ë, bun-ë; Pl. negr-i, bun-i; neagr-e, bun-e. So gehen unter andern die einsachen: agru und ager

(acer), alb. amar. aspru, blend (blandus), cald. chiar. crud. curt. des (densus), galbin, gras, gros, hëd (foedus), lat, larc, lung, mult, mut, nalt (altus), nou (novus), orb, rar, ros (russus), sënt (sanctus), simplu, sur blau, surd, tëner, ud, umëd, viu (vivus); so wie mit ursprunglich einer ober zwet Endungen hebet (hebes), lin (lenis) u. a. Dabei ist angus merken: a) Die Tonvocale e und o pflegen im Keminin sich in den Diphthong zu erweitern: ceresc (coelestus) cereasce Ml. cereasce, negru neagrë, barbos barboasë, bios (πλούσιος) bioasë, gros groasë, nou noaë, orb oarbë, usor leicht usoarë. b) Die Endung eu und el geht im Keminin in ea über, als greu (gravis) grea, reu rea, misel (miser) misea, und aus bies fer entspringt ber Plural eale: greale, reale, miseale. a) Die meibliche Endung ge bildet den Plural gi: large largi, lunge lungi. — 2) Masc. iu (i liegt außer ber Klerion), Kem. e : veachi-u (vetulus, it. vecchio) veach-e, luci-u (lucidus) luc-e, lëudëtori-u lëudëtoar-e mit Dishthona.

Das geschlechtlose sest im Sing. e, im Plural i: dulc-e, dulc-i. So limpede (Pl. limpesi), mare groß, moale (mollis), subtzire (subtilis), tare tapfer, verde (Pl. verzi).

Die Anfügung des Artikels verhalt fich wie beim Subskantiv, z. B. Masc. Sg. bunul, bunului n. s. w., Pf. bunii, bunikor; Fent. Sg. buna, bunei, Ps. bunele, bunelor.

Comparationspartkiel ist mai wie im Spanischen mas; ben Superlativ auszudrücken vient aber hier nicht der Arnikel, sondern das Demonstrativ cel (Dat. celui; Rom. Pl. cel, Dat. celor), Fem. cea (Dat. cei; Pl. cele, Dat. celor). Der Comparativ lautet also mai dulce, der Superlativ cel (cea) mai dulce. Lateinische Bildungen, selbst die übsidzen Anomalieen, sind unbekannt.

### III. Rumerale.

Es ist im kateinischen nicht in allen seinen Gattungen flez riondfähig. Die Cardinalzahlen entbehren von vier bis hunbert aller Flerion, dagegen besihen die Ordinalia, Distributiva, Multiplicativa, Proportionalia durchaus die gewöhnliche adjectivische Declination. Von den Rumeraladverbien kann hier keine Rebe sein.

Die romanischen Sprachen haben nicht alle ursprünglichen Gattungen bes Zahlwortes erhalten, sie vermengen sie selbst unter einander; allein ihre Flerion hat wenig gelitten. Unter den Cardinalien ist, wenn man den Begriff der Flerion auch auf die Unterscheidung des Genus ausdehnt, nur unus allges mein fleribel, duo im Portugiesischen, Provenzalischen, Altsfranzosischen und Walachischen, tres nur im Nordwesten, ducenti, trecenti u. s. w. ausschließlich im Südwesten, mille wenigstens im Osten; die übrigen Gattungen folgen der Desclination des Adjectivs. Ich führe also nur die Cardinalien an, welche zum Theil abweichend flectieren, und nehme ambo mit auf.

### 1. Stalianifches Numerale.

Un(0), Fem. una; ambo mit dem alten Fem. ambe; due, tre, dugento, trecento etc. sind indeclinabel; mille hat den Plural mila: dumila, tremila.

### 2. Spanisches Numerale.

Un(0) una; ambos ambas; unverändert bleiben dos (altsp. Fem. duas: duas naves Alx. 425, duas virtudes FJazg. p. IL. u. häusig), \* tres; ebenso ciento (vor Substantiven in cien absgefürzt); das Genus unterscheiden wieder doscientos as, trescientos as u. s. w.; mil hat keine Form für den Plural, man sagt dos mil, tres mil.

<sup>\*)</sup> Cid v. 255 fteht dues fijas, vermuthlich nach der Mundart Diefes Gebichtes für dos, also dues ju sprechen.

•

mal, lui, Kem, lei, Plur, lor, sammtlich für die casus obliqui bestimmt; b) it. colui, costui, cotestui, Kem. colei, costei. cotestei, Plur. coloro, costoro, cotestoro für alle Casus: pr. celui, Plur. celor; altfr. ohne Plural; celui, cestui; mal celui, cestui, Kem. cei, cestei, Pl. celor, cestor; c) it. pr. altfr. mal. cui, nur fur bie casus obliqui; d) mal. unui. Rem. unei, Dl. unor; e) it. altrui, pr. autrui, fr. autrui. nur fur bie casus obl. des Singulars; mal. altui, Rem. altei, Ml. altor; f) altfr. nullui, gebraucht wie autrui. Kast alle find pronomina substantiva. Der Plural oro macht feine Schwieriafeit: loro, coloro ist illorum; costoro, cotestoro enthalten istorum in sich, unor, altor sind unorum, alterorum. Dief wurde berechtigen, ben Sing, lui, costui u. f. w. gleichfalls als Genitivbildung aufzufaffen. Entweder entsprang fle grabezu aus bem pronominalen Genitiv ius (illius, istius, alterius, nullius) burch Umfehrung bes iu in ui ober aus ber Zusammensetzung ill-hujus, ist-hujus, altr-hujus. erfte Deutung lagt fich feine phonetische (aus ber Lautlehre geschöpfte) Regel anführen, fie muß aufgegeben werben : bem Provenzalen zumal mar iu eine ganz genehme Berbindung. Um so mehr hat die zweite für sich: ill-hic, ist-hic (illic. istic) war eine von Terenz und Plautus viel gebrauchte, alfo wohl ber Umgangssprache geläufige Busammensetzung. ware gradezu aus cujus und bas nur ber altern franz. Spra die bekannte nullui, bei bem an ein voraus gegangenes nullhujus freilich nicht zu benten ift, ware Rachbildung ber obis Strengere Ermagung ber Form führt inbessen auf ben Dativ huic als Grundlage: warum follte ber Stalianer aus illhujus nach seiner Weise nicht lujo, ber Provenzale nicht luis geformt haben? Die Disharmonie zwischen biefem Dativ und bem Genitiv loro tann nicht ftoren: man griff überall gu bequemen bilbfamen Wortern. \* Die weibliche Enbung ei ift auf lateinisches ae zurückzuführen, it. le-i auf ill - hae pber

<sup>\*)</sup> illui auf einer Inschrift: ultimum illui spiritum (Murat, inscr. p. 2088, 3) also statt illius = ital. di lui.

.

bloß illae für illi, und bas angefügte i bient bie Lange qu halten wie in noi voi aus nos, vos. - 2) Endung i: a) it. egli und cnegli, altip. elli, altpg. eli, meift fur ben Rom. Sing.; b) it. questi, altip. esti; c) altip. essi; d) it. altri. altiv. otri, altyg. outri fur ben gangen Sing. find pronomina substantiva und ich halte ihre Endung i. bie nicht ohne etymologischen Grund baftehen fann, fur hic, fo baff egli elli eli aus illic für ill-hic, questi esti aus istic. essi und altri aus ben analogen Bufammenfegungen ipsic, alterhio hervorgiengen. Die Endung i ift also theoretisch Romis natipform, ui gilt fur bie übrigen Casus bes Singulars, oro für die bes Plurals, allein practisch überschreiten biese Kormen ibre Grangen, ital. colui g. B. behnte fich auch auf ben Romis nativ aus, cui auf die casus obliqui des Plurals und altri auf ben gangen Singular. Gine eben fo große Billfur geigt Ach in ber Anwendung jener flerivischen Endungen auf die einzelnen Pronomina. Im Italianischen haben lui, colui, costui bie weibliche Form ei neben fich, fur beibe gilt ber Plus ral oro, cui und altrui aber haben weber chei, altrei noch coro, altroro. Principien muffen freilich auch in ber Sprachentwicklung zu ertennen fein, Ginklang bes grammatifchen Baues vermiffen wir ungern und mo er fehlt, suchen wir bie Urfache. Allein burch wie vielfache Umftanbe tann jene Gleichformigkeit Storung erleiben! Altrui g. B. brauchte nur einen allgemein perfonlichen Begriff anzunehmen, wie bas beutsche , jemand ans bers," um jar Unterscheidung bes Geschlechts und ber Zahl nicht mehr geeignet zu fein, und vielleicht hatte cui ursprünglich einen abnlichen Begriff (weffen) und tonnte, als man biefen erweiferte, seine feste Gestalt nicht mehr andern, so baf feine fchlechthin singulare Form auch bie Bestimmung bes Plus rale erfullen mußte. - 3) Endung ien im Spanischen, em im Portugiefischen, bie bem Worte gleichfalls einen perfonlichen Die Källe sind: a) sp. quien, pg. quem Beariff mittheilt. wer; b) sp. alguien, pg. alguem jemand; c) pg. ninguem nice mand. Offenbar weisen biefe Pronomina formell auf die las tein. Accusative quem, aliquem, ne-quem und allmählich verbrangten fie ben von ber alten Sprache noch gehegten Nominativ qui (lat. quis), ja bas erste nahm zugleich ben Begriff bes Plurals, im span. quien-es sogar bessen Form an.

Wir betrachten nun die Schicksale der wichtigsten Pronomina auf romanischem Gebiete.

1. Personale. — Die Nominative ego, tu, nos, vos sind allen seche Sprachen gemein; die Genitive mei, tui, sui, nostri, vestri haben sich nur im Dacoromanischen (meu, tëu, sëu, nostru, vostru) behaupten können. Die Zusammenfügung mecum, tecum, secum, nobiscum, vobiscum hat im Italianischen, Spanischen und Portugiesischen Eingang gefunden; die übrigen Sprachen haben sie, so weit ihre Denkmäler hinausreichen, nicht anerkannt.

Da dem Pronomen der dritten Person sui der Nominativ abgeht, so konnte es nur von eingeschränktem Gebrauche sein; die neuen Sprachen aber, welche diesen Casus als Begleiter des Berbums nicht entrathen konnten, setzen den Anzeiger des entsernten Subjects, das Geschlecht unterscheidende ille, in die Rechte des Pronomens dritter Person ein und bedienten sich des geschlechtlosen se kast nur in resterivem Sinne; lateinischer wäre für die casus obliqui statt ille das verwandte is gewessen, ein Wörtchen, das aber wegen seiner geringen Körperslichkeit zugleich mit die ganz aufgegeben werden mußte. Bon ille nun, welches, wie wir sahen, sich gerne mit die verband, wird in den meisten Sprachen der casus rectus und die casus obliqui durch die Form geschieden, indem man für die letzteren sowohl Accusativs, wie Genitivs und Dativsormen verwandte; so it. egli lui, eglino loro, Fem. ella lei, elleno loro.

Hier ist sogleich eines der Grundsprache unbekannten grammatischen Phanomens, der Doppelsormigkeit des Dativs und Accusativs, zu erwähnen. Für diese Casus ist nämlich außer der Hauptsorm noch eine zweite meist abgekürzte bestimmt; sie vertritt stets ein nicht mit dem Nachdruck bezeichnetes Object, ist daher tonlos und schmiegt sich leicht als Suffix an das Verbum. Der Genitiv entbehrt einer solchen Form; nur als Neutrum der dritten Person wird von einigen Sprachen das Adverdium inde angewandt. Welche syntactische Vortheile diese neue Einrichtung gewährt, darf hier nicht ausgeführt

werben. Man tann biefe Wortchen, welche stets im Gefolge bes Berbums erscheinen und ohne biefes fein Dasein haben. conjunctive oder enclitische Personalpronomina nennen im Begenfaße zu ben absoluten, selbstiftandigen. Ihre Entstehung betreffend, so sind sie keineswegs Abkurzungen ber romanischen absoluten Formen, sie floffen vielmehr sichtbar aus ursprunglis chen Genitiven, Dativen und Accusativen und tragen somit die Rennzeichen hohen Alters an fich; man zog fie felbst aus ber Reihe ber Abverbien. Die Dative bes Sing, mibi, tibi, sibi Scheinen sich noch im ital. und wal. mi, ti, si abzuspiegeln (mi fur mibi fagten ichon bie Romer), mahrend i fich in anbern Mundatten schon zu e verdunkelte; die Dative des Plus rale nobis, vobis aber laffen fich nicht mehr erkennen. Deuts Licher sind die von ille entnommenen gezeichnet. illi gab it. gli oder li, pr. altfr. li, wal, i, das Kemin, illae (für illi) it. sp. pg. le; ber Accus. illum it. sp. altyg. pr. altfr. lo, wal. lu, bas Femin. illam gab allgemein la, nur wal. 0; ber Dat. Plur. illis ist unverkennbar im altsp. und altpg. lis und im wal. li enthalten, der Accus. illos illas im sp. altpg. pr. los las und im fr. les. Rirgends tam es indes bis zur burchgreifenden buchstäblichen Scheidung ber conjunctiven und abs foluten Formen, nicht felten gilt baffelbe Wort fur beibe Begiehungen. Bekanntlich ist biese Ginrichtung auch anbern Sprachen eigen. Der Brieche befaß fie nur im Sing. ber 1. Perfon (¿μοῦ und μου ic.). Im Clavischen hat fie weitern Umfang: ber Serbe g. B. kennt fie im Genitiv, Dativ und Accusativ Singularis und zum Theil auch Pluralis aller brei Perfonen (Gen. Acc. mène und mè, Dat. mèni und mi u. s. w.). Im Albanefischen tommt fie benfelben Cafus zu (Ben. Dat. Acc. mua, baneben me). Der beutschen Schriftsprache geht fie ab, Boltsmundarten kennen sie (gib mir und gib mer, gibs ihnen und gibs en).

2. Possessium. — Meus, tuus, suus, noster, vester beshalten unter gewissen Modificationen ihre adjectivische Flerionssart, spalten sich aber hie und da in mehrere, eine unsprüngsliche und eine abgefürzte Form. Für vester wird allgemein voster gewählt. Suus als Possessiu der Mehrheit kennt nur

der Spanier und Portugiese (suyo, seu), die andern grissen zum Gen. Plur. des Pronomens dritter Person ille und schusen sich aus illorum ein neues Possesso, welches die ditlichen Boster in richtigem Gefühle seines Ursprungs unslectiert lassen (it. loro, wal. lor), die nordwestlichen aber flectieren (pr. lor, Plur. oft lors, fr. leur leurs). Genau ebenso hat sich die neuhochdeutsche Sprache, nachdem der Gen. Plur. des dritten personlichen Pronomens sein und mit ihm das entsprechende Possesso er ein neues Possesso ihrer ihre ihres, mit Flerion wie im Franzosischen, gebildet; der Gothe besaß noch seins (opéregoc, it. loro) aus dem Gen. Plur. seina (opov).

3. Demonstrativa. — Ipse bildet sich einfach ohne Genistivs und Dativsormen. Im span. ese ist das Nominativzeischen e noch fühlbar, das ital. und wal. esso, ënsu kann sich auf den Accus. ipsum, wie auf den alten Nominativ ipsus beziehen, im prov. eis läßt sich weder der eine noch der andre Casus unterscheiden; dem Franzosen ist das einfache Wort nicht bekannt. In seiner Bedeutung erscheint es etwas gesschwächt.

Iste formt sich im Ital., Port., Span. und Prov. auf bieselbe Weise wie ipse (esto, este, est), im Walachischen lautet est ist; dem Französischen mangelt auch hier das einfache Wort.

Daß hie und is fehlen, wnrbe ichon bemerkt.

4. Interrogativa und Relativa. — Qui quae quod lauten durch alle Casus des Sing. und Plur. que (it. che, sp. pg. pr. fr. que, wal. ce), der häusige Gebrauch schliff alle Flexion dieses Pronomens ab. Dem stärkeren, einen persönlichen Begriff in sich schließenden quis blieb sein Vocal under nommen (it. chi, pr. fr. qui, wal. ci), im Nordwesten aber mengte es sich mit que; es ist generis communis wie das deutsche wer, das sich im Gothischen noch in zwei Geschlechter (hvas, hvô) trennte. Der Dativ cui fand im Osten und Nordwesten, wie schon bewerkt, seine Stelle als Rebenform von qui, aber nur für die casus obliqui selbst des Plurals.

Cujus ift nur im Sudwesten einheimisch und flectiert res gelmäßig.

Qualis übernahm unbeschadet seiner übrigen Wirksamkeit zugleich die Verrichtung des eigentlichen Relativs und decliniert in diesem Falle überall mit dem Artikel. Auf gleiche Weise gewann der Reugrieche sein Relativ d dnotos = ille qualis.

#### 1. Stalianifches Pronomen.

## 1. Personliches:

| Sg. | io     | tu     |            | egli    | ella    |
|-----|--------|--------|------------|---------|---------|
| Ū   | di me  | di te  | di se      | di lui  | di lei  |
| •   | a me   | a te   | a se       | a lui   | a lei   |
|     | me     | te     | 6 <b>e</b> | lui     | lei     |
| PI. | nọi    | voi    |            | eglino  | elleno  |
| •   | di noi | di voi | di so      | di loro | di loro |
|     | a noi  | a voi  | a se       | a loro  | a loro  |
|     | noi    | voi    | se         | loro    | loro    |

Bu merken: 1) Für io brauchten die Alken das der Grundform näher liegende eo. — 2) Für egli findet sich el, wie im Spanischen, noch dei Dante und andern (Rayn. VI. 149); auch ello war üblich. — 3) Lui und lei als alte Dative entbehren mitsunter der Praposition: risposi lui Inf. 1.81. — 4) Beachtends werth sind die Nominative des Plurals egli-no elle-no, deren Sussir no nichts anders sein kann als eine angezogene Bers balsterion: egli – no ama – no; doch ist auch das einsache egli (ei, e', sonst auch elli), Fem. elle im Gebrauche. — 5) Die Berbindung mit con gibt meco, teco, seco, nosco, vosco, beide letztere alterthümlich. Daneben kommt der Pleonasmus con meco u. s. wor.

Conjunctive Formen sind:

| Sg. | Dat. | mi      | ti | si | gli, li | le   |
|-----|------|---------|----|----|---------|------|
|     | ₹cc. | mi      | ti | si | lo, il  | la   |
| PI. | Dat. | ci (ne) | vi | si | loro    | loro |
|     |      |         |    |    |         |      |

Anm. 1) Ci und vi sind eigentlich Ortsabverbien mit der Besbeutung "hier" und "bort"; Beziehungen zwischen dem Pronos

men und dieser Wortgattung sind auch in andern Sprachen anerkannt. Das neben ei geltende ne scheint aber mit der Partikel ne (lat. inde) nichts gemein zu haben: die Phrasen da inde, ama inde (it. da ne gib uns, ama ne liebe uns) enthalten keine nothwendige Richtung nach dem Redenden hin und die Erklärung "gib von dort zu uns, liebe von dort zu uns" würde etwas der Wortbedeutung ganz fremdes supplieren. — 2) Verbindet sich eine auf i ausgehende Form mit nachsfolgendem lo, la, li, le oder dem Adverdium ne (davon), so wandelt sich i leichterer Aussprache zu Gefallen in e: melo, tela, sene, glielo (welches glie alsbann auch für das weibeliche le skeht), cene, vene.

## 2. Possessivum:

Masc. Sg. mio, tuo, suo Fem. mia, tua, sua Pl. miei. tuoi, suoi mie, tue, sue Sg. nostro, vostro, loro nostra, vostra, loro Pl. nostri, vostri, loro nostre, vostre, loro

Anm. 1) Sie nehmen unter gewissen Beschränkungen wie Abjectiva den Artikel zu sich, können aber auch dem Substantiv nachstehen: il mio amore und l'amor mio. — 2) Für mio sagten die Alten ganz gewöhnkich meo. — 3) Die Plurale miei, tuoi, suoi zeigen eine Formverschrkung, die bei ersterem auf regelrechte Weise (miei aus mei d. h. ie aus kurzem e), bei den letzern, da sich aus u kein uo entwickeln soll, gewaltssam vorgegangen. Mieis für meis kennt schon eine lateinische Inschrift um 600 U.C. (Orell. n. 554). — 4) Inclination verkürzte in der ältern Sprache mio, tuo, suo zu mo, to, so: so in pädremo, maritoto, mämmata, signorso, suorsa skatt padre mio, marito tuo, mamma tua, signor suo, suor sua und selbst voranstehend ogni so errore (s. Rayn. VI, 165, 168. Fernow 193). Reine der verwandten Sprachen kennt diese Inclination.

3. Demonstrativa. Esso er, esto (veraltet) nebst questo bieser, cotesto ber ba, so wie quello jener, flectieren regelsmäßig, nur daß quello auch wie das Abjectiv hello (S. 51) gesormt werden darf. Das von esso abgeleitete desso, ders

felbe, kommt nur im Sing, und Plur, beiber Beschlechter vor, stesso, selbst, ist vollständig. Costui dieser Mann, cotestui biefer Mann ba, colui jener Mann, flectieren folgender Gestalt: Masc. Sa. costui Kem. costei

VI. costoro

costoro

Sie haben indessen noch einen zweiten Nom. Sing. questi, cotesti, quegli, \* ber nach bem gleichen Berhaltnis zwischen egli und lui zu urtheilen, anfangs ber ausschließliche Nominativ sein mochte (f. oben S. 67). Bu quegli kommt noch ber veraltete Vlural queglino, Fem. quelleno; von questino, cotestino icheint fich aber fein Beisviel zu finden.

- 4. Interrogativa und Relativa sind: che welcher, chi berjenige welcher, wer, beibe ohne Rumerus- und Casusflexion (Gen. di che, di chi 1c.); cui fur bie casus obl. bes Sing. und Plur. bestimmt (Ben. di cui, Dat. cui ober in beiben Källen schlechtweg cui); quale regelmäßig, mit Artikel relativ, ohne benselben interrogativ.
- 5. Dem Pronomen altro stehen wie quello zwei aber ans bers behandelte substantivische Formen zur Seite: altri ein anbrer Mann, fast nur im Nominativ, selten in ben folgenden Casus vorkommend, und altrui auf die casus ohl. beider 3ahlen beschränkt und wie cui auch zierlich ohne di und a gebraucht. Ogní (omnis) entbehrt nun des Plurals, den ihm die Alten noch verstatteten und der in dem Compositum ognissanti (omnes sancti Allerheiligen) fortbauert. Chente, mas für ein Ding, hat den Plural chenti. Die mit che und que endis genden qualche irgend ein, chiunque, qualunque welcher irgend, quantunque wie viel auch, laffen im Plural feine Berånderung zu.

<sup>\*)</sup> auch stessi bei Dante, Inf. 9, 58.

#### 2. Spanisches Pronomen.

## 1. Personliches:

| Sg. | yó *   | tú     |       | él       | ęlia     | ello    |
|-----|--------|--------|-------|----------|----------|---------|
| •   | de mí  | de tí  | de sí | de el    | de ella  | de ello |
|     | á mí   | á tí   | á sí  | á el     | á ella   | á ello  |
|     | mí     | tí ·   | si    | él       | ella     | ello    |
| PI. | nos    | VO8    |       | ellos    | ellas    |         |
|     | de nos | de vos | de sí | de ellos | de ellas |         |
|     | á nos  | á vos  | á sí  | á ellos  | á ellas  |         |
|     | nos    | vos.   | ร์เ   | ellos    | ellas    |         |
|     |        |        | _     |          |          |         |

Anmerkungen. 1) Der Accusativ erscheint nur noch in Begleistung einer Präposition; im Falle directer Abhängigkeit vom Berbum ist es die des Dativs, also amo å ti, nicht amo ti.
— 2) Nos und vos erweitert die neue Sprache in nosotros, vosotros (Kem. - as), eine auch in den verschwisterten Mundarten nicht unübliche, aber nicht zum Gesetz gewordene Bersbindung. Den Alten war das einfache Wort noch recht, wossur es keiner Belege bedarf; jest ist es nur noch dem Canzleisschl angemessen. — 3) El ist apocopiert aus dem alten elle oder ele (s. die Glossarien bei Sanchez), wosür auch elli wirka. egli vorkam Bc. Sil. 20 u. s. w. Für de el bedient man sich eben sowohl der Berschmelzung del und so im ganzen Gesnitiv. — 4) Die Berbindung mit con ergibt ist die Gemination eonmigo, contigo, eonsigo, altsp. auch conusco (nodisc.) und convusco, s. Cid.

## Conjunctive Personalia:

| Gg. | Dat. | me  | te | se. | le        | le (la) | le |
|-----|------|-----|----|-----|-----------|---------|----|
|     | ₹cc. | me  | te | se  | le        | la      | lo |
| PI. | Dat. | nos | 05 | se  | les       | les     |    |
| -   | Acc. | nos | O5 | šе  | los (les) | las     |    |

1) Für bas abgefürzte os branchten bie Alten noch vos: non vos osariemos abrir Cid. 44, pedirvos 133, non vos puet va-

<sup>\*)</sup> Diefe Accentverschiebung fennt feine ber andern Sprachen: it. io, pg. eu, pr. ieu, fr. je aus jeu, wal, eu.

ler Bc. Mil. 202, preguntaryos 248, contaryos Duel 28, fablar. vos Rz. 5. - 2) Die Dative le und les traten in ber alten Form li und lis bem latein, illi, illis noch naher: dandoli FJuzg. p. IIa, pedirli IXa, guardabali Bo. Sil. 24 u. oft; lis bas. 25, Loor 60 (vgl. Rayn. VI. 151). Rach andrer Aussprache lauteten fle auch ge je, ges jes. - 3) Der Acc. Sing. le für bas organische lo ist eine Discollissonsform in Bezua auf bas Neutrum lo. Die altere Sprache aber manbte es noch als Masculin an: exienlo ver Cid. 16, non lo detienen 656, judguestilo Bc. Mil. 230. Aus jenem le erzeugte fich bie fehr übliche Nebenform les für los. Das noch üblichere la fur ben Dativ Rem. le ift aber aus feinem grammatischen Ge-Achtspuncte zu rechtfertigen. - 4) Euphonischen Grund hat Die Regel, baff le, lo, la, les, los, las por einer zweiten mit I anhebenden enclitischen Korm mit se vertauscht werden: sela me lela, selas = leslas. - 5) Die alte Sprache genoß noch bie Freiheit, mi, ti, si, le auf prov. Weise mit Unterbrudung bes i ober e zu suffigieren: todom lo pechará Cid, quet pudo engendrar Alx., ques casaren FJuzg. (Rayn. VI. 160), nol coge Cid 59, la manol va besar 174, fizol Bc. Mil. 52, dixol bas. 61.

2. Das Poffessiv ist geboppelt; bas ursprüngliche lautet: suvo Kent. mia, tuya, tuyo, nuestro, vuestro, suyo nuestra, vuestra suya mit regelmäßigem Plural. Daneben findet fur bie Formen mio, tuyo, suvo bie geschlechtlose Abkurzung mi, tu, su, Pl. mis, tus, sus Statt. — Bu bemerten : 1) Das erstere fteht hins ter bem Substantiv: padre mio, und fann felbstandie gebraucht werben: el mio ber meinige, lo mio bas meinige: Die Alten septen es auch voran mit ober ohne Artifel! el mio señor Cid 1942, el mio sobrino 2361, los mios dias 220, mio amigo 1472, mio buen cavallo 506. Das zweite wird bem Substans tiv ohne Artitel vorgesett: mi padre; boch gonnte ihm bie alte Sprache auch den Artikel: el mi corazon Bc. Or. 53, la mi sepultura Mil. 177, el tu pulso 125, la tu missa 62, la su figura 145, las sus bocas Cid 19, las sus fijas 275; ebenfo el vuestro ruego 171. — 2) Rebent nuestro, vuestro gist auch nueso, vueso. — 3) Für tu und su haben alte Denkmäler to, so, Pl. tos, sos (s. Sanchez Glossare), ja selbst sa für su (Rayn. VI. 166). — 4) Für mia hat Berceo noch bas dem port. minha entsprechende mienna Sil. 241, Mil. 669.

3. Demonstrativa. Ese und aquese jener, este und aqueste bieser, von welchen aber aquese und aqueste veraltet sind, flectieren auf folgende Weise:

Masc. Sa. ese

Kem. esa

Neutr. eso

Pl. esos

esas

El derjenige, lautet bem Artitel gleich, namlich :

Masc. Sg. él

Kem. la

Reutr. lo

Pl. los las

Hiernach aquel, aquella, aquello, Pl. aquellos, aquellas. Ann.

1) Wie man altsp. elli sagte, so auch essi Bc. Sil. 15 u. oft, besgleichen esti = it. questi FJuzz. p. IIb, Bc. Mil. 20. —

2) El auf latein. Weise als Demonstrativ gebraucht ist bem Italianer fremd und verhalt sich wie das altdeutsche er und das englische he, welche mit dem Relativ in Verdindung treten können: el que = er der = he who. Statt des abges kürzten Plurals los las trifft man bei Aelteren noch ellos ellas, 3. B. elos que FJuzz. p. Vb.

- 4. Interrogativa und Relativa. Que ohne Flexion; quien berjenige welcher, wer, Plux. quien und quienes; qual, Pl. quales, gen. comm. (Neutrum lo qual), mit Artikel relativ, ohne ihn fragend; cuyo, bessen, mit adjectiver Biegung.— Anm. Erloschen ist qui (lat. quis), bessen Stelle nun quien einnimmt, allein die Alten brauchten es sowohl dem ital. chi wie che gleichstehend: qui wer? Cid 707, Bc. Sil. 246, Mil. 108, Mill. 55, ohne Frage Alx. 94, el qui la faze FJuzg. 1<sup>a</sup>, vgl. 22<sup>b</sup>, los qui Bc. Sil. 138, en qui personl. Sil. 288, Mil. 143, sachlich das. 19, Mis. 6.
- 5. Entsprechend dem ital. altri war in der alten Sprache otri sowohl im Nominativ wie in den folgenden Casus des

<sup>\*)</sup> Eine Spur davon in der Construction des Relativs che mit dem Artikel, welcher hier als selbständiges Demonstrativ zu betrache ten ist: il che = illud quod.

Singulars üblich, z. B. d'otri FJuzg. 61<sup>b</sup>, a otri 10<sup>a</sup>, por otri 31<sup>a</sup>. Uno wird für sich und in seinen Compositis alguno und ninguno vor seinem Substantiv in un abgefürzt. Alguien jes mand, cada jeder, nadie niemand, so wie die veralteten qualque irgend einer, quisque jeder, sind gen. comm. und ohne Plural.

#### 3 Portugiesisches Pronomen.

#### 1. Perfonliches:

| Sg. | eu     | tu     |       | elle    | ella    |
|-----|--------|--------|-------|---------|---------|
|     | de mim | de ti  | de si | delle   | della   |
|     | a mim  | a ti   | a si  | a elle  | a ella  |
|     | mim    | ti     | si    | elle    | ella    |
| PI. | nos    | vos    |       | elles   | ellas   |
|     | de nos | de vos | de si | delles  | dellas  |
|     | a nos  | a vos  | a si  | a elles | a ellas |
|     | nos    | vos    | si    | elles   | ellas   |

Hierbei ist zu erinnern: 1) Vergleichung bieser Tabelle mit ber spanischen verrath ben Mangel bes Neutrums ello ober illo, welches jedoch ber alten Sprache noch bekannt mar: man trifft nello fur bas heutige nisso, f. Eluc. - 2) Mim steht sichtlich im Widerspruche mit ti und si, die alte Sprache brauchte noch mi ober mhi Eluc. 298, Canc. ined. oft, selbst Camoene, 3. B. Lus. 1, 64, und es bleibt ein Rathfel, warum fich ber Rasallaut, ber sich leicht bem betonten i anhieng (sim = ip. si, lat. sic), lediglich auf die erste Person beschränkte. - 3) Reben elle galt sonst auch die span. Rurzung el. s. FGuard., FGrav. oft; auch eli (= altsp. elli, it. egli) latt sich hin und wieder bemerken: FGrav. 381, d'elli 385. — 4) Berbindet fich elle mit em (lat. in), fo verliert letteres feinen Bocal und es treten die Formen nelle nelles, nella nellas hers vor (en le = nelle s. Eluc.). - 5) Commigo, comtigo, comsigo, comnosco, comvosco banern sammtlich fort; die einfachen migo u. s. w. sind veraltet.

rer Unterscheidung aufzufassen. Für i setzt übrigens der Canc. ined. noch e: esto 43b, 44a, aquesto 44b 2c.

- 4. Interrogativa und Relativa. Que welcher; quem wer, mit gleichlautendem Plural (nicht quens = sp. quienes), qual Pl. quaes, mit Artifel relativ, ohne denselben interrogativ; cujo cuja, cujos cujas dessen. Anm. Qui gehört, wie im Spanischen, zu den Archaismen: qui ffilhos ouver sindet sich z. B. in einem alten Rechtsbuche Eluc. II. 112.
- 5. Das altport, outri entspricht bem span, otri und ital. altri und gilt gleichsalls für die casus obl.: per razom d'outri FSant. 558, a outri FGrav. 392, por sy ou por outri FSant. 564. Alguem jemand, ninguem niemand, outrem ein andrer Mensch, cada jeder, gelten für beide Geschlechter und entsbehren des Plurals. Todo, all, hat Fem. toda, Neutr. tudo; nicht mehr üblich sind Masc. tudo, Fem. tuda, s. FSant. 534, FGuard. 442.

#### 4. Provenzalisches Pronomen.

## 1. Personliches:

elha, ilh Sg. ieu elh d'elh. de lui de me de te d'elba, de lei de se a elb, a lui a elha, a lei a me a te elh, lui elha, lei me te se Pl. nos vos elbs, ilh elhas de nos de vos de se d'elhs, de lor d'elhas, de lor a vos a elhs, a lor a elhas, a lor a nos a se elhs, lor elhas, lor se hier ift zu merfen: 1) Die mundartlichen Nebenformen find gahlreich; am wichtigsten mi, ti, si für me, te, se und el, ela, il, els, elas ohne Jotierung für elh, elha u. s. f. f. — 2) Tu fur te ift nicht unerhort, fo im Ferabras, im Girart von Rouffillon, im neuen Testament. — 3) Eine eigne Form für ben Sing. von elha ist leis lieis auch elleis, Ben. de lieis, Dat. a lieis oder bloß lieis, Acc. lieis; sie bezicht sich nur auf Versonen und hat mehr demonstrative Kraft als elha: leys qu'es

gaia, lieis de cui, lieis cui amar suelh R. J. 174. 3th erffore bas angefügte s aus illne ipsi, ba lieis in jedem Kalle eine Dativform ist. — 4) Das geschlechtige Pronomen elh verbinbet in ben obliquen Casus bie fpan. und ital. Methode, indem es mit sich selbst sowohl wie mit lui becliniert; überdieß hat es im Rom. Plur. bes Masculins und im Rom. Sing. bes Feminins noch die beim Artitel schon aufgeführte Form ilh (il), bie fich in ersterer Beltung aus illi deuten lagt, in letterer aber als eine von der Grundsprache unabhängige Formation betrachtet werden muß. - 5) Die Zusammensetzungen mit cum (mecum) find erloschen, ba diese Praposition fast gang außer Gebrauch fant.

#### Conjunctiva:

| Sg. | Dat. | mi  | ti  | si | li, ilh | li, ilh |
|-----|------|-----|-----|----|---------|---------|
| _   | Acc. | mi  | ti  | si | lo *    | la      |
| Pl. | Dat. | nos | vos | si | lor     | lor     |
| -   | ₹cc. | nos | vos | si | los     | las     |

Anm. 1) Kur mi, ti, si ebensowohl me, te, se. — 2) Wichtia ift, daß mi, ti, si, nos, vos durch Anlehnung ihre Bocale zu verlieren pflegen, so bag nur die Consonanten m. t. s. ns. vs (aufneloft in us) übrig bleiben. Beispiele: en qual guisam fui natz, sim ten pres, d'amar not defes, nos pot partir, ques fan irat, quens (que nos) ac amor, queus (que vos) vulhatz, queus am eus servis (f. R. I. 187). Auch lo und los folgen diefer Regel, indem fie fich unter berfelben Bedingung in 1 und le fürgen: trobal, quel veiran (nicht qu'el veiran, wie Naynouard schreibt), nols er perdonat; val. Anm. 1. zum Artifel. Diese Abfürzung ber Pronomina tann nicht befremden, fie ward durch die Bildungsgesetze ber prov. Sprache geboten: verloren jene Wortchen burch Inclis nation ihre Selbständigkeit, so mußten sie sich als tonlose Enbsylben dem allgemeinen Gefete des Aus = und Abstoffens tonloser Vocale unterwerfen, aus guisame, sime, nolos mußte guisam, sim, nols werben.

2. Das Poffessiv ist boppelformig wie im Spanischen. Ursprüngliche (ber lateinischen mehr angenäherte) Form ist:

5. Autrui, eines andern Mannes, gilt für den Gen. und Dat. Sing., gewöhnlich ohne Präposition, seltner für den Acc. Totz (totus) hat Nom. Pl. tuit statt tot (auch tuig, tug, tuich, tut), was sich nur als Buchstabenversetzung von toti deuten läßt; das Fem. ist toda, todas. Qualsque irgend riner, Acc. qualque, Pl. qualsque; quecx jeder, Acc. quec, Plural scheint zu fehlen. Cac ober cad, jeder, ist indeclienabel.

#### 5. Frangofifches Pronomen.

#### a) Altfrangöfisches.

## 1. Personale:

| Sg. | ieo, jeo, je | tu     |        | ii .       | ele        |
|-----|--------------|--------|--------|------------|------------|
| ·   | de moi       | de toi | de soi | de lui, li | de lui, li |
|     | a moi        | a toi  | a soi  | a lui, li  | a lui, li  |
|     | moi          | toi    | soi -  | lai, li    | lui, li    |
| Pl. | nos          | Vo5    |        | els, il    | eles       |
| -   | de nos       | de vos | de soi | d'els      | d'eles     |
|     | a nos        | a vos  | a soi  | a els      | a eles     |
|     | nos          | vos    | soi    | els        | eles       |

Anm. 1) Aelteste Formen des Nom. Sing. erster Person waren ohne Zweisel eo, io (so in den Eiden), ieo, sodann mit Berswandlung des i in j jeo, jo, endlich je, welches in der alten Sprache schon sehr üblich ist. — 2) Neben moi, toi, soi das ältere mei, tei, sei, dieses aus dem schon seltnern me, te, se entsprungen. Auch mi, ti, si, wie im Provenzalischen, ist nicht

mon fin cor no partria wenn man mich töbtete, so würde ich mein treues Herz nicht trennen Poce. 12. Diese elliptische Sonstruction war schon den Römern nicht fremd: plus aliquando, qui vere rem aestimare velit sagt Livius 3, 19; doch ist der gleiche Gebrauch des altdeutschen der, wer dabei in Anschlag zu bringen. Altsranz. Beispiele sehe man dei Orell S. 61. Italianische sind: quinci si va, chi vuole andar per pace. Purg. 24, 141; le cose mortali, che son scala al sattor, chi den l'estima. Petr. canz. 28.

unerhort: de moi et de ti Gar. 4, devant mi 30, und schon in ben Eidformeln: in o quid il mi altresi fazet. - 3) Es versteht sich, daß nos und vos auch schon in nous und vous übers gehen; dieses lettere verfürzt fich zuweilen burch Unlehnung in os ous: tant qu'os (bag ihr) saciez, s'ous (menn ihr) i ales (R. VI. 159). - 4) Das geschlechtige Pronomen il hat ein von dem provenzalischen Kark abweichendes in der That unregelmäßiges Ansehn. Die casus ohl. des Singulars find in ben beiden Geschlechtern gang anf die Dativform lui. Die bes Plurals auf die Accusativform els eles gegründet und lor ward aus der Reihe ber absoluten Formen verbannt, so daß im Sing, die italianische, im Plurat die spanische Methode herrscht. - 5) Li scheint Abkurgung bes auf dem zweiten Bocal betonten bui\* und von dem enclitischen li innerlich verschiedem. Mundartlich steht dafür auch lie Ren v. 1899, 2028 u. oft. In den altesten Werken trifft man noch das Keminin lei SBern. Rg. I. 295b, Greg. H. 732, allein biefe Korm mar bei ber Reis gung bes Frangosen, den letten Bocal des Diphthongs hervor. zuheben, unbequem und mußte weichen. — 6) Reben els auch eus, iex, ex u. f. w. nach Berschiedenheit ber Aussprache.

## Conjunctiva:

| Sg. | Dat. | me   | te   | se. | li <sup>-</sup> | ĸ   |
|-----|------|------|------|-----|-----------------|-----|
|     | ₹cc. | me   | te   | se- | lo, le          | la  |
| PI. | Dat. | nos- | ¥os  | se- | lor             | lor |
|     | Acc. | nos  | VOS. | se  | les             | les |

Anm. 1) Wie es für ben Artifel la ein mundartsiches le gibt & .36), so auch für das Pronomen. — 2) Das prov. und altspan. Versahren der Abkürzung fand im Französischen geringen Eingang; selten ist sie bei me, te, se, häusiger schon bei lo ober le: et si lem porroiz ben garrir Part. II. 47, diex nel veut mie Rq. s. v. nel; l'kann sich dabei in u auslösen: mais se geu (= ge-l) puis Agol: v. 1133, nou (= no-l) NFCont. I. 345, nu das. II. 175 v. 72 (vgl. Betters Anm. zum

<sup>&</sup>quot;) Stalianer, Provenzalen, Balachen fprechen fui, nur Frangofen lui, vgl. die Reime hardi Trist, 254b, of Part. II. 51.

Ferabr. 172<sup>b</sup>). — 3) Dagegen schmilzt les mit je, me, te, se, qui, ne, si und andern Wortchen in der Art zusammen, daß I gänzlich aussällt und die Formen jes, mes, tes, ses, quis ober ques, nes, ses hervortreten, z. B. ges (= je les) irai tuer, le vent failli ques (= qui les) menoit (s. Orell S. 49).

2. Die Formen des Possessivs fügen sich nicht rein und anschaulich zu ben provenzalischen. Der ersten (mieus) scheint zu entsprechen:

Masc. Sa. N. mis, sis, Kem. moie, tis, toe, soe 21. mi? ti? si? moie, toe, soe Wl. N. mi. ti, si moies, toes, soes 21. mis? tis? sis? moies. toes. soes Sg. N. nostres, vostres, lor nostre, vostre, lor Acc. nostre u. s. w. regelmäßig. Zu ber zweiten prov. Form (mos) stimmt:

Masc. Sg. N. mes, tes, ses, Fem. ma, ta, sa A. mon. ton, son ma, ta, sa Ml. R. mes. tes, tes ses mes. ses A. mes. tes, ses mes, tes ses

Man bemerke zu beiden Formen: 1) Sie stehen ohne Artikel und vor dem Substantiv, nur moie gewöhnlich mit demselben: en moie foi SSag. 137, la toie merci GVian. v. 492, la toue vie Ren. III. 29, la soie route Gar. 26, la soe amor Chast. 65.—2) Mis scheint keinen dem prov. mieu entsprechenden Accus. mi zu haben; es ist minder üblich als der Plural mi, den man überall trisst. Beispiele: sis parentez (Sing.) Havelok 17, mi ami (Nom. Pl.) NFCont. I. 88, mi regiment, ds. 405, ne ti ami ne ti parent FCont. II. 182, si neveu Gar. 62, Ignaur. 24.\*—3) Für moie auch moe, sür toe, soe auch toie, soie.—4) Dem prov. mieus, tieus, sieus vergleicht sich die Rebenform mieue, tieue, sieue: miue FCont. I, qui tieue soit Rq. II. 624°, la teue ame Rq. 619°, la siue amisté Bert. 36, seue Chast. 105, sive Romanc. 18.—5) Nostre, vostre fürzt

<sup>\*)</sup> Mi, ti, si findet fich heut ju Tage unter andern noch im Ballomischen, mit dem feltsamen Plural met, tet, set.

Ach schon in nos, vos over selbst no, vo für beide Zahlen und Geschkechter gültig: nos maistres est, nos oncles tient Orell 51, no roi Ren. IV. 86, no sille Bert. 96, no mere QFAym. v. 170, vo mere die v. 139, vo soi Gar. 210; selbst in absoluter Bedeutung: li nos die Unsern Gar. 200, qui mon sicu et les vos destruient Brut p. 34. — 6) Lor nimmt selten ein s im Plural an. — 7) Für mon, ton, son enthalten einige Werke das plattere men, ten, sen, desgleichen me, te, se sür ma, ta, sa (Orell 52). — 8) Ma, ta, sa wird, wie im Propenzalischen, apostrophiert: m'amie, t'espee, s'amour (R.VI. 166). — 9) Daß der Accus. hin und wieder als Nomin. austritt, läßt sich erwarten: so steht son tresor Bert. 90 für ses tresors. — 10) Ein drittes Possessisch ein in steht son tresor Bert.

Masc. Sg. N. miens, tiens, siens 4. mien, tien, sien

u. s. f., gewöhnlich mit dem Artikel construiert: at mien espoir Part. II. 80, li miens sils R. VI. 145, le sien jugement Romanc. 163, un siens klz GVian, v. 36. Ein analoges Femienin mienne, tienne, sienne sinde ich nicht; syntactisch vertritt dessen Stelle moie, toe, soe.

3. Die Demonstrativa cest und iecst biefer, cel, iccl jener, haben folgende Flexion:

Mass. Sg. R. cest, cist, cestui Frm. ceste
U. cest, cestui ceste, cestí
Pl. R. cist cestes
U. cests eestes

Anm. 1) Nach cest sollte man cel fagen, weit gewöhnlicher aber ist cil. — 2) Der Nom. Sg. des Mascul. lautet zuweisten eis eils mit ungrammatischem s und für den gleichen Casus des Phur. ist auch cels nicht unerhört (s. Rayn. sur le roman de Rou 78). — 3) Die mit ui gebildeten Formen werden sowohl adjectivisch wie substantivisch gebraucht, man sudet celui temps Bert. 10, de celui soir NFCont. I. 375, a cestui lundi ds. 214, a cestui jor Romanc. 68. — 4) Cestui, celui, die sich zu cesti, celi wie lui zu li verhalten, sud vorzugsweise für das Masculin bestimmt, cesti, celi sud Feminin. Beispiele der

lestern sind: en autre terre qu'en cesti Poit. 20, cesti (Acc.) bs. 64, de celi Bert. 38, a cheli SSag. 9, por celi Poit. 50, celi (Acc.) bs. 28, sauter Feminina; als Masc. als celi Part. I. 12. Der Plural cestor, celor fehst.

- 4. Die Interrogativa und Relativa que, qui, cui vershalten sich wie im Provenzalischen: que und qui haben beibe ihre vollständige Declination mit de und a und letteres wird sowohl relativ wie absolut gebraucht (= qui, is qui, quis); eui kann im Gen. und Dat. die Casuspartikeln missen (Orell 62). Quels (auch queus, quex u. dgl.) gilt für beide Gesschlechter des Sing. und Plur., doch hat sich das Femin. quele, Pl. queles schon eingedrängt; als substantives Fragwort kann es sich mit dem Artikel verbinden: or me dites liquel ce est?
- 5. Autrui eines andern Mannes, nului keines Mannes (auch nuli, nelui, neli) gesten beibe für die casus obl. des Sing. mit und ohne Partikel. Toz = pr. totz, asso Acc. tot, Nom. Pl. tuit, Acc. foz, Fem. tote, totes. Tanz, quanz, Fem. tante, quante skectieren regelmäßig.

#### b) Reufrangofisches Pronomen.

Mehrere der alten Wörter sind verschwunden, die steris vische Unterscheidung zwischen casus rectus und obliquus hat gelitten, dagegen treten überall bestimmte Formen hervor und unverkenndar ist das Streben, die Verschiedenheit des Geschlechstes und der Zahl ohne Rücksicht auf historische Entwickelung anschaulich zu machen.

## 1. Personale:

| Sg.  | je      | tn      |        | il     | elle    |
|------|---------|---------|--------|--------|---------|
|      | de moi  | de toi  | de soi | de lui | d'elle  |
|      | à moi   | à toi   | à soi  | à lui  | à elle  |
|      | moi     | toi     | soi    | lui    | elle    |
| 311. | nous    | vous    |        | ils    | elles   |
|      | de nous | de vous | de soi | d'eux  | d'elles |
|      | à nous  | à vous  | à soi  | à cux  | à elles |
|      | nous    | vous    | soi    | cux    | elics   |

Dieses Pronomen hat wichtige Neuerungen erfahren. Die Stelle ber Nominative, welche als Begleiter bes Berbums allmählich ihre Selbständigkeit eingebüßt, ruden jest, wenn mit Rachbruck geredet wird, die Accusative: man fagt il est er ift, c'est lui bas ist er. Den Alten war auch in biesem Kalle ber Nominativ noch recht: in den Eidformeln heißt est: si salvarai eo, quid il mi altresi fazet, ne io ne neuls, was man jest übersest: ainsi sauverai moi, que lui à moi pareillement fait, ni moi ni nul. Dieser gemeinromanische Gebrauch herrschte burch bas gange Mittelalter und noch Froiffart fchrieb baher: ie Jehan Froissart. Indessen pflegte man and ichon bamale, wenn das Pronomen außer directer Berbindung mit dem Berbum stand, ben Accusativ anzuwenden: "je ne vous fauldray mie" - ,,ne moi" ce dit Guichart QFAym. v. 435, moi et mon frere Garins nos irons la Gar. 68, und viele andre Beisviele. \* - 2) Um zu diesem 3wede die Unterscheidung zwischen Nomin. und Accus. noch weiter burchzuführen, trennte man bas altfranz, els in die beiden Kormen ils und eux, eine Unterscheidung, die aber beim Keminin nicht thunlich war. — 3) Lui ward, in abfoluter Bedeutung, auf das Masculin eingeschrankt und seine Stelle im Feminin burch elle ersetzt, somit die Gleiche formigfeit beiber Geschlechter geftort, aber eine genauere Scheidung berselben eingeführt.

## Conjunctiva find:

| Sg. | Dat.  | me   | te   | se | Iui  | lui  |
|-----|-------|------|------|----|------|------|
| •   | ₹cc.  | me   | te   | se | le   | la   |
| Pl. | Dat.  | nous | vous | se | leur | leur |
| -   | ₽lcc. | nous | vous | se | les  | les  |

Die einzige Neuerung ist hier, daß die absolute Form lui das alte li verdrängte; in welchem Falle me, te auf gleiche Weise durch moi, toi abgelöst werden, hat die Syntax zu lehren.

2. Unter den Poffessiven behauptete sich mes ic. in der Accusativform mon und das nur absolut und mit dem Artifel

<sup>\*)</sup> Eine ähnliche, aber weit bofdranktere Unwendung des Accufativs im Italianischen.

gebrauchte mien ic., dem man nun auch ein Feminin zugesellte. Ihre Flexion ift:

son Kem. ma. Mase. Sg. mon, ta, ton. 8**2**. MI. mes, tes. ses mes. tes. ses Sa. notre. votre. leur notre, votre, leur DE nos. YOS, lenrs nos. YOS. leurs

Das Feminin ma, ta, sa zu apostrophieren ist nicht mehr gesstattet; zur Vermeibung bes Hiatus tritt nun die Form des Masculins ein: mon amie, ton épée, son habitude, eine Freisbeit, mit welcher der Gebrauch des span. Artifels el für la (S. 25) und des ital. Pronomens gli für le (S. 72) kaum zu vergleichen ist, da sich el zur Noth mit illsa, gli mit ills (als Fem.) rechtfertigen ließe. — Das absolute Possessiv laustet Masc. mien, tien, sien, Fem. mienne, tienne, sienne und für das Verhältnis der Mehrheit: notre, votre (mit Circumssex), leur für beide Geschlechter, alle mit regelrechtem Plural.

- 3. Demonstrativ sind: cet dieser (vor Bocasen und kummem h, sonst ce), Fem. eette, Plur. für beide ces, das altfr. cest; celui, Plur. ceux, Fem. celle, Plur. celles, das altfr. cel. Ersteres wird adjectivisch, letteres nur noch substantivisch gebraucht; zum Ersaß für das verlorene adjective cel dient nun cet in Berdindung mit der dem Substantiv angehängten Partisel la: altfr. cil livres jenes Buch, cele plume jene Fesder, neufr. ce livre-la, cette plume-la und um eine größere Rähe zu bezeichnen ce livre-ci. Auf gleiche Weise ersetz celui-ci das versorene cestui und celui-la bezieht sich wieder auf einen entsernteren Gegenstand.
- 4. Die Interrogativa und Relativa sind in ihrer Bedeutung strenger abgezirkelt als früher. Que als allgemeines Restativum beschränkt sich ganz anf den vierten Casus; als Reutum sowohl bezüglich wie fragend lautet es im Genitiv und Dativ quoi (mit de, à), bei den Alten eine bloße Rebenform von que. Qui in beiden Bedeutungen ist vollständig, in relativer aber sieht sein Accusativ qui nur nach Präpositionen (pour qui, avec qui), ohne dieselben tritt que in seine Stelle ein; dazu die syntactische Bestimmung, daß relatives qui im Romin.

auf Personen und Sachen, in den übrigen Casus nur auf Personen angewandt wird. Der Gebrauch sordert nun solgende Ausstellung des mit que gemischten qui: Nom. qui welcher, wer? Gen. de qui, Dat. à qui, Acc. que (qui) welchen, qui wen? So auch Plural. In der alten Sprache bestand que noch in seinem ganzen Umsange, also auch im Rominativ: tos cels que devoient aller; ils esperent ce que ja est advenu 2c. — Quel, Pl. quels, Fem. quelle, Pl. quelles, ist adjectives Fragwort (quel homme?), mit dem Artisel verbunden allgemeines Relativ wie in den andern Sprachen und zugleich substantives Fragwort.

5. Autrui beschränkt sich auf den Genitiv und Dativ; nului sehlt. Tant, quant stehen nur noch als Neutra da. Chaque jeder, jede, chacun jedermann, Fem. chacune, so wie quiconque wer irgend, gelten nur für den Singular. Quelque und quelconque, irgend ein, haben sich den Plural quelques, quelconques verschafft.

## 6. Balacifches Pronomen.

## 1. Perfonliches:

| Sa           | io, eu * | tu       |         | el    | ea (lca) |
|--------------|----------|----------|---------|-------|----------|
| - 0          | a meu    | a tëu    | a sëu,  | a lui | a ei     |
|              | mie      | tzie     | sie     | lui   | ei (lei) |
|              | pre mine | p. tzine | p. sine | p. el | p. ea    |
| <b>3</b> 11. | noi      | voi      |         | ei    | eale     |
|              | a nostru | a vostru | a sëu   | a lor | a lor    |
|              | noë      | voë      | sie     | lor   | lor      |
|              | pre noi  | p. voi   | p. sine | p. ei | p. eale  |

Anm. 1) Reine der andern Sprachen besitzt das goschlechtlose pers. Pronomen in solcher Bollständigkeit der Formen wie die walachische. Meu, tëu, sëu, nostru, vostru weisen zwar auf das Possessiv, allein diesem pflegt das Personale nirgends ets

<sup>\*)</sup> Rach Sulzer icu. jo wie iel, iei, ieu, iele für el, ei, ea, eale.

mas zu verbanken, auch würde es bei dieser Abstammung, wenn "von mir" durch "von meinem" ersetzt worden wäre, wahrsscheinlich den Artikel bei sich haben. Im Dativ mie, tzie, sie ward i um leichterer Aussprache willen zu e, im Plural noë, voë aus gleichem Grunde zu ë. Die Formen des Accus. mine, tzine, sine mahnen an memet, temet, semet, oder wäre, da der Dacordmane m nicht gern mit n tauscht, hier Einsluß des altslavischen Genitivs mene oder des serbischen Genitivs und Accusativs mene anzunehmen, welchem sich auch die 2. und 3. Person assmiliert hätte? Neugriech. Accusative sind eusva, doen neben µé, oé. — 2) Für sie, sine, lor gilt auch die Doppelung siesi, sinesi, lorusi. — 3) Weniger dacos als mascedoromanisch sind die eingeschlossenen Formen lea und lei.

#### Conjunctiva:

| Gg. | Dat. mì | ti         | 83  | i  | ñ.   |
|-----|---------|------------|-----|----|------|
| _   | Acc. me | te         | se  | lu | 0    |
| PI. | Dat. ni | vi         | si  | li | li   |
| -   | Mcc. ne | <b>v</b> e | se. | ii | le * |

Ru bemerken: 1) Auch hier zeichnet fich das geschlechtlose Pronomen durch die den Schwestersprachen fremde Scheidung bes Dative und Accusative aus, welche mit ber eben angeführten Vollständigkeit der absoluten Formen im Zusammenhange steht. Rein Abverbium wie das ital. ci branate fich in ben Plural ber 1. Person: ni ne, vi ve verdanken ihre Consonanten bem latein. Plurat, ihre Bocale bem Singular, welchem ber ans dere Rumerus sich anpassen mußte. Mi me, ti- te finden sich übrigens auch im Gerbischen gang gleichlautend, ohne daß ein Ginflug von da zu vermuthen ware. — 2) Der Dativ Sing. bes geschlechtigen Pronomens lautete früher unzweifelhaft li (= it. gli, li) und bufte wie lei fein I durch übliche Apharese Der Accus. lu (= it. lo) fürzt sich durch Inclination an = und auslautend in 1: l'am portat ich habe ihn gebracht, trëmitel schicke ihn. Als Feminin Dieses Casus mar zu erwarten la ober a; statt bessen gilt o (sonst auch unbestimmter

<sup>\*)</sup> Die Accus. lu, ii, o, te fehlen in Alexis Grammatik.

weibl. Artifel), welches ich mir nur als Entstellung von a erklaren kam.

#### 2. Possessiv:

Masc. Sg. meu, tëa, sëu Kem. mea. tâ. sâ Ml. mei, tëi, sëi mele. tale. sale Sg. nostru, vostru, lor noastrë, voastrë, lor Mí. nostri, vostri, lor noastre, voastre, lor

Dazu kommt noch der dem Walachen ganz eigne Bocativ me für beide Zahlen von meu und mea. — Anm. In vorsichender Gestalt erscheinen sie nur hinter ihrem Nomen, dem alsdann aber der Artikel anhängen muß, also vecinul meu mein Nachbar, Dat. vecinului meu, Boc. vecinule meu; fratzii mei meine Brüder, Dat. fratzilor mei, Boc. fratzii mei. Werden sie dem Nomen vorgescht, was sast nur im Nomin. und Accus. geschieht, so nehmen sie das Präsix a vor den Artikel, als: Nom. al meu frate, Acc. pre al meu frate, Nom. Plur. ai mei fratzi, Acc. pre ai mei fratzi; Fem. a (für aa) ta sorë deine Schwester, ale tale sorori. Dieses vorgesehte a deutet auf unmittelbare Ableitung von dem Genitiv des Personale. Der Bocativ më geht zwar seinem Substantiv voran, aber ohne zugesehtes a: më frate! më sorori!

3. Demonstrativa. Insu (ipse) wird dem Personale zugefügt und nimmt dabei die Conjunctiva des Accusativs enclitisch an: io insumi ich selbst (Gen. a meu insumi, Dat.
mie insumi), tu insuti du selbst, el insusi er selbst, Plur.
noi insine, voi insive, ei insisi, Hem. io insami, Pl. noi insene 2c. Dënsu (= it. desso) geht adjectivisch und wird mit
dem Artisel construiert: dënsul, Hem. dënsa. Ist, aist, cest,
acest dieser, Kem. astë, aistë, ceastë, aceastë, gehen asso.

Wast. Sg. Nom. acestFem. aceastëDat. acestuiacesteiPl. Nom. acestiaceasteDat. acestoraceastor

Cel und acel, jener, flectieren:

Mass. Sg. Nom. acel Fem. acea

Dat. acelui acei

Pl. Nom. acei acele

Dat. acelor acelor.

4. Interrogativa und Melativa. Ce und ci (qui); cinc (quis), Dat. cui, Pl. cine, Dat. cëror. Care (it. quale) geht also:

Masc. Sg. Nom. care Fem. carea
Dat. cërui cui
Pl. Nom. cari care
Dat. cëror cëror.

Das Masculin kann als Relativ wenigstens im Nom. ben Arstikel annehmen (carele), dem Feminin care—a haftet er selbst in der Frage an. Statt des weiblichen Dativs cui war theosretisch cerei vorauszusepen.

5. Nach un (S. 42) geht auch alt (alter) und tot (totus), Fem. toatë. Nime over nimene (nemo) hat Dat. nimenui. Nişte ein gewisser, nişcare keiner, Fem. neşte, neşcare, werden übrigens nicht flectiert.

# 3 weiter Ubschnitt. Conjugation.

## I. Conjugation im Allgemeinen.

Die Flexion des Verdums oder Zeitwortes (Conjugation) besindet sich im Lateinischen schon auf einer geringern Stufe als in andern alten Sprachen, namentlich der griechischen: es sinden daher bei weitem nicht alle diesem wichtigen Redetheile möglicher Weise zukommenden Beziehungen, soserne diese auf slexivischem Wege gewirkt werden, ihre Darstellung. Person und Numerus erscheinen zwar in vollkommen sondernder Bezeichnung, doch ist letzterer durch Erlöschung des Dualis mangelhaft geworden; die Tempora müssen zum Theil schon durch Umschreidung gewonnen werden; die Modi entbehren des Opstativs, die Genera des Mediums. Demungeachtet ist die lateisnische Conjugation vergleichungsweise keine der ärmeren und sie behauptet z. B. über die gothische ein unbestreitbares Ueberzgewicht. Unsre Frage ist hier, welche Gestaltung sie auf rosmanischem Gebiete angenommen.

#### 1. Metipum.

Indicativ. Prasens, Imperfect und Perfect haben sich überall erhalten: it. canto, cantava, cantai; sp. canto, cantaba, cantei; pg. canto, cantava, cantei; pr. chant, chantava, chantiei; fr. chante, chantois, chantai; wal. cënt, cëntaam, cëntai. Nur das Perfect sindet sich im Walachischen und and dern wenig gebildeten Mundarten nicht vollständig und ist in

einigen selbst ganz erloschen. Das Plusquampersect kennt nur der Spanier, Portugiese und Provenzale in den Formen cantara, cantera; der Dacoromane besitzt nur die beiden ersten Personen des Plurals (cëntarem, cëntaretzi) und der Italiäener hat bloß im Berbum essere einen Rest davon (sora). Die Futura sind verschwunden: nur als eine Spur des Futurum absolutum sindet sich siam im Italiänischen und ero im Altsranzzössischen und Provenzalischen.

Conjunctiv. Das Prasens ist allen Sprachen verblieben: it. canti, sp. pg. cante, pr. chant, fr. chante, wal. cent. Das Impersect ist überall erloschen. Das Persect lebt formell nur noch im Sudwesten fort: sp. cantare, pg. cantar. Das Plusquampersect ist noch überall zu Hause, so it. cantassi, sp. cantase, pg. cantasse, pr. chantes, fr. chantasse, wal. centasem.

Daß sich ber Simperativ in seinen beiden Stufen behaupten wurde, war nicht zu erwarten : nur die erste Stufe kommt vor, doch scheint bloß der Gudwesten fur den Plural berfelben eigne Formen zu besiten, die übrigen Sprachen sie bem Praf. Ind. zu entnehmen: it. canta, cantate, fp. canta, cantad, pg. canta, cantai, pr. chanta, chantatz, fr. chante, chantez, mal. cente, centatzi; auch im Churwalschen scheibet sich ber Imperativ canteit vom Prafens canteits. Bom Infinitiv finbet sich nur das Prasens: it. cantare, sp. vg. cantar, pr. chantar, fr. chanter, mal. centà; allein dieses hat nun die Kähigkeit angenommen, ohne Storung feiner verbalen Bebeus tung gleich einem Romen mit Prapositionen construiert zu werben, wie sie die Natur des vorhergehenden Pradicats fordert: so it. è tempo di andare es ist Zeit zu gehen, egli comincia a farlo er fungt an es zu thun, io ho molto da fare ich habe viel au thun, sono venuto per vedervi ich bin gekommen euch

<sup>\*)</sup> Unvollständig ist es z. B. im Churwalschen, wo ihm nur die 1. und 3. Perf. Sing. und die 3. Pl. verblieb: udl (audivi), udit, udinan (für udiran?); ebenso in subfranz. Mundarten. 3m Piemontesischen fehlt es burchaus.

zu sehn.\* Das Gerundium ist erhalten: it. sp. pg. cantando, pr. chantan, fr. chantant, wal. centend. Es ist eigentlich das lat. Gerundium in do und verbindet sich gern mit der Praposition in, kaum einer andern: it. in, con cantando (selsten), sp. en cantando, pr. en chantan, fr. en chantant; nach andern Prapositionen pflegt der Insinitiv dafür einzutreten. Die Supina sehlen bis auf eine Spur im Walachischen; auch ihr Geschäft übernimmt gewöhnlich der Insinitiv. Bom Particip kommt in verbaler Geltung nur das Prasens und auch diest nur uoch im Italianischen vor (cantante); in den andern Mundarten ist es veraltet; Formen des Futurs begegnen hin und wieder.

Man muß anerkennen, daß das active Verbum in leiblis cher Bollständigkeit, besonders im Spanischen und Vortnaiesis iden, aus bem großen Schiffbruche ber grammatischen Formen hervorgegangen; wie leicht konnten neu gefundene Bilbungsmittel, die bem Organismus einer Sprache stets Gefahr bros ben, zu noch größerer Zerruttung ber alten Formen verleiten! Die neugriechische Grammatik hat nur das Prafens, bas Imperfect und einen Avrist gerettet, die deutsche vermag nur die beis ben ersten aufzuweisen. Drei Tempora, das Imperfect Conjunctivi und die beiden Kutura, verschwanden aus allen romanischen Mundarten, einige berfelben haben jedoch, wie wir fahen, bas Plusquamperfect Indicativi und das Perfect Conjunctivi bewahrt. Den Untergang biefer verschiedenen Tempora hat man aus ihrem mehr ober weniger genauen Zusammentreffen mit andern Tempusformen erklart : cantarem 3. B. konnte bei nachlässiger Aussprache bes Flerionsvocals zu leicht mit cantarim, cantaram permengt merben, cantabo mit cantabam, audiam als Kuturum mit audiam als Prafens. Diefe Formen also wur-

j.

<sup>\*)</sup> Dieser Gebrauch des Inf. ist bekanntlich unsateinisch. G. J. Boß sagt (Arist. 7, 50): nec ignotum antiquis jungere praepositionem infinitivo, si Lucretius sic locutus: "ad sedare sitim (ubi vulgo etiam in optimis membranis nostris at sedare) fluvii sontesque vocabant," quomodo apud Macrobium is locus legitur, lib. 6. Sat. c. 1.

ben aufgegeben. sobald man ein Erfatmittel gefunden hatte. ober vielinchr bie alte Korm lebte noch eine Zeitlang neben bem Stellvertreter fort, bis man fie als überfluffig und ftorend Jenes Ersaymittel konnte kaum ein anderes verabschiebete. fein als die Umschreibung und hierzu biente bas Berbum habere, bas man theils mit bem Particip, theils auch mit bem Infinitiv anderer Berba verband. Auf biesem Wege gewann man ber außerlichen Aufstellung nach noch einige Zeitformen mehr als die lateinische Grammatik barbot, allein wie fehr bie Sprache baburch an Intensität bes Ausbruckes verlor, bebarf keiner Ausführung. 1) Um die Tempora der Bergangenheit auszudrücken, ward habere mit bem ben romanischen Sprachen verbliebenen Verfect bes passiven Particips verbunden und so vertrat 2. B. ital. ho cantato (b. i. habeo cantatum) bie Stelle von cantavi; babere verlor feine concrete transitive Bebeutung und biente als bloges Formwort die subjectiven Begiehungen bes im Particip enthaltenen Thatigfeitsbegriffes gu bezeichnen ohne felbst irgend eine Thatigfeit, irgend eine Wirfung nach außen zu enthalten. Dem Particip fam bierbei außer jenem Thatiafeitsbegriffe nur bie Bezeichnung ber Bergangenheit zu, beren nahere Bestimmung nach Abstufungen bas Kormwort gleichfalls übernahm (ho, aveva, ebbi cantato). Befremden kann in dieser Umschreibungsmethode nur die active Geltung bes passiven Particips wie in bem ital. Sate bo cantato quell' eroe (ich habe jenen helden besungen). allein zu babere, sofern ihm anfänglich boch transitive Rraft zukam, fügte sich kein anderes als ein passives Varticip. schreibung ist bekanntlich nicht unromisch : bei Cicero 3. B. finbet sich habeo perspectum, habeo cognitum, satis dictum habeo und mit beigefügtem Object habeo absolutum epos, bellum diis indictnm habuit, gang ober ungefahr gleichbebeutenb bem einfachen perspexi, cognovi, dixi, absolvi, indixit. \* Auch hier erscheint habere offenbar schon in seinem Uebergange gur

<sup>\*)</sup> Stellen aus bem Mittelalter find häufig; einige bei Rayn. I. 85.

abstracten Bedeutung, allein noch besitt es feine transitive Rraft, es forbert bas Object im Accusativ und biese Conftruction ist sogar im Italianischen und Kranzosischen noch nicht untergegangen; in jener Umschreibungeart liegt also eigentlich eine kleine Ellivse und habeo absolutum epos ware mit habeo a me absolutum epos zu erflaren, wenn bie so nahe liegenbe abstracte Anwendung bes Grundbegriffes von habere einer fo angftlichen Deutung bedurfte. Spanier und Vortugiesen haben Togar auf bas weit bestimmtere tenere biefen Gebrauch von habere übergetragen. Auf entsprechende Beise bient in unfrer Sprache haben, fruher auch eigan, jur Construction ber Bergangenheitsformen, im Neugriechischen häufig exw (ra exw ypauusva ich habe es geschrieben), mas ber alten Sprache schon nicht unbekannt war. — 2) Bur Umschreibung bes Kuturums ward wieder bas Berbum habere vermandt. Im Einklange mit der Vergangenheitsformel hatte man bas Futurum bes passiven Particips mablen tonnen; habeo cantandum aliquem ich habe einen (von mir) zu fingenden, murbe mit bems felben Rechte die Meinung "ich werde einen fingen" ausges brudt haben. Allein die latein. Syntax felbst gewährte hier eine weit bequemere Aushulfe burch bas mit dem Infinitiv verbundene habere, eine auch bem Griechen befannte Conftruc-. tion, die vielleicht der Bolkssprache geläufiger war als der Schriftsprache. \* Die Kormel habeo audire ist genau so viel wie habeo audiendum over habeo quod audiam ich habe gu horen, muß horen (Voss. Aristarch. 7, 51); wie nahe bieß aber bem Horenwollen, Horenwerben liege, ift fuhlbar. Faßt man namlich die Vorstellung des Habens als das was einem zukommt, erklart man sich habeo burch meum est sc. negotium, so begreift es eine fortbauernde Wirkung, beren Object in dem Infinitiv enthalten ift, welchem aber hiermit feine verbale Kraft nicht entzogen wird, und so gilt bas romanische cantare habeo aliquem genau so viel wie cantabo aliquem. In formeller Beziehung wiederholte sich hier nun eine Erschei-

<sup>\*)</sup> Beispiele aus bem Mittelalter DC. v. habere.

nung, die man an alten Sprachen mehrfach bemerkt hat: bas Sulfeverbum ward jum blogen Formwort, beffen Bedeutung man nicht mehr fühlte, und wuchs als Suffix allmählich mit bem Infinitiv zu einer einzigen Bilbung zusammen, welche unter bem Scheine eines einfachen Tempus bas lateinische vers muthlich burch eine abnliche Construction entstandene Auturum ersette: benn bas ital. canterd ist nichts anders als eine Zusammenschmelzung von cantar bo. \* Diese Bilbung gibt fich noch zu erkennen 1) burch die übereinstimmende Klerion bes Prasens von habere und des neugeschaffenen Kuturums: \*\* 2) im Stalianischen insbesondere durch das veraltete canteraggio, worin aggio als eine bekannte Nebenform von bo erscheint: 3) im Spanischen und Portugiesischen burch bie noch übliche Trennung beiber Bestandtheile: cantar-te-he, cantar-te-hei. Die Kormen des Kuturums Indicativi in den einzelnen Sprathen find nun: it. canter-d, fp. cantar-e, pa. cantar-ei, pr. chantar-ai, fr. chanter-ai. - Bermoge berfelben Methobe bilbete man ferner mit habebam ein zweites Tempus, bas feiner Bebeutung nach ungefahr bem latein. Imperfect bes Conjunctive entspricht. Auch biefe Zusammensetzung verschmolz zu einer einzigen boch etwas unkenntlicheren Bilbung: it. canter-ia (für -avia), sp. pg. cantar-ia, pr. chantar-ia, fr. chanter-ois. Eine britte Busammensegung mit habui gehort ausschlieflich ber ital. Grammatit; bie baraus hervorgegangene Form ift canter-ei. — Reinen Theil an biesen Formationen mit habere nimmt bas Churwalsche und bas Walachische: jenes gewinnt bas Kuturum mittelst venire: veng a cantar, bieses mittelst velle: voiu cëntà.

<sup>\*)</sup> Im Sardischen nahm das Hulfsverbum seinen Plat vor dem Insinitio, daher gieng jene Berschmelzung nicht vor sich; das Futurum von esse lautet z. B. appu essi, has essi, hat essi, Pl. eus essi, eis essi, hanta essi, nicht essappu 2c.

<sup>\*\*)</sup> Abweichend im wallonischen Dialect , 3. B. Inf. stope, Fut. stopret, Prf. des Sulfverbums a; dagegen Fut. Impf. stopreu übers einstimmend mit dem Impf. des Hulfverbums aveu.

Bei ber Gestaltung bes romanischen Berbums ift anger bem Untergange mehrerer Tempora und ber Wiederherstellung berselben noch die verschobene Bedeutung, der Uebertritt aus einer Zeit = und Auffageform in die andere anzuführen. Die Urfache biefes grammatischen Phanomens liegt vornehmlich barin, bak manche Tempora burch bas naturliche Umfichareifen ber Umschreibung nun boppelt vorhanden maren; lettere gewann vermoge ihrer sinnlicheren Darstellungsart bie Dberhand und verbrängte einen Theil ber einfachen Tempora and ihrer Stelle. 1) Das Imperfect Conjunctivi schien wegen seiner minder ausdruckvollen Flerion nicht ferner anwendbar, seinen Plat nahm von nun an allgemein bas burch seinen umschreis benden Nebenbuhler vertriebene Dlusquamperfect beffelben Mos bus ein, cantassem galt = cantarem; im Wasachischen allein behauptete es sich auf berselben Zritstufe, trat aber in ben Indicativ über, nachdem eine Lucke bafelbst entstanden mar. 2) Das Musquamperfect bes Indicative lebte im Spanischen. Portugiesischen und Provenzalischen fort, doch mit schwankenber Bedeutung: im Altspanischen und Portugiesischen erfüllte es nebenher, im Reusvanischen und Provenzalischen ausschließlich Die Bestimmung bes Imperfects Conjunctivi, die Beteutung "ich hatte gesungen" trat über in die Bedeutung "ich wurde fingen." 3) Das Verfect Confunctivi, welches fich nur in ben fubwestlichen Sprachen vorfindet, blieb zwar in bemfelben Mobus. ructe aber an die Stelle bes Futurums. 4) Endlich ward bem Gerundium überall die Bedeutung des Particips (Prafens) zuaewiesen, mas ben Ausfall bieses lettern in einigen Sprachen zur Folge hatte. — Noch ist eines nicht unwichtigen Umstanbes zu gebenken. Wenn unter ben Busammensetzungen mit babere bas Prafens cantare habeo ben Sinn ansbruckte: "ich habe die Absicht zu singen", so ware bem Imperfect cantare habebam folgerichtig ber Sinn zugekommen "ich hatte bie Abficht ju fingen", allein ber Gebrauch entschied fur ben Ginn: "ich hatte bie Absicht zu fingen, ich murbe fingen", und ber Uebertritt jener Aussage aus dem Modus der Wirklichkeit in den Modus der Möglichkeit wird nach den oben angeführten Beispielen nicht weiter befremben. Grammatiker, besonders

frangofische, haben fur diese Art der Aussage einen eignen Mos bus, ben Conditionalis, aufgestellt und ihn mit zwei Zeiten .ich murbe singen" und "ich murbe gefungen haben" ausgestattet. Allerdings findet die Aussage "ich wurde singen" im Bebingungsfate eine Stelle; Die Bebingung felbit, welche mit iener Absicht oder jenem Bunsche in Beziehung fteht, pfleat alsbann mit bem Imperfect bes Indicative ober Conjunctive ausgebrückt zu werden, wie ital. lo farei, se potessi, span. lo haria, si pudiese, fr. je le ferois, si je pouvois, ich murbe es thun, wenn ich konnte, latein. mit einem und bemfelben Tempus facerem, si possem. Allein bas eigentliche Mobas litateverhaltnis in jener Aussage ist bas ber Möglichkeit, beren Bedingung erklarend beigefügt, aber auch weggelaffen merben kann, baber ital. vorrei, che venisse ich wollte, bag er kame. span. dixo, que vendria er sagte, baß er kommen wollte, port. seriao tres horas es mochte wohl brei Uhr sein, franz. si j'étois sûr, qu'il reviendroit wenn ich sicher mare, daß er wicberkame. Ich werde das Tempus cantare habebam bemnach bem Conjunctiv einverleiben, welchem ber Begriff ber Mögliche feit in feinem gangen Umfange gutommt, und es Kuturum imperfectum nennen, ba es, wie bie verschwisterte Zusammenstels lung cantare habeo bem lateinischen cantabo ober cantaturus sum, so nach seinem Uebertritt in ben Conjunctiv bem lateinis schen cantaturus essem entspricht; in biefer Benennung ift gugleich seine Relation jum Imperfect angebeutet.

Bergleichende Uebersicht der einfachen und zusammengeschsten Tempus und Modusformen aller romanischen Sprachen:

## t) einfache:

| lat.                     | ital.    | fpan.    | port.         | prov.    | franz.     | waf.          |
|--------------------------|----------|----------|---------------|----------|------------|---------------|
| canto                    | canto    | canto    | canto         | chanti   | chante     | cënt          |
| cantabam                 | cantava  | cantaba  | cantava       | chantava | chantois   | cëntaam       |
| cantavi                  | cantai   | canté    | cantei        | chantei  | chantai    | cëntai        |
| cantave-                 | _        | cantara  | cantara       | chantara | _          | cëntarëm      |
| ra m                     | l        |          | l             |          | l          | l             |
| <b>canta</b> bo          |          | l —      |               |          | _          | -             |
| cantavero                | <b> </b> | _        | l –           | l —      | -          | _             |
| cantem                   | canti    | cante    | <b>c</b> ante | ehante   | chante     | cënt          |
| cantarem                 | l –      | -        | l —           | -        | -          | l —           |
| cantave-                 | -        | cantare  | cantar        | _        | _          | \ <del></del> |
| rim                      |          |          |               | 1 _      | 1          | l             |
| cantavis-                | cantassi | cantase  | cantasse      | chantes  | chant asse | cëntasem      |
| sem                      | l        | l        |               |          |            | i             |
| canta                    | canta    | canta    | 1             | chanta   | chante     | cëntë         |
| <b>c</b> an <b>ta</b> re | cantare- | cantar   |               | chantar  | chanter    | cëntà         |
| cantan-                  | cantando | cantando | cantando      | chantan  | chantant   | cëntënd       |
| dum                      |          | ļ        | l             | 1 _      | 1          | }             |
| cantans                  | cantante | <b>—</b> | <b>—</b>      | chantant | _          | _             |
| cantatus                 | cantato  | cantado  | (cantado      | chantat  | chanté     | cëntat        |

## 2) zusammengefette:

| cantare<br>habeo   | canterò  | cantaré  | cantarei | chantarai | chanterai  | _ |
|--------------------|----------|----------|----------|-----------|------------|---|
| cantare            |          | cantaria | cantaria | chantaria | chanterois | _ |
| habebam<br>cantare | canterei | _        | _        | _         | _          | - |
| habui              |          |          |          | }         |            |   |

Es sind noch einige Arten der Umschreibung des ganzen Activs hier zu berühren. 1) Sehr gewöhnlich muß stare, das romanische andare, venire verdunden mit dem Gerundium diesem Zwecke dienen, doch sühren sie schon eine merkliche Nebendesstimmung mit sich: it. stare serivendo, andare cantando, venirsi accorgendo (mittellat. um 800: mentiendo vadunt DC. v. vadere) sagen nicht ganz dasselbe wie serivere, cantare, accorgersi. 2) Wir sahen, daß habere dem Instinitiv angesügt ein neues Futurum hervorbrachte; dasselbe Berbum mit dem prapositionellen Instinitiv construiert thut einen ähnlichen Dienst: it. avere a cantare, sp. haber de cantar, pr. aver a chantar heißt "singen mussen"; esse oder stare mit per und einem Instinitiv drückt ein Wollen oder im Begriffsein aus: it. essere per cantare, sp. estar por cantar; beide Formeln lassen sich durchs conjugieren. 2) Wit esse dem Vartie. Präs. vorgesest gewannen

voie nordwestlichen Sprachen eine vollständige Umschreibung des Activs, deren sich vornehmlich Dichter bedienten: es chantams ist = lat. cantat, \* wobei an die gleiche altdeutsche Construction dist sirmonanti, abahonti, sirsagenti (bei Ottsried) zu ersinnern ist; ja der Kymre besitzt kein anderes Prasens als das durch das Aurissar mit dem Particip gebildete: ich bin schreis bend = ich schreibe. \*\*

Formelle Züge. — 1. Personalflerion. Die Behandlung bes Bocals a ist höchst ungleich und kann hier noch nicht erörtert werden. I verwandelt sich gewöhnlich, so fern es nicht ausfällt, nach allgemeinen Grundsähen in das ihm zur Seite stehende e: it. cantate (cantatis), pose (posuit), sp. cantades (alt, jeht cantais), sentes (sentis) 20.; doch bleibt i auch zuweisen besonders um der Unterscheidung willen stehen. U tritt meist in sein verwandtes o über: it. cantiamo (cantamus), cantarono (cantarunt); sp. tememos (timemus), cantaron; pr. agron (habuerunt) und noch mehr geschwächt agren, fr. curent; was. auzirë (audierunt). Urfunden und Inschriften früherer Jahrhunderte sassen. Urfunden und Snschriften früherer Jahrhunderte sassen diese Berdunkelung der reinen Bocale i und u bereits merken; man siest z. B. noovers (posuit) im 4. Jahrh. (Lanzi sulla ling. etruse. I.

<sup>\*)</sup> Einige Beispiele: pr. cs dormens R. III. 390, es guirens = gueris heilt, es perdonans, siatz desheretans = desheretatz IV. 365, er durans = durara III. 87; altfr. soit aidanz Thib. 139, sont disans, seres trouvans QFAym. 109 119.

<sup>\*\*)</sup> Ich erwähne hier noch eines sonderbaren altportugiesischen oder gallicischen von Rapnonard (Journal des Sav. 1825 p. 494) bezdaupteten Pleonasmus, wonach der Institiv irgend einem Tempus desschen Berbums zur Verstärfung der Bedeutung beigefügt wird, wie vejo veer ich sehe, levo levar ich trage. Allein in den mir zur Hand liegenden Stellen lassen sich beide Berba durch ein Comma trenzen und danken ihr Zusammentressen nur einem rhetorischen Spiel. Ich schreibe: nulla cousa non me pode guardar d'aquesta coita, que levo, levar Cauc. ined. 41°. E mellor me serai a mi de morrer, c'a sempr' assi, como vivo, viver 54°. E non poderia prazer, u eu vos non visse, veer ich könnte keine Freude sehen, wo ich euch nicht sähe 92°.

425), cepet, ceset (gessit), vicet, fecet (s. Struve über bie lat. Decl. u. Conj. S. 154), emet, fecet (Reines. Inscr. in ind. gramm. e pro i); dederont, probaveront erwähnt Quintilian 1. 4. 16 als veraltet und ersteres fommt auch auf einer Inschrift vor (vgl. Gruter.); φεικαερομ (fecerunt) findet sich in einer fehr alten Urfunde (Maffei Istor. dipl. p. 166). Die Rlerionsconsonanten sind m, s, t, n. Auslautendes m wird in ber Conjugation wie beim Romen abgestoßen; ber Dacoros mane ist ber einzige, ber es gewöhnlich beibehalt : it. cantava, fp. cantaba ze., mal. centaam. Lateinische Beispiele biefes Meafalls find attinge, recipie für attingam, recipiam bei Kestus (vgl. Schneiber I. 307). In ber Behandlung bes s Scheiben fich die Sprachen; die meisten erkennen es in ber 2. Person beiber Numeri an : sp. pg. cantas cantais (cantas cantatis), pr. chantas chantats, fr. chantes chantez, bagegen it, canti cantate, mal, centi centatzi. In der 1. Person Pfur, mird es theils bewahrt theils abgeworfen: fp. pg. cantamos, altfr. chantomes, it. cantiamo, pr. cantam, wal. cëntem. Auslautendes t erleidet Wegfall: it. cantava (cantabat) 2c., nur der Frangose ist ihm geneigt, baher chantoit, chantat. Lateinische Denkmaler spaterer Zeit geben seinen Wegfall menigstens nach n zu erkennen: exposuerun hat eine Inschrift bes 5. Jahrh. (Lanzi I. 423), anderswo kommt fecerum und abuliche vor (Grut. ind. gramm.), φεικαερομ ward oben schon ermåhnt. Inlautendes t unterlieat einer fehr perschiedenen von den besondern phonetischen Grundsätzen ieder Sprache abhangigen Behandlung. N vor t behauptet sich auch nach bem Wegfalle des lettern und kann nur mundartlich oder in Nebenformen ausfallen: it. cantarono cantaro, pr. chanteron chantero; dieß erinnert an die inschriftliche Korm diidro = dederunt (Orell. n. 1500). Der einzige Dacoromane verwirft n nebst t: cëntaa, cëntarë, cëntase. Dieß ift ein allgemeiner Umriß ber Schickfale lateinischer Alexionsbuchstaben: genauere Ausführung muß auf die Abhandlung der einzelnen Sprachen verspart werden. Ungeachtet so großer Schwächung ber Alerion find die romanischen Mundarten im Stande, Berson und Numerus immer noch mit ziemlicher Genauigkeit zu unterscheis

ben: bie verschlichen Pronoming ego, tu, ille, nos, vos, illi find baher feine nothwendigen Begleiter bes Berbums, wenige ftens nicht überall. Wie nahe tritt bas fpanische Prafens. zumal in feiner fruhern Gestalt, noch feinem Borbild: amo. amas, ama, amamos, amades, aman! Wie weit hat fich ba gegen von dem althochd. Prafens prennu, prennis, prennit, prennames, prennat, prennant bas neuhochbeutsche brenne. brennest, brennet, brennen, brennet, brennen entfernt; worin bereits zweimal zwei Formen gleichlauten! Die südwestlis den Sprachen icheiben am forgfältigften, boch geben ihnen bie östlichen wenig beraus; nachlässiger ist die provenzalische. auf ber untersten Stufe steht die neufranzosische, welche baher jene Vronomina nicht miffen fann. Den größten Schaben verurs sachte der Weafall des auslautenden m und t. welcher bas baufige Zusammentreffen ber 1. und 3. Person Sing. im Befolge hatte: ber bekannte Berluft ber Quantitat ließ ben Smverativ mit Brafensformen jufammenfallen: fo it. ama (ama) = ama (amat).

2. Strenge Beobachtung bes nrivrunglichen Accentes ist der romanischen Conjugation fremd, doch folgen die einzels nen Sprachen fehr abweichenden Grundfaten. Folgende Puncte find die wichtigsten: 1) hat das Prafens den ursprunglichen Ton auf der drittletten, so ruckt er auf die folgende fort; nur die oftlichen Sprachen unterwerfen sich dieser Regel nicht (Beis spiele Thl. I. 121). 2) Die 1. und 2. Pf. Plur. bes Prafens Indicativi betont stets ben Ableitungsvocal, auch wenn er im Lateinischen furz ist: credimus creditis, tendimus tenditis gestalten sich romanisch in credemus, credetis, tendemus tendetis; nur menige, wie dicitis, facitis behielten, nach dite, fate, dites, faites zu schließen, in einigen Sprachen ben Ton auf bem Stamme. 3) Im Perfect Indic. schiebt die 1. Pf. Plur. ben Ton umgekehrt von der brittletten auf die vorlette: it. facémmo (fecimus), sp. hicímos, pr. fezém, altfr. fesímes. Doch gilt bieß nicht ohne Beschränkung : treffen fich zwei Bocale. fo fann ber erfte ben Con wieber an fich ziehen: fo it. cantámmo, sp. cantámos, pr. cantém, fr. chantâmes aus cantaimus für cantavimus; ferner it. fummo, (fr. fuimos), pr.

fom. fr. fumes aus fumus und ahnliche Källe. 4) Die 3. Di, gieht in ben meisten Sprachen ben Accent von ber vorlets. ten auf die brittlette jurud: man fpricht it. fécero (fecerunt). pr. dolgron (doluërunt), fr. tinrent (tenuërunt), mai. tëcurë (tacuerunt). Es ift schon ofter angemerkt worben, baß bereits romische Dichter fich bas lange e zu furzen erlaubten: steterunt. abstulerunt, defuerunt (Beispiele in Voss. Arist. 2. 21): man konnte baraus folgern, bag bie gemeine Aussprache biesem Rurgen geneigt gewesen. \* Indessen ift es nicht einmal gemeinromanisch, ba Spanier und Portugiesen fich beffen fast gang enthalten. 5) Die 1. und 2. Pf. Pl. bes Imperf. Conj. (lat. Plusg. Ind.) zieht den Ton in den östlichen und südwestlichen Sprachen gleichfalls um eine Splbe gurud: it. cantássimo cantáste, mal. centásem centásetzi, sp. cantásemos cantáseis, bagegen pr. chantessém chantessétz, fr. chantassións chantassiez (cantavissemus, setis); indeffen befraftigt eigentlich ber Gubwesten bei seiner fast burchgreifenben Manier . ben Ton im Plural zurudzuziehen, Diesen Gebrauch so wenig als einen altromanischen, wie ber Nordwesten mit ber richtigen Setung bes Accentes ihn bestreitet.

3. Ein ber lateinischen Grammatik frember Gebrauch ist die Diphthongierung des Stammvocals, wenn dieser a ober o ist. Sie geschieht nach allgemeinen in der Lautlehre entswickelten Regeln, hat aber in der einen Sprache mehr, in der andern weniger Ausdehnung. Das Nähere soll weiter unten ausgeführt werden. Der Ablaut dagegen, den die Grundsprache bereits vorschrieb, ist allen Mundarten gemein und hat in einigen wie der spanischen und portugiesischen wichtige Fortschritte gemacht; dieses Mittel innerer Flerion muß überall, wo es wirksam ist, als ein Vorzug betrachtet werden. Auch die At-

<sup>\*)</sup> Das latein Perfect unterscheidet fich in gewiffen gallen dadurch von den übrigen Tempusformen, daß der Accent in der 3. Pf Plur. von der Stelle, die ihm die 1. Sing anwies, fortrückt, wozu auch das Griechische stimmt: tetigi, tetigimus, tetigerunt entspricht dem gr. leloina, leloinauer, leloinaver, leloinave.

traction, welche bieselben Bortheile bietet wie ber Ablaut, bat in die Biegung bes Berbums, wenn auch weit beschränkter, eingegriffen.

#### 2. Paffivum.

Die passibische Alexion ist in den romanischen Sprachen untergegangen; nur bas Particip Perfect hat fich er: halten und wird, wiewohl es bereits zum Erfate verichiebener activen Tempusformen bient, verbunden mit dem Berbum esse auch noch zur Bildung des ganzen Passivs verwandt. Bu biefer Umschreibung mußte bie lateinische Sprache felbst ben Anlaß geben, ba sie die Tempora der Bergangenheit auf biefelbe Weise ersette. Das Hulfsverbum hat auch hier Die formelle Bestimmung, Person, Numerus, Tempus und Mobus barzustellen, bas Partiefp liefert ben Inhalt, behauptet aber, anders als im Activum, seine Rechte ats Abjectiv, b. h. es gibt Genus, Numerus und Casus (Nominativ) an sich zu erkennen. Der Begriff ber Zeit ist jedoch im Romanischen von ihm gewichen: amatus heißt schlechtweg "ber Liebe theilhaftig", amatus sum bedeutet baber nicht mehr "ich bin einer, ber gelicht worden ift," sondern: "ich bin einer, der geliebt wird, ich werde geliebt" und entspricht bem Prafens amor; ebenso amatus eram ich wurde geliebt = amabar, nicht "ich war geliebt worden"; amatus fui ich bin geliebt worden = bem acht-Igtein, amatus sum; amatus ero ich merbe geliebt merben = amabor und so auch im Conjunctiv. Diese Bermischung bes Zeitbegriffes im Particip erklart fich naturlich aus beffen aus Berm abjectivischen Berhaltnis in feiner Berbindung mit bem Verbum abstractum, wodurch es unvermerkt in rein adjectivis fche Beltung übergeben fonnte.

Außer esse werben auch noch andre Verba, welche einen allgemeinen Zustand, ein sich Verhalten oder Besinden ausschücken, auf gleiche Weise zur Umschreibung des Passind verswandt: fast überall dient dazu stare, das sich im Französis zichen sogar mit esse mischte. Im Churwälschen ist venire, construiert wie esse, das eigentliche Vildungsmittel: veng lu-

dans = laudor, vegniva ludaus = laudabar, sunt vegnieus ludaus = laudatus sum; und ba es zugleich zur Umschreibung bes Kuturums gebraucht wird, so kommt es an bieser Stelle bes Passivs gleich bem beutschen werden boppelt vor: veng a venir ludaus ich werbe gelobt werben. Andre Ersamittel gemabrte bas Pronomen. Um bequemften und umfaffendsten ist die propenzalische und franzosische Methode, das pronomis nale Cubstantiv homo, wie im Deutschen, man dem Berbum porzuseten: pr. hom lo lauza, fr. on le loue = laudatur; eine Methode, die früher auch andern roman. Sprachen nicht uns bekannt war (man sehe in ber Wortbildung unter bem Pronomen). Eine andre freilich nur auf die britte Verson eingeidrankte Methode bas Vasisv zu gewinnen, ist vermittelst ber refleriven Conftruction bes Activs: it. si vede, s'intende, sp. se ve, se entiende, fr. se voit, s'entend, wal. se vedë, se intzelege = lat. videtur, intelligitur. Im Walachischen er-Arect sich bieß reflexive Vassiv auch auf die andern Versonen. Genauere Erdrterung aller Diefer Puncte gehort in Die Spntax.

Nicht glücklicher in der Behauptung des organischen Passsivs als die romanischen sind andre neue Sprachen gewesen. Die gothische besaß noch wichtige Reste desselben, die spätern deutschen Mundarten bedienen sich schon der Umschreibung; die hochdeutsche verwandte hierzu das Berbum werden (d. i. evenire), wozu gesellt das Particip früher, wie im Romanischen, stexionssähig war (wortu, diu gisprochanu wurtun; ouch wurtun al sirloranu u. dgl.).

Wenn das Passivum in den neuromischen Sprachen erslosch, so hatte das Deponens, da es seiner Form nach mit jenem fast ganz zusammenfällt, wiewohl es sich in die Bedeutung des Activums und Mediums theilt, kein besseres Schicksal zu erwarten. Jene Mundarten haben viele Deponentia beibehalten, sie aber in active Form umgesetzt. Auch das ältere katein brauchte deren noch viele in der nämlichen Form: dahin gehört, um nur solche anzumerken, die sich auf romanischem Boden noch vorsinden, sabulare, jocare, luctare, nascere, consolare, nach Priecian (ohne Beleg) auch dignare,

mentire, partire, precare, testare (s. Struve im angef. Werke); um so leichter nußte es dem von der Schriftsprache sich loss sagenden Dialecte werden, sämmtliche Verba dieser Art auf die active Form zurückzuführen, wobei es nur darauf ankam, ihnen ein neues Perfect zu schaffen. So ward nun aus nascor, natus sum, nasci ital. nasco, nacqui, nato, sp. nazco, nacs, nacido, fr. nais, naquis, né; aus sequor, secutus sum, sequi st. seguo, seguii, seguito, sp. sigo, segui, seguido, fr. suis, suivis, suivi.

### 3. Reflerives und intransitives Berbum.

Dem Begriffe des reflexiven Verbums (des f. g. Mediums) genügte im Lateinischen das Activ mit oder ohne Reslexivoronomen (se abstinere, se movere oder abstinere, movere) oder man wählte das Passiv (fallor, pascor, laetor, versor), welches alsdann gewöhnlich als Deponens aufgefast wird. Das intransitive Verbum (Neutrum) kann gleichfalls sowohl im Activ, wie im Deponens seine Darstellung sinden. Für beide Arten haben die Töchtersprachen, wie sich versteht, bloß die active Form: es fragt sich nur, wie sie die erloschenen Tempora, ob mit habere oder esse umschreiben. Sie gehen aber in diesem Puncte von abweichenden Ansichten aus.

1. Zur Umschreibung dieser Tempora im reflexiven Berbum wählte der Spanier, Portugiese und Dacoromane habere (teneve), der Italiäner, Provenzale und Franzose esse. Da das Reslexivum seinem Wesen nach zu den Transitiven geshört, so erscheint die Construction seines Particips mit dem Hulfsverdum habere und dem Accusativ vollkommen gerechtsertigt und auch die deutsche Sprache stimmt bei; allein wenn man es mit esse und einem Accusativ (oder Dativ) construierte, so wird sich kaum eine andre Erklärung dasür sinden lassen, als daß man es in activer Bedeutung aussaße: mi sono ricordato ital. muß heißen "ich din einer der sich erinnert hat" (eigentlich: der ich mich erinnert habe), daher vertritt sono im Reslexivum das Persect, im Passivum das Präsens: si è

lodato er hat sich gelobt, è lodato er wird gelobt. Das Partic. Berf. im Reflerivum ber brei letten Sprachen trifft beme nach mit bem gleichen latein. Particip im Devonens feiner Bedeutung nach zusammen; ob aber ber romanische Sprachgebrauch sich aus dem lateinischen herleite, muß fur immer unentschieden bleiben. Zwar finden sich mehrere fast nur refleriv gebrauchte Berba ber neuen Sprachen in ber Reihe ber latein. Deponentia oder Neutropassiva wieder (it. confidarsi, gloriarsi, lamentarsi, maravigliarsi [vgl. mirari], ricordarsi, vergognarsi), allein ihre Rahl verschwindet gegen die ganze Maffe der Transitiva, welche sammtlich dieselbe Construction gestats ten (mi sono lodato, battuto), inbessen konnte ber Borgana ber ersteren biefen bas Beispiel gegeben haben. Abspiegelung des Devonens wurde gleichwohl das romanische Refleriv in feinen mit esse construierten Zeitformen nicht ents halten, da ihm das conjunctive Pronomen unerläßlich ist: dem ital. mi sono ricordato entspricht fein latein. me recordatus sum.

2. Die Intranssitiva sind theils ausschließliche theils der transitiven Bedeutung zugleich fähige; das formelle Kennzeichen der erstern ist der Mangel des Passivs. Diese ihre zweiselhafte Natur gibt ihnen in der Wahl des Hulssverdums etwas Undestimmtes, selbst Zweiselhaftes und am Ende hängt alles von individueller Auffassung ab. Italianer, Provenzalen und Franzosen brauchen sowohl esse wie habere: it. sono stato, andato, venuto, cresciuto, morto ich din gewesen, gegangen, gekommen, gewachsen, gestorden; ho devuto, mangiato, dormito, riso ich habe getrunken, gegessen, geschlafen, geslacht; manchen Verden sind beide Hulsswörter recht. Spanier, Portugiesen und Walachen entschieden sich auch hier wie deim Resteriv für habere oder tenere; erstere sagen z. B. he caido, he muerto ich habe hingefallen, ich habe gesstorden.

### 4. Conjugation sformen.

Die lateinische Grammatik unterscheibet vier Conjugationen, als beren Kennzeichen fie ben Charactervocal bes Infinitivs aufstellt. Aus etymologischem Gesichtsvuncte aber theilen sich Diese Conjugationen eigentlich in zwei ihrem Princip nach sehr verschiedene Hauptformen (f. Struves Ausführ.). Es ist namlich hiernach zu unterscheiben eine ursprüngliche und eine abgeleis tete Conjugation, die fich beibe an der Beschaffenheit des Stammes zu erkennen geben. Der Stamm ber ersten enbet auf einen Consonanten ober auf ben Bocal u, ber Stamm ber lete teren auf die Bocale a, e, i, welche als Ableitungemittel fich ber Burgel angeschlossen haben (am-a, del-e, aud-i). sich biese brei genannten Bocale mit ben Flexionsvocalen verbinden, entstehen Zusammenziehungen, die der Klexion einen eigenthumlichen Character verleihen. Man hat ber Urconjugation die britte Stelle im Systeme angewiesen, ber a., e. und i- Conjugation die erste, zweite und vierte. Um ausbrucksvolls sten scheiden fich beide Sauptformen im Perfect : bie Urconjuaation bezeichnet dieses Tempus entweder durch Ablaut (lego, legi), ober burch Reduplication (curro, cucurri), ober burch Einschiebung eines s ober v zwischen Wurzel und Bicgungszeichen (sumo, sum-s-i, colo col-u-i fur colvi), so baß fie also felbst wieder in mehrere Claffen gerfallt; die abgeleis tete hat fur bas Verfect kein anderes Bilbungsmittel als bas v, welchem jedesmal ein durch Contraction gedehnter Bocal vorausgeht (ama-v-i, dele-v-i, audi-v-i). Historisch betrachtet umfaßt die Urconjugation lauter alte Berba wenn auch nicht ohne Ausnahme; ber abgeleiteten fallen lauter fpater ge= bildete zu. Bang baffelbe Berhaltnis einer altern und neuern Korm bietet auch die beutsche Sprache und ihr scharfsimigster Ergrunder hat jene treffend bie ftarte, diese bie schwache Form benannt, ba bie eine feiner Bilbungsmittel von außen bedarf. bie andre aber bergleichen in sich aufnimmt. Auch die beiden lateinischen Klexionsarten bedürfen schärferer Bezeichnung.

Urfprungliche und abgeleitete ober alte und neue Korm murde mehr bas historische Berhaltnis als ben Character berfelben bervorheben, intensive und ertensive murbe in Betracht ber rebuplicierenden Claffe nicht genugen ; baher icheint es angemeis fen . die Ausbrude ftart und schwach , wie in ber That schon aeschehen, auch auf die latein. Conjugation überzutragen , wies wohl ihre beiden hauptformen nicht schlechthin aus benfelben Principien hervorgegangen wie bie beutschen. Was nun bie romanischen Sprachen anlangt, so besitzen sie, wie bie lateis nische, ihre starten und schwachen Berba, jene bekannt unter bem Ramen unregelmäßige, biefe unter bem Namen regelmäs Daß bie historische Grammatik auf eine folche fur ben Biae. Unterricht vielleicht gang empfehlenswerthe Eintheilung nicht einachen fann, liegt in ber Ratur ber Sache; bas einzige, was sie thun barf, ist, die schwache Korm als die bei weitem vorherrschende vorangehen zu laffen.

1. Schwache Klerionsart. - Die brei Coninga tionen mit ben Infinitiven are, ere, ire finden fich in ben neuen Sprachen wieder. Die mit are muß auch hier die erfte genannt werden, die mit ere bie zweite; lettere besteht jedoch allein aus übergetretenen ftarfen Berben, wie ital. temere (timere), mogegen schwache wie delere, implere zur i- Coniua. übergegangen find; ba jedoch auch viele ftarte Berba mit turzem e schwach geworben, so rechnet man biese gleichfalls zur zweiten Conjug., fo daß fie Infinitive mit langem und kurgem (im Gudwesten nur mit langem) e gablt. Die Conjug. endlich mit ire bildet hier die britte. Fur biese muffen zwei Class fen angenommen werben, eine reine ober einfache und eine gemischte. Lettere, die nur bem Gudwesten unbefannt ift, schiebt im Prafens aller brei Modi die Sulbe isc (esc) amischen Stamm und Flexion, 3. B. it. fior-isc-o und mit abgestoßes nem Bocal pr. flor-isc, fr. fleur-is, wal. flor-esc; die 1. und 2. Pf. Plur. bleiben ber einfachen Klexionsart gewöhnlich getren. Der Ursprung bieser Bilbung aus bem latein. Inchoas tionm liegt am Tage. Ich erklare mir ihre Einmischung aus bem Streben nach ausbrucksvollerer Kormation, welches überall, wo Gelegenheit gegeben mar, fich offenbarte. Bahlreichen Berben der zweiten katein. Confing. standen Inchoativa zur Seite: ihre flexionsbetonten Formen setzte der Sprachgenius an die Stelle der wurzelberonten, um die Flexion deutlicher hervortreten zu lassen: man conjugierte von clarere, florere, stupere romanisch das Präsens claresco, floresco, stupesco statt claro, stupo und schlug endlich diese Berba mit vielen andern der zweiten Conjugation zur dritten (der vierten lateinischen); allmählich gesellten sich ihnen verschiedene ungleichartige, meist neugebildete und unlateinische Berba zu. Im Französischen hat dieses Berfahren auch noch andre Tempora als das Präsens ergriffen.

Bei ben einzelnen Zeitformen sind vorläufig folgende Puncte hervorzuheben.

Das Prasens ber 2. und 3. Conjug. geht gewöhnlich in seiner Regelmäßigkeit so weit, daß es die Charactervocale e und i (Ind. eo, io, Conj. eam, iam) ganz unterdrückt: it. godo goda (gaudeo, eam), temo tema (timeo, eam), sento senta (sentio, iam), sp. temo tema, siento sienta u. s. w. Doch sind sie in einzelnen schwachen Zeitwörtern stehen geblies ben und bilden eine kleine Abweichung von dem Paradigma, welche in der Grammatik nicht unerwähnt bleiben kann.

Das Imperfect ber 2. Conjug. beobachtet nur im Osten ben Bocal e (it. taceva, wal. tëceam), im Sudwesten und im Provenzalischen folgt es der Form der dritten, ia, z. B. podia. Die ursprüngliche Form der dritten (latein. vierten) ieham hätte sich als ieva iea darkellen müssen; indessen läßt sich das dassür geltende iva ia auf eine schon im ältern Latein und selbst bei den classischen Dichtern vorsommende Contraction iham zurücksühren: es sindet sich audidam, nutridam, seidam, servidam, vestidam u. a. (s. Voss. Arist. 5, 34, Struve S. 137). Die Dacoromanen sind die einzigen, welche ieam schreiben.

Die Flerion des Perfects avi, evi, ivi ersuhr überall und schlechthin Syncope des v, die im Lateinischen nur in der 2. Ps. Sing. und in der 2. und 3. Plur. erster und zweiter Compingation und durch das ganze Perfect dritter Conjugation statt fand: it. amai amasti, temei temesti, sentii sentiist, sp. am

.

amaste, sents sentiste u. s. f. — Die characteristische Form der zweiten war evi, allein nur die Italianer haben sie durchges führt (ei), die andern bilden dieß Tempus gewöhnlich dem der 3. Conjug. gleich, nur der Dacoromane hat seine besondere Klerion ui.

Das Varticip ber 1. und 4. latein. Conjug. atus, itus mard mit ato, ito und andern Kormen treu wiedergegeben. Wie follte fich aber bas Particip ber zweiten gestalten, für welches gleichfalls ein langer Vocal erforderlich mar? Kolgerichtig mare eto gemesen, allein bie Grundsprache bot nur menige Kalle mit etus (deletus, impletus) und felbst biefe maren burch den oben bemerkten Uebertritt in die 3. (roman.) Conius gation verloren gegangen. Man ergriff baher die aus uitus contrahierte Korm utus, an welche bas Dhr burch eine weit größere Zahl von Beispielen gewöhnt mar (argutus, consputus, consutus, dilutus, imbutus, indutus, minutus, secutus, solutus, statutus, tributus), wiewohl ihr Vocal bem bes Perfecte widerspricht. Im Mittellateinischen kommt fie auf andre Berba angewandt sehr fruhe zum Borschein: die lex alam. 2. B. hat schon pendutus, eine italische Urfunde von 796 reddutus (Murat. antiq. III. 1015), anberemo findet fich sternutus (f. DC). Spanier und Portugiesen gaben bas Particip udo spater wieder auf und wahlten hier, wie beim Perfest, eine Korm ber 3. Conjugation (ido).

2. Starke Flexionsart. — Hier ist gleich zu bes merken, daß diese Flexionsart wesentlich gelitten hat theils durch Mischung mit der schwachen theils durch Uebertritt in dies selbe. 1) Mischung hatte schon im Lateinischen tief eingegriffen, indem zahlreiche starke Berba einzelne Tempora nach der ers sten, zweiten und vierten Conjug. bildeten. Daß dieß Bersahs ren auch auf die Töchtersprachen vollen Einsluß übte, läßt sich denken. Es ist hierbei zu erinnern: a) Mischung mit der ersten ist dei den Lateinern minder üblich; sie liegt z. B. vor in den Insinitiven crepare, cubare, fricare, juvare, lavare, plicare, secare, sonare, tonare, vetare. Im Romanischen ward hier die starke Form von der schwachen schlechthin verdrängt, der Italianer slectiert suonai suonato, der Spanier sone sonado, der

Frangose sonnai sonne. Dabet muß man sich jedoch erinnern. daß einige dieser Berba schon im Lateinischen Doppelformen. eine schmache neben einer starten besagen : fo fricatum, lavatum, plicavi plicatum, sonavi sonatum (Struve S. 1871 intonatus. - b) Gehr üblich ist Mischung mit ben Kormen ber 2. Conjug., fo daß Perfect und Supinum ftart, Prafens und Infinitiv schwach geben, boch bezeugen mehrere Rebenformen beiber lettern die ursprungliche rein starke Alexion: so findet man neben ferveo fervere, frendeo frendere, fulgeo fulgere. oleo olere, strideo stridere, tergeo tergere auch fervo fervere, frendo frendere u. s. w.; von ridere fann das Compos. irridere furges e haben und bas auf einer Inschrift vortommende tondo für tondeo scheint wenigstens volksublich gewesen zu sein ; ob sorbe für sorbeo gesagt wurde, ist ungewiß (Struve 188 - 194); von respondere gibt es gleichfalls Beispiele (Voss. Arist. 5, 35). Im Momanischen haben bergleichen Berba gewöhnlich die Form mit furzem e, val. it. fêrvere, fúlgere, rídere, assórbere, rispóndere, strídere, térgere, tondere; pr. rire, respondre, terser, tondre; fr. rire, répondre, tondre; mal. férbere, rëdere, respundere, tundere. - c) Mischung mit ber vierten zeigen aperire, fulcire. salire, sentire, sepelire, venire, vincire u.a. Diese behaupten in den neuen Sprachen entweder ihre ftarten Formen, fo weit fie bieselben im Lateinischen besigen, wie aperire, venire, im Italianischen auch noch fulcire, sepelire, vincire, ober betennen sich, wie salire und sentire, ausschließlich zur vierten. — 2) Uebertritt ber farten in die schwache Form hatte fich vermuthlich schon im Lateinischen nicht felten ereignet, läßt es sich auch nur noch in wenigen Källen nachweisen; in ben Tochtersprachen aber griff biefe auf bem wohlbefannten Streben nach Ausgleichung ber grammatischen Formen beruhende Uebers tragung ungemein um sich. Auch die deutsche Sprache bat. freilich in geringerem Mage, baburch gelitten. Um meiften ift ber Italianer noch ber starten Rlexion geneigt, ganglich abhold ist ihr ber Spanier und Portugiese. a) Zur 1. Conjug. tras ten nur wenige ftarte Berba über: bas ital. fidare 3. B. für fidere mochte aus sidus abgeleitet sein, consumare, scerpare,

tremare scheinen aber in ber That aus consumere. discerpere, tremere umgebildet. \* Im Franzosschen sind die Beis friese häusig (arguer, ceder, consumer, corriger, assliger 10.). allein weit die meisten find frater eingeführt. - b) Bon großes rer Bebeutung ist ber Uebertritt in die britte (roman.), welche ber zweiten schon naher stand. a) Beispiele mit ursprunglich furzem e: it. cucire (consuere), fuggire, concepire, morire, rapire, seguire, convertire; fp. cusir, concebir, fingir, fangir, huir (fugere), morir, parir, seguir, convertir; pr. encurir (in, cupere), fugir, legir, morir, seguir; fr. fléchir (flectere), fuir, mourrir; unter biesen find fugire und morire ges meinromanisch (nur pg. morrer). Anzumerken ist babei, baß altere romische Schriftsteller moriri haben; auch bas prov. encobir und bas span, parir finden fich in den altern latein. Kormen cupire und parire für cupere, parere wieder; Infinitive zugleich nach ber 3. und 4. Conj. find überhaupt nicht unerhort: fodere fodire, linere linire, sallere sallire u. a. B) Beispiele mit ursprunglich langem e: it. fiorire (florere). olire, pentire (poenitere), sorbire; sp. lucir, nocir, pudir (putere); pr. florir, fregir (frigere), tuzir, merir, penedir podrir (putrere), sorbir, taissir (tacere); fr. fleurir u. f. w. \*\* - c) Eine noch größere Zahl bleibt bem e bes Infinitive tren und bekennt sich gleichwohl zur schwachen Form; diese Berba bilden jest die 2. roman. Conjugation. Beisviele nachher im besondern Theile.)

Bei dieser entschiedenen hinneigung ber Sprachen zu ber schwachen Flerionsart ist Uebertritt schwacher Verba zur star-

<sup>&</sup>quot;) menovare = minuere kann für minimare stehen, wohet auch das prov. mermar; wegen des v für m vgl. novero von numerus.

Seltsam find verschiedene vom 7 — 9. Jahrh. in Urkunden vorkommende den jehigen Sprachen unbekannte Uebergange von ere in ire. Ich führe nur an: resedire, permanire (ital. Urkunde v. 3. 685, Murat. antiq. V. 367), havire (besgl. v. 3. 721, das. III. 567), avire, possedire (besgl. v. 3. 763, M. III. 1009, franklische Urkunde v. 3. 628, Brequigny n. 67), in den Eidformeln noch savir et podir, prov. saber, poder.

ken Form ein kaum mögliches Ereignis: ich kenne nur das ital. arrogere arrosi arroso aus arrogare. Die roman. starken Berba weisen also immer auf gleichsormige lateinische zurück; alle neuen Bilbungen aus römischen oder fremden Stoffen wurden der schwachen Form und mit noch größerer Beschränkung nur der a- und i-Conjugation angepaßt, wie dieß die Römer schon thaten. Eine leichte Ausnahme sindet sich in den prov. Wörten der 2. Conj. braire, schreien, und bruire brausen, worin sich der Ton aber nur von i auf a zurückgezogen haben möchte.

Ueber die Grundtempora der starken Flexion ist im besons bern noch Folgendes zu merken.

Infinitiv. 1) Es waltet eine unverkennbare Reigung bas lange e zu furgen, nicht allein in ben oben angeführten latein. Doppelformen, sondern auch in gahlreichen andern. Man ermage ital. ardere, lucere, mordere, muovere, molcere, nuócere, tórcere (torquere); pr. ardre, aerdre (adhaerere). comonre (commonerc), moure, torser; fr. seltner, se-mondre (summonere), mordre; mal. árdere, adáogere, múlgere, toarcere. Hierunter sind ardere, mordere, movere, torquere mehreren Sprachen gemeinsam. - 2) Dehnung bes furgen e ist felten; zu bemerten sind als gemeinromanisch cadere, capēre, sapēre: it. cadére, capére (nach anbern capere), sapére; pr. cazer, caber, saber; fr. cheoir, savoir; mal. cëdeare. Frangofische Beispiele find überbieß falloir (fallere), pleuvoir (pluere) u. a. - 3) Sehr sparlich kommt bei starker Rlexion der Uebertritt des e in i vor: babin gehort fp. decir (dicere), ducir (ducere); pr. tenir neben tener (ein latein. tenire vermuthet J. G. Boß Arist. 5, 35); fr. courir, tenir und einige mehr. — 4) Infinitive mit kurzem e (stammbetonte) find starker Zusammenziehung ausgesett; ber lette Stammconsonant wird, soweit es bie Besetze jeder Sprache erlauben, mit dem folgenden Bocal oder ohne ihn syncopiert: it. fare (facere), berc (bibere), porre (ponere); sp. ver (videre); pg. pôr; pr. faire, rire (aus rídere), aucire (occidere); fr. faire, taire (gl. tacere), boire, rire. Diese Contraction wirft auch, wie sich versteht, auf die mit dem Infinitiv ausammengesetzen, nicht aber auf die unabhängigen Tempora, welche als formbetont stets den vollständigen Stamm setzen, vgl. it. sacciamo, saceva, sacessi, pr. aucizia, aucizen.

Das Prasens bewahrt noch oft das alte ableitende e ober i. in eo eam, io iam; selten buchstäblich wie it. cappio, sappia, pr. capia, sapia; meist versett: sp. quepo (aus caipo, capio), pg. caibo, ober zum Sot-Laute verdichtet: it. doglio, pg. tenho, pr. valh, ober verhärtet: it. sp. tengo (teneo), pr. valc und noch auf andre Weise (Thl. I. 156). Einige Bildungen sezen ein unhistorisches e ober i voraus; sast allgez mein ist dieß in cadere, ponere, trahere: it. caggio, pongo, traggo, sp. caygo, pongo, traygo, pg. caio, panho, trago, pr. chaia, ponga, traia (Conj.). In den stammbetonten Formen des Prasens waltet. Syncope noch stärker als im Insinis tiv; Belege in der Folge.

Unter ben verschiedenen Formen bes Perfects ist die Res buplication ganglich verschwunden; in der Ablegung biefes Bildungsmittels stimmt das Romanische also wieder mit dem Deuts ichen und Neugriechischen zusammen. Indessen befand fich die Reduplication auch schon im Lateinischen auf dem Wege bes Berfalles: aus scicidi, tetini, tetuli mar bereits scidi, tenui, tuli geworden und neben pependi, peperci, pepuli, pupugi, spopondi, tetendi, tutudi marb pendi, parsi, pulsi, punxi, spondi, tendi, tusi ober tunsi von Einzelnen gebraucht ober von Grammatikern bezeugt (Voss Arist. 5, 26); in dem Munde des Volkes verschwanden endlich die letten Reste dieser wiche tigen Korm, die man auf verschiedene Beise zu erseten suchte. Die übrigen Bildungsmittel biefes Tempus blieben fortmahrend im Gebrauch, wechselten aber oft ihre Stelle. ablautende Form ward auf nur wenige Kalle, wie feei, veni, vidi eingeschränkt; die Störung ber ursprünglichen Quantität machte sie unbequem. — 2) Die Einschiebung eines s, die fich burch Scharfe ber Bezeichnung vor allen empfahl, warb nicht allein fast schlechthin beibehalten, fondern verdrängte auch bie andern aus vielen Zeitwortern. Schon bei ben Romern hatte biefe Form einige Fortschritte gemacht: neglegi 3. B., welches nach Diomedes und Priscians Zeugnis von ben Alten noch ge-

braucht worden, bilbete sich in neglexi, besgleichen dilegi, intellegi in dilexi, intellexi um (Arist. 5, 27); emo hat ēmi, allein ben Compositis demo, promo, sumo hatte bie Dehnung bes Bocals bas ablautende Perfect verdorben, bas fie nun mittelst s bilbeten: demsi, promsi, sumsi. In mehrern Zeitmortern tritt die s-Korm meniastens neben einer der andern auf: pangere pegi panxi (baher it. impinsi, pr. empeis), vellere velli vulsi (it. svelsi), connivere connivi connixi (Priscian). verrere verri versi (berf.); ob cudi ober cusi von cudere gu sagen sei, zweifelten die Grammatiker (Arist. 5, 26). Ich merke noch einige Beispiele aus ber spatern Zeit an. Das ichon ermahnte pulsi brauchte Ulvian (man sehe Arist. 5, 28), val. ital. espulsi; punxi wird von Grammatikern angeführt und ihm entspricht it. punsi, pr. pois, wal. punsei; Priscian sagt, man habe fissi von findere bilden zu muffen geglaubt, womit bas ital. fessi zusammentrifft. Sorpsi für sorbui wird aleichfalls von Grammatifern angeführt und Belius Longus fagt barüber: ut potius sorbui dicamus quam sorpsi, cum recens haec declinatio sordidi sermonis virus ceperit (Putsch p. 1234; ebenfo Klavius Caper bas. p. 2240); sorpsi gehörte also ber Bolfs sprache an. wiewohl Lucan absorpsi gebraucht haben foll; Die Italianer haben assorsi gebildet. Flavius Caper warnt. für abscondi absconsi zu sagen (Putsch p. 2240); bieses mar alfo wohl ein Idiotismus, ber fich im ital. ascosi fortgepflanzt hat. Aehnlicher Urt sind einige andre Falle. Posi für posui hat man auf Inschriften gefunden (Grut. in ind. gramm.), es ift it. posi, pr. pos, mal. pusei. Priscian legt bem Berbum quaeso ich bitte (altere Form von quaero) ein Verfect quaesi bei, weldem it. chiesi, fp. quize, pr. quis genan angepaft ift. - 3) Die Form mit eingeschobenem u wird nach der verschiedenen Anlage ber Sprachen mehr ober weniger geachtet und auf fehr abweichende Art wiedergegeben; man bemerke bie Schicksale bieses Bocals in folgenden Formen: it. tácqui, mal. tëcui (tacui), sp. supe, pr. saup (sapui), pr. volc, fr. voulus (volui).

Das Particip hat mehr gelitten als das Perfect. Um besien hat sich die Form sus behauptet, bennachst ctus, ptus; bagegen ist itus bis auf wenige Kalle (fr. craint aus bem von Priscian erwähnten tremitum) erloschen.

3. Bon ben anomalen Zeitwortern befigen bie romas nischen Mundarten esse, posse, velle, ferre, fieri, ire. Esse regelt ben Infinitiv in -re: it. essere, pr. esser, fr. estre; die Korm esse in oberitalischen Munbarten, wie im Dies montesischen (Pipino p. 39), ist aus essere apocopiert. Da es unvollständig ist, bas Passe aber, bem es in ben neuen Spraden bient , Bollständigkeit fordert, so wurden die fehlenden Kormen theils analog geschaffen, wie bas Gerundium essendo, Partic. Prafens essente, theils von andern Zeitwortern entlehnt, wie das Partic. Perf. stato von stare; ja außer stare muste auch sedere und fieri fehlenden ober wieder verlorenen Kormen zu hulfe kommen. \* - 2) Posse, Infin. nicht possere (außer etwa in ital. Mundarten), fondern neu abgeleitet aus pot-est, pot-ui, namlich it. potere, sp. pg. pr. poder, fr. pouvoir, mal. puteare; das Imperf. poteram wich der Endung ber 2. Conjug. (poteva, podia) und schon eine frankische Urfunde des 7. Jahrh. hat podibat (Marini pap. dipl. p. 100), bie leg. Luitprandi potebat (tit. 106, S. 1). Das Part. Praf. bilbet sich nach bem Abjectiv potens wie it potente, baneben steht ein nach dem Infin. geformtes Abjectiv it. possente, pg. possante, pr. poissan, fr. puissant; bas Vart. Verf. nach ber 2. Conj. - 3) Velle wird gleichfalls nach der 2. Conj. geformt: it. volere, pr. voler, fr. vouloir, mal. vreare. Dem Sudwesten fehlt dieg Berbum; sein fruheres Dasein lassen

<sup>\*)</sup> Sollten die roman. Sprachen, die so manche altlatein. Bildung bewahrt haben, nicht auch die veralteten Formen von esse, siem nämlich und fuam, besitzen? Dem ersteren, das übrigens nach Siceros Bemerkung mit sim gleich zulässig war (s. Müller ad Varonem 9, 77), schmiegt sich z. B. das ital. sia bequem an, allein die eigentliche Quelle der ital. Form bleibt zweiselhaft, da sich sim auf gleiche Beise gestalten konnte, wie dia, stia aus dem, stem bezeugen. Fuam sehlt entschieden, das walach. siu ist = siam. Auch die Nebensorm sorem ist im Romanischen nicht erhalten: ital. sora, sp. suera zc. entsprangen aus sueram.

aber die altivan. Zusammensehungen si-vuel-qual, si-vuelquando, si-vuel-que vermuthen. Bon nolle hat nur ber Provenzale eine Smir. - 4) Ferre bloß in Compositis und zur 3. Conf. gezogen: it. z. B. offerire, fp. conferir, pr. ufrir, fr. offrir; altital. galt aber auch offerere und pr. pro- und referre. — 5) Fieri fommt nur im walach, fire und awar befectiv vor. - 6) Ire gieng als ein zu ausbrucksloses Wort seiner meisten Tempora verlustig. Der Begriff ward besonders burch vadere und ein neues Berbum ausgebruckt, bas it. andare, sp. pg. andar, pr. anar, fr. aller squtet und nur bem Dacoromanen fehlt. Vadere, schon im Lateinischen mangelhaft (Perf. und Supin. find ungebrauchlich), gilt überall nur im Prasens ber brei Mobi, aber auch hier nur auf ben Puncten. welche ben Ion auf bem Stamme forbern (it. vo, vai, va, vanno, nicht vadiamo, vadete), an ben übrigen Stellen ber Conjugation ward es ital. prov. franz. mit andare, bas baburch felbst mangelhaft wurde, span, und port, mit ire und esse erfest; in beiben lettern Sprachen besteht andar für fich als vollständiges Berbum. \* Woher Dieses Wort gekommen. ist schwer zu fagen: man hat babei an bas beutsche wandalon, wallon gedacht, bas sich aber megen bes anlautenben w schwer bagu funt. Moglicherweise ift andare, aller eine bei einem so vielgebrauchten Worte nicht befrembliche Entstellung von ambulare, wofür sich anführen läßt, daß dieß im frühern Mittelalter zuweilen fur ire ober vadere eintrat \*\* und bag eine ahnliche Kormveranderung wenigstens bas span, sendos post singulos (singlos, sinlos, fo amblar, amlar, andar) bietet.

<sup>\*)</sup> Im Churwalschen dient auch meare zum Ersat: Praf. Ind. vomm (vado), Impf. mava (meabam), Inf. ir (ire).

<sup>\*\*) 3.</sup> B. contra suprascripta definitione ambulare. Urf. v. 5. 631 (Brequigny n. 73); andre Stellen f. DC.

## II. Conjugation in den einzelnen Sprachen.

### 1. Stalianifde\*

Ueber die Personalflexion ist im Allgemeinen nur zu merken: 1) alle consonantischen Auslaute werden schlechts hin abgestoßen: credi (credis), cantava (cantadam), canta (cantat); 2) n nimmt ein euphonisches o zu sich: cantanosur cantan (cantant); 3) als Grundsatz erscheint, daß die 2. Ps. Sing. stets in i, dieselbe des Plux. stets in e ausgehe, daher selbst canti aus cantas, cantavi aus cantadas. \*\* In der ältern und poetischen Sprache hängt sich auch ein paras gogisches e oder o an die auslautenden Tonvocale: so in cantoe, poteo, coprio, sue, canteroe, canterae für cantò, potè, coprì, su, canterò, canterà; desgleichen ward e für i gesett im Prisens beider Modi und im Imperfect Cons.: cante, cantasse für canti, cantassi.

Der Infinitiv hat bie vollståndige Form -re ohne Berfürs jung.\*\*\* Der mit ihm zusammengesetzen Futura gibt es hier

<sup>\*)</sup> Mit Benußung, besonders in Bezug auf die veralteten Formen, der Teorica dei verbi italiani. Livorno 1826 (Auszug aus Maskrosini u. a. von Compagnoni).

<sup>\*\*)</sup> Unter den Mundarten hat die merkwürdige fardische, welche sich freilich vom Italianischen gänzlich lossagt, die consonantische Endung am besten erhalten. Die drei ersten Tempora des Indicativs gehen in einem der sardischen Idiome also: Pras. amu, amas, amat; amaus, amais, amanta. Impf. amaia, amaias, amaiat; amaias, amaiats, amaia

<sup>\*\*\*)</sup> In den Mundarten fällt jedoch die Splbe re gewöhnlich ganz weg, so römisch auna (ital. audare), teme, dormi; piemontesisch ame (amare), teni (tenere), dagegen aveje, deveje, podeje, saveje (avere, dovere, potere, sapere).

brei, das des Indicativs in -rò (bei den Alten auch -raggio, -rabbo = aggio, abbo von avere) und das des Conjunctivs in -ria, welches aber defectiv ist — es hat nur die 1. und 3. Pf. Sing. und die 3. Plur. \* — und nur noch der Dicktersprache zusagt. Beide sind gemeinromanisch; ein zweites, vollständiges Futus rum Conj. bildete sich durch Berknüpfung des Insinitivs eines gegebenen Berbums mit dem Perfect von habere: cantare habui, it. cantar-ebbi, zusammengezogen canter-ei \*\* ich hätte zu singen, würde singen. Dieses letztere Tempus hat in der 3. Pf. Plur. zwei Formen: neben -rebbero nämlich eine mins der übliche durch Uebertritt des r in ventstandene -rebbono.

Das Prafens Indic. und Conj. aller Conjugationen lautet in ber 1. Pf. Plur. iamo, ber Conj. in ber 2. Pf. iate: cantiamo cantiate, vendiamo vendiate ic. Ist bieg Uebertragung aus bem Conjunctiv ber 3. und 4. lateinischen (faciamus, audiamus)? Die alte Sprache brauchte wenigstens im Indicativ noch cantamo, vendemo, facemo, partimo. - 2) Das Vrás fens aller Modi geigt außer ber noch naher zu erwähnenben Diphthongierung in einigen Källen auch einen besondern Bocalmechsel, fraft beffen ber Stammvocal nur an ber Tonftelle sich rein erhalt, bei fortrudendem Ton aber, in ber 1. und 2. Vi. Plur. eine auch von ben ftbrigen Zeitformen anerkannte Berwandlung erfahrt. Diese Kalle sind devo, odo, esco, Pfur. dobbiamo, udiamo, usciamo, Infin. dovere, udire, uscire. - 3) Die ursprungliche Betonung wird geachtet, baber récito récitano, mérito méritano, régolo régolano, nicht wie im Westen recito, merito, regolo gesprochen, wiewohl in der 3. Pf. Plur. ber Ton auf bie viertlette Sylbe faut. Sehr felten ist Tonverschiebung und zum Theil in nicht ganz volksmäßigen Mortern: estimo (neben einem Substantiv estimo), decoro, discute (discutit), negligo, ripéto, impéro, comprimo, reputo (auch réputo), dirimo, intimo und andre Composita bieser Stamme. — Der Plural bes Imperativs ift bem

<sup>\*)</sup> Der Plur. iamo wird als Idiotismus betrachtet.

<sup>\*\*)</sup> hei, ci alte Form für cbbi.

des Pras. Indic. gleichlautend: cantate für sat. cantate und cantatis, sein Ursprung bleibt daher ungewiß. In essere, avere, sapere und volere ist er nichts als ein Conjunctiv: für siete, avete, sapete, volete, welches zu erwarten war, tritt siate abbiate, sappiate, vogliate ein, indem man von der Ansicht ausgieng, daß das Sein, Haben, Wissen, Wollen nur gewünscht, nicht besohlen werden könne. Wehrere der übrigen Sprachen stimmen hier bei.

Das Imperfect hat sich besser erhalten als irgend ans berewe: sein noch durch alle Conjugationen greisendes v (cantava, faceva, sentiva) weist auf ursprüngliches b zurück; doch ist es gestattet, eva evano, iva ivano auch in ea eano, ia iano zu kurzen, wofür die Alten noch ieno sagten. Die 1. Ps. Sing. sautet der Grundform gemäß -va (bam), wird aber auch durch das nun veraltende -vo vertreten.

Das Perfect erfährt eine in wesentlichen Puncten ganz eigenthümliche Behandsung, die unter den einzelnen Conjugationen zu betrachten ist. In der 3. Ps. Plur. zieht es den Ton überall um eine Sylbe zurück: cantárono, sécero, daher starke Contractionen hier vorkommen, wie cantarno cantaro, venderno vendero. Das Imperf. Conj. hat die 1. und 2. Person Sing. gleichsautend in -ssi; im Plural ersaubt es sich wieder eine Tonverschiedung: cantássimo cantaste aus cantassêmus cantassêtis; die 3. Ps. endet in -ssero, entartet aus dem ältern -ssino, -ssono (lat. -ssent). Das sat. Plusquamperf. Indic. ist im Italianischen ersoschen, vielleicht weil die Sprache bereits zwei Tempora derselben Bedeutung, nämlich der s. g. conditionalen von den neuen Sprachen diesem Tempus zugewiesenen besaß (-ria, -rei): ein bei essere vorkommens der Rest macht sein ehemaliges Dasein wahrscheinlich.

Orthographische Regeln sind: 1) Verwandlung des c und g in ch, gh um den Kehllaut jener Buchstaden zu sichern: pecco pecchi, pago paghi; 2) Aussall des i vor i oder e nach einem Zischlaut: lascio lascerd, fregio fregi, nicht lascierd, fregii; 3) des tonlosen i vor einem zweiten i: glorio glorino, nicht gloriino; im Aussaute pslegt dieß i als j geschrieben zu werden: glorj; 4) des j vor i: abbajo abbai

abbaino statt abbaji abbajino, eine mehr phonetische als ors thographische Regel; 5) bes i nach gn in der 1. Ps. Pras. Indic. sognamo von sognare, wogegen es im Conj. stehen bleibt: sogniamo.

Hulfsverbum für das Activ ist gewöhnlich avere, für das Passiv essere.

- 1. avére. Ind. Prás. ho, hai, ha; abbiamo, avete, hanno. Imps. aveva, avevi, aveva; avevamo, avevate, avévano. Ps. ebbi, avesti, ebbe; avemmo, aveste, ébbero. Fut. avrò, avrai, avrà; avremo, avrete, avranno. Cons. Prs. abbia, abbia, abbia; abbiamo, abbiate, ábbiano. Imps. avessi, avessi, avesse; avéssimo, aveste, avessero. Fut. avrei (avria), avresti, avrebbe (avria); avremmo, avreste, avrébbero (avriano). Imper. abbi; abbiate. Ger. avendo. Part. avente, avuto. Als selbstandiges, nicht als Hussersbum, hat es auch die umschriedenen Tempora ho, aveva avuto n. Anm. Alte Formen sind z. B. Prs. aggio abbo, 3. Ps. ave. Imps. 2. Sing. avei, 1. Plur. aveamo. Fut. ard. Prs. Conj. aggia. Imper. aggi. Ger. abbiendo, Pc. abbiente, abbiuto.
- 2. éssere. Ind. Prf. sono, sei, è; siamo, siete, sono. Impf. era, eri, era; eravamo, eravate, érano. Pf. fui, fosti, fù ; fummo, foste, fúrono. Kut. sarò (fia), sarai, sarà (fia); saremo, sarete, saranno (fiano fieno). Conj. Prf. sia, sia (sii), sia; siamo, siate, síano (sieno). Impf. fossi, fossi, fosse; fóssimo, foste, fossero. Kut. sarei (saria, fora), saresti, sarebbe (saria, fora); saremmo, sareste, sarébbero (sariano, forano). Imp. sii; siate. Ger. essendo. Part. essente, stato. Die Umschreibung geschieht durch dasselbe Bers bum: sono, era stato, stata u. s. w. — Anm. 1) Unter den alten und poetischen Formen nenne ich Prf. 3. Sg. este, enne, 3. Pl. enno. Smpf. eramo, erate und savamo, savate. Perf. 2. Sg. fusti, 3. fo (f. R. VI. 217), Pl. 1. fom, fuste, foro furo. Fut. serd. Impf. Conj. fussi. Ger. sendo. Dc. suto, essuto. — 2) Einige Formen find bemerkenswerth: a) sei (lat. es), siete (estis), savamo (eramus), sendo, suto (fchlt lat.) find neue Folgerungen aus dem Stamme sum, wogegen

enno (sunt, vgl. prov. em für sumus) aus dem Stamme esse; b) ein seltsames nur dem Italianer eignes Fusur. Indic. (nun noch bei Dichtern) ift sia, ohne Zweisel vom lat. Futurum siam entlehnt; c) eine andre poetische Formist sora von sueram, das einzige Beispiel eines lat. Plusquamperf. Indic. in dieser Sprache.

# Conjugationstabelle:

|               | I.          | II.         | III. a.     | III.b.       |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Ind.          | cant-o      | vend-o      | part-o      | fior-isco    |
| P)f           | -cant_i     | vend_i      | part_i      | fior-isci    |
|               | cant_a      | vend-e      | part-e      | fior-isce    |
|               | cant_iámo   | vend iámo   | part_iámo   | fior-iamo    |
|               | cant_ate    | vend-ete    | part_ite    | fior-ite     |
|               | cánt_ano    | vénd-ono    | párt-ono    | fior- iscono |
| Imp.          | cant_áva    | vend-éva    | part_iva    | fior-íva     |
|               | cant-avi    | vend-evi    | part_ivi    | (= partiva)  |
|               | cant_ava    | vend-eva    | part_iva    |              |
|               | cant_avámo  | vend-evámo  | part_ivámo  |              |
|               | cant_avate  | vend_evate  | part_ivate  | i            |
|               | cant_ávano  | vend-évano  | part_ívano  |              |
| <b>9</b> ) f. | cant-ái     | vend-éi     | part_íi     | fior-fi      |
|               | cant-asti   | vend-esti   | part_isti   | (= part.)    |
|               | cant-ò      | vend-è      | part_i      |              |
|               | cant_ammo   | vend-emmo   | part_immo   | #            |
|               | cant_aste   | vend-este   | part_iste   |              |
|               | cant_árono  | vend-érono  | part_írono  | Ī            |
| Fut.          | cant-erò    | vend-erò    | part_irò    | fior-irè     |
| -             | cant_erai   | vend-erai   | part_irai   | (= part.)    |
|               | cant_erà    | vend-erà    | part_irà    |              |
|               | cant_eremo  | vend-eremo  | part_iremo  | 1 .          |
|               | cant_erete  | vend_erete  | part_irete  | 1            |
|               | cant_eranno | vend-eranno | part_iranno | }            |
| Cj.P.         | cant-i      | vend_a      | part-a      | fior-isca    |
|               | cant-i      | vend-a, i   | part_a, i   | fior-isca    |
|               | cant_i      | vend-a      | part_a      | fior-isca    |

|      | I.            | II.           | III. a.        | Ш. Ь.       |
|------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| ,    | cant-iámo     | vend-iámo     | part-iámo      | fior-iámo   |
| •    | cant-iate     | vend_iate     | part_iate      | fior-iate   |
|      | cánt_ino      | vénd_ano      | párt_ano       | fior-iscano |
| Imp. | caņt_ássi     | vend-essi     | part_issi      | fior-issi   |
|      | cant_assi     | vend-essi     | part⊥issi      | (= part.)   |
|      | cant_asse     | vend_esse     | part_isse      |             |
|      | cant_ássimo   | vend-éssimo   | part_íssimo    |             |
|      | cant_aste     | vend-este     | part_iste      |             |
|      | cant-ássero   | vend_éssero   | part-íssero    |             |
| Fut. | cant_eréi     | vend_eréi     | part-iréi      | fior_iréi   |
| _    | cant-ería     | vend-ería     | part-iría      | (= part.)   |
|      | cant_eresti   | vend_eresti   | part_iresti    |             |
|      | cant-erebbe   | vend-erebbe   | part_irebbe    |             |
|      | cant_cria     | vend-eria     | part_iria      |             |
|      | cant-ercmmo   | vend_eremmo   | part_iremmo    |             |
|      | cant_ereste   | vend-ereste   | part_ireste    |             |
|      | cant_erébbero | vend-erébbero | part_ irébbero |             |
|      | cant- eríano  | vend-eríano   | part_iríano    |             |
| Ipr. | cant_a        | vend_i        | part_i         | fior-isci   |
|      | cant_ate      | vend-ete      | part_ite       | fior_ite    |
| Ger. | cant_ando     | vend-endo     | part_endo      | fior-endo   |
| Pc.  | cant_ante     | vend-ente     | part_ente      | fior-ente   |
|      | cant_ato      | vend_uto      | part_ito       | fior-ito    |

Periphrastische Tempora: Ind. ho cantato, Pl. abbiamo cantato; so aveva c., ebbi c., avrò c., Conj. abbia c., avessi c., avrei c., Imp. aver c., Ger. avendo c. — Passiv: Ind. sono cantato, a, Pl. siamo cantati, e; desgleichen era c., sui c., sono stato c., era stato c., fui stato c., sarò c., sarò stato c., Conj. sia c., fossi c., sia stato c., fossi stato c., sarei c., sarei stato c., Inf. esser c., esser stato c., Ger. essendo c., essendo stato c.

Nirgends scheiben sich die drei Conjugationen vermittelst Durchführung der Charactervocale a, e, i so scharf wie in dieser Sprache, daher auch die regelrechten Perfecta ai, ei, ii; nur das Futur. der 1. Conjug. vertauscht a mit e und der Imper. der 2. hat i für e.

I. Conjugation. — Im Prasens biphthongieren einige wenige Berba, indem die Stammvocale e nind o zu ie, no werden. Paradigma: niego, nieghi, niega; neghiamo, negate, niegano. Conj. nieghi, nieghi, nieghi; neghiamo, neghiate, nieghino. Imper. niega, negate. Diese Berba sind: negare, pregare, notare schwimmen, provare, sonare, tonare, trovare sinden.

Das Perfect ließ in ber 3. Pf. Sing. amd statt amd erwarten; ist dieß amd, bas übrigens auch Spanier und Portugiesen haben, aus amau-it für amavit (au in o) zu ers klären?\*

Das Partic. Perfect nicht weniger Berba ficft fos wohl ben Ableitungsvocal a wie ben Klexionsconsonanten t aus, cercato verfurzt fich in cerco, neben welchem übrigens bie unverfürzte Form fortbesteht. Dergleichen Participia find unter vielen andern: acconcio zubereitet, adorno, avvezzo gewöhnt, carico beladen, colmo angefüllt, desto geweckt, gonfio aufgeblasen, guasto verdorben, lacero, mozzo abgestumpft. pago bezahlt, pesto gestampft, privo beraubt, scemo vermins bert, tocco berührt, tronco abgeschnitten, trovo gefunden, von acconciare, adornare u. f. w. Die lateinische Grammatik fennt diese Abkurzung nicht \*\* und unter ben übrigen romanis schen Sprachen finden sich nur in der provenzalischen mehrere Beispiele, taum einige in ber frangofischen. Ihr Grund ist buntel, um so mehr, ba sie sich auf die erste Conjug. beschränft: ein temo, nutro für temuto, nutrito ist unerhort; burch gleichlautende Abjectiva murben sich nur wenige wie fermo, manifesto, netto, pesto (lat. pistus), secco erflaren

<sup>\*)</sup> amao ist wirklich eine alte Form, doch möchte o hier wie in credeo, sentio ein bloper Anhang sein. Die casabresische Mundart sett gleichfalls amau, passau für amd, passd, aber auch farau, stau für faranno, stanno. Fernows ital. Mundarten 323.

<sup>\*\*)</sup> opta für optata auf einer Inschrift (Gruter, ind. grammat: syllabae duae in unam coalitae) möchte nebst restutus für restitutus (f. das.) Schreibfehler oder Abbreviatur sein.

Dies reman. Grammatif II.

laffen und boch mare bieß noch bie ansprechenbste Erflas rungeweise.

Einzelne Berba. Anomalieen: a) andare mit vadere gemischt: andrò; vo vado, vai, va, andiamo, andate, vanno; vada, vada, vada, andiamo, andiate, vadano; va, andate (Imper.): andava; andai; andassi; andato. Beraltet ist vadi. vadono für vai, vanno; ba man bei ben Alten aber auch ando, andi, anda, andano, Conj. andi, andino, Smyer. anda findet, so besagen fie dieg Berbum vollständig und so ift es noch in ben Compositis ri-, trasandare. \* - b) dare und stare behalten ihre latein. Rlexion: \*\* dare; dard; do, dai, da, diamo, date, danno; dia, diamo, diate, diano dieno; da', date; dava; diedi die', desti, diede die, demmo, deste, diedero dierono, auch detti, dette, dettero; dessi; dato. Alte Kormen sind dea fur dia und dienno fur diedero. Die Composita stimmen zu bem einfachen, nur eircondare richtet sich nach cantare. — stare = dare, Of. stetti (nicht stiedi); bie Composita = cantare, nur ristare, contrastare (c. dativ.), soprastare (als Neutrum) = stare.

II. Conjugation. — Die hieher gehörigen regelrecheten Berba, meist mit kurzem e des Insinitivs, sind solgende: bâttere, bevere here (bihere), cedere, con-cepere, s-cernere, ri-cevere, in-, suc-combere, crédere, féndere, fondere, fremere, gemere, godére (gaudere), mietere (metere), s-pándere (exp.), páscere, péndere, pérdere, ém-, com-piere (complere), pióvere (pluere), prémere, récere speien (reicere), réndere, sedére, in-sistere, solvere (Pc. soluto), spléndere, strídere, temére, téssere, véndere. Unter diesen gehen sugleich nach der dritten: concepere concepire, compiere compire, empiere empire, bei den Alten auch fremire, gemire; sugleich stark

<sup>\*)</sup> Ein Idiotismus ift das Perf. andetti oder andiedi, was an das span. anduve (vgl. estuve, it. stetti) erinnert.

<sup>3) 3</sup>ch weise beibe Berba den Anomalieen der 1. Conj. ju, bit fich ihr ftartes Perfect nicht bequem in irgend eine Abtheilung dieser Flexionen fügt.

bevere, cedere, fendere, fondere, piovere, rendere, spandere.

Im Perfect besitt biese Consug. eine den übrigen fremde Rebenform mit tt, die sich jedoch auf die 1. und 3. Ps. Sing. und die 3. Plur. beschränkt: vend-etti, vend-ette, vend-ettero, übrigens auf alle genannte Berba mit Ausnahme von in- und succombere, sendere und tessere, überdieß auf chiedere, esigere, asistere und einige rein starke wie cadere anwendbar ist. Bon allen diesen haben im Lateinischen idi oder iti nur cadere, credere, perdere, assistere, reddere, vendere und doch möchte etti kaum anders als aus jenen satein. Formen mit fortgerücktem Tone (crédidi, crediddi) zu beuten sein; mit dem prov. auf die 3. Ps. Sing. eingeschränkten et (vendet) steht es in keiner Berbindung.

Einzelne Berba. 1) Dovere (debere), potere (posse) und sedere zeichnen fich burch einen Wechsel von Bocalen und Consonanten im Prasens aus: a) dovere; dorrò; devo debbo deggio, devi debbi deggi, deve debbe, dobbiamo debbiamo deggiamo, dovete, devono debbono deggiono; debba deggia; doveva; dovei ic.; bie Formen mit gg sind poetisch. - b) potere; potrò; posso, puoi, può, possiamo, potete, possono; possa; poteva; potei ic. Die Alten führten bas ss bes Pras fens viel weiter burch, indem sie auch possete, possea, possetti (Pf.), possendo, possuto sagten und noch immer gilt possente (fr. puissant) als Participialabjectiv. Alte Rebenform ist auch porò = potrò. - c) sedere hat im Brasens Rebenformen: siedo seggo seggio, siedi, siede, sediamo seggiamo, sicdono seggono seggiono; Conj. sieda segga seggia. - 2) Die mit sistere zusammengesetzten assistere, esistere u. a. bilden ihr Partic. nach ber britten: sistito. — 3) Schwaches und starfee Partic. hat concepere, conceputo concetto; esigere und mescere haben bloß esatto, misto (alt mesciuto). - 4) Defectiv sind: ángere, nur ange; — cólere, nur Prs. colo, cole, Conj. cola, Pc. colente; — férvere: Prs. fervi, ferve, fervono; Conj. ferva, fervano; ferveva. — fiédere (ferire) ohne Participien. - latére : late; latente. - lécere : lece

lice, lecito. — molcere: molce. — riédere (redire): riede, riedi, riede, riedono; Conj. rieda, riedano; Imper. riede. — répere: repe. — sérpere: serpe; serpa. — silére: Prf. sili, sile; silente; silendo. — solére: soglio, suoli, suole, sogliamo, solete, sogliono; soglia; solessi; solito; solendo. — tépere: tepe. — tollere: Prf. tolli, tolla; tolleva; tollendo; Compof. attollere: attolle.

III. Conjugation. — Die wenigen Berba, welche sich ausschließlich zur reinen britten bekennen, sind bollire (bullire), cucire (consuere), dormire, faggire, pentire (poenitere), seguire (sequi), sentire, servire, sortire loosen, ausgehen, tossire (tussire), udire (audire), useire (exire). Die reine und incheative Form zugleich haben 1) folgende einsache und ursprüngliche Berba: ferire, gioire (gaudere), languire, mentire, mugghire, nutrire, partire, perire, putire, salire steigen; 2) folgende zusammengesetzte und neugebildete: im-biondire blond werden, in-calvire kahl werden, sorbire glätten (ahd. vurban), in-ghiottire verschlucken (gluttire), abb-orrire, ap-parire, poltrire faullenzen, im-puzzolire stinkend werden, ar-rozzire roh werden, scaltrire wisigen, seguire in allen Compositis, as-sorbire, con-, di-, per-, sov-vertire. Unter biesen geht apparire zugleich stark.

Einzelne Verba. 1) Nur im Prasens weichen ab: suggire suggo; — udire: odo, odi, ode, udiamo, udite, odono; oda, udiamo, odano; Supper. odi, udite; — uscire: esco, esci, esce, usciamo, uscite, escono; esca, usciamo, escano; Supp. esci, uscite; usciva u. s. w.; bie Alten septen noch häusig e für u. — 2) Morire (mori), Fut. morrò; Prs. muojo und moro, muori, muore, muojamo, morite, muojono; muoja; mit dem starten Part. morto; — assorbire hat assorbito assorto. — 3) Aprire, coprire mit dem Prasens in o, offerire, profferire, sofferire wit dem Prasens in o und isco gehen start und haben im Perse si neben ersi. — 4) Defectiv sind: solcire (sulcire): nur solce und solcisse. — ire; iremo, irete, iranno; ite; iva, iva, ivano; ito; gire (von de-ire?) ist saste, Supper.

site (Ger: gendo veraltet). — redire gibt bie fehlenden Tems pora zu riedere (f. vorige Seite). — olire duften; olivi, oliva, olivano.

Die gemischte 3. Conjug. zeigt die ihr eigenthimsliche Inchoativbildung nur in den stammbetonten Personensormen des Präsend, doch erlaubt sich die gemeine Sprache auch ischiamo isciamo in beiden Modis und ischiate im Conjunctiv, auch kommen Beispiele des Particips -iscente vor. Auchtigur reinen Conjug. gerechneten d. h. weit die meisten Verba bekennen sich zu dieser Formation, z. B. aus der latein. zweisten und dritten entnommene: arguire, capire, \* fallire, siorire, ad-erire, in-fluire, pro-idire, languire, com-, em-pire (-plere), rapire, scolpire, in-serire, sordire, stupire; aus der vierten: knire, oddedire, impedire, punire, sepellire; neugebildete, warunter viele germanische: dastire dand. rästan), sohermire (ahd. skirman) 1c.

Ueber einzelne Berba ist nur zu merken: inserire, scolpire, sepellire haben doppeltes Particip inserito inserto, scolpito sculto, sepellito, sepulto.; scalfire (lat. scalpere), hat scalfitto für scalfito.

Starke Flexionsark. — Keine romanische Sprache hat sich einer so großen Menge starker Formen zu erfreuen wie die italianische; die Zahl des Perfecta einfacher Berba steigt auf etwa 110. Manche dieser Berba wie algere, scernere, ergere, siggere, kulgere, conquidere, tergere, avvincere sind freisich der Sprache des gemeinen Lebens ziemlich fremd, allein die Schrift bedient sich ihrer mit aller Geläusigkeit.

Der Infinitiv vertauscht hier bas lange e ber Grundssprache häusig mit kurzem, so in algere, ardere, indulgere, kilgere, lucere, mordere, muovere, mungere (mulgere), nuocere, ridere, rispondere, torcere (torquere), selten ums

<sup>\*)</sup> Hievon wird auch der Infin. capere oder capere angenommen, wozu die veralteten Formen capi, cape (Prf.), cappia, capera, capette, capese, caputo und catto.

gekchrt, wie dieß in cadére, sapére 'geschah. Bei der innern Bisdung des Insin. ist zu beachten: 1) Syncope in dire, fare, adducere addurre (nicht lucere lurre), ponere porre, cogliere corre, scegliere scerre, bevere dere u. a. — 2) Umstellung des ng in gn: singere und signere, giungere giugnere u. — Bei dem Futurum merke man: 1) Syncope und Assimilation in parrò, vedrò (von parere, vedere), carrà, dorrò, terrò, varrà, vorrò (von calere, dolere, tenere, valere, volere). — 2) Die unter 1. angesührten doppelten Insinitivsormen werden beide zur Bisdung des Futurums verwandt; man sagt addurrò, porrò, berò, scense scioglierò, toglierò neben sciorrò, torrò; doch ist coglierò, sceglierò, svellerò gebräuchlicher als corrè, scerrò, sverrò.

Prafens Indic. Die 1. Pf. Sing. bewahrt noch in vielen Källen die Ableitungsvocale e und i, die in der geres gelten 2. und 3. Conjug. gang ausfallen (temo von timeo, odo von audio). Dieß geschieht nach schon entwickelter Regel und mit Zulaffung von Doppelformen, z. B. doglio (doleo) dolgo, vaglio valgo, pajo (parco mit ausgestoßenem r), rimango, tengo, vengo, faccio, giaccio; dazu rechne man die schon S. 131 angeführten deggio, seggio. Syncope bes Ableitungsvocales brachte bagegen etymologisch falsche Formen hervor, wie nuoco, torco statt nuoccio (noceo), torcio (torqueo), nach dico, duco gemodelt. Auf eingeschobenem Ableitungsvocal beruhen anbre Formen wie chieggio chieggo neben chiedo (quacro), pongo (pono), vielleicht auch traggo (traho). Die 2. und 3. Pf. bilbet sich einfach nach ber latein. Form: duoli, giaci, vedi, nuoci, torci, dici, duci, leggi; in chiegge, tragge griff bas gg ber 1. Pf. ein. Die 1. Pf. des Plur. stimmt, da fie gleiche falls ein i an ben Stamm fugt (cant-i-amo), in ihrer innern Bilbung mit der gleichen Perf. bes Sing. zusammen , baher dogliamo, vagliamo, pajamo, giacciamo, body pflegt bas aus i verhartete gh so wie auch oh hier keine Stelle zu finden, baher rimaniamo, poniamo, teniamo, vediamo, nicht rimanghiamo u. f. f., und nociamo, torciamo, diciamo, duciamo, leggiamo, nicht nochiamo u. f. w. Die 2. Pf. bieses Rumerus halt fich wieder an den im Infinitiv festgesetzten Stamm; Die 3. folgt ben Bilbungen ber 1. Sing.: dogliono dolgono, rimangono, nuocono, torcono, leggono u. s. w. — Das Praf. Evn j. stimmt ber Gestalt seines Stammes nach im Sing. fast burchaus zur 1. Ps. Indic., in ber 1. und 2. Plur. zur 1. Plur., in ber 3. zur 3. desselben Modus.

Die Nachbildung der ursprunglichen Alexionen des Derfects ist verhaltnismäßig ziemlich getreu. 1) Die Flerion mit einfachem an den Stamm gefügten i gablt bier mehr Beis spiele als in einer ber anbern Munbarten : bevvi (bibi), caddi (cecidi), crebbi (crēvi), conobbi (cognovi), feci, piovve (plūvit), puppi (rūpi), veddi ober vidi (vīdi), venni (vēni); bie Rurzung bes Stammes bient zu scharferer Unterscheibung vom Prasens, ba in beve, cade, piove, vede beibe Tempora ausammengefallen maren. Bu biefer Claffe zog man noch tenni (tenui), volli (volui), ebbi (habui), seppi (sapui); beibe lets tere mit bem Ablaut e find muthmaglich Discollisionsformen bem Imperativ abbi, sappi gegenüber. Die übrigen Perfecta mit einfachem i wurden zur folgenden Classe gezogen, fo accesi (accendi), corsi (cucurri), fessi (fidi), fransi (fregi), fusi (fudi), lessi (legi), mossi (movi) und nicht wenige andre. — 2) Die Rierion si hat sich nicht allein erhalten wie in cessi, rimasi, strinsi, sondern auch noch bedeutend um fich gegriffen. - 3) Die Klerion ui ist bis auf wenige Ueberreste verschwuns ben; sie sind giacqui (jacui), nocqui, piacqui, tacqui; ents weder fiel u aus wie in tenni, volli, ebbi, seppi, oder ward, wie in calse (caluit), valsi (valui) durch s verdrängt.

Eigenthumlich und den verschwisterten Sprachen fremdist die Personalsterion dieses Tempus, Rur die 1. und 3. Ps. Sing. und die 3. Plur. d. h. diesenigen Formen, welche den Ton auf dem Stamme haben, folgen ihrem latein. Borbilde, die andern fließen unmittelbar aus dem Infinitiv nach folgens dem Schema:

| feci    | rimasi            | tacqui   |
|---------|-------------------|----------|
| facesti | rimanesti         | tacesti  |
| fece    | rimase            | tacque   |
| facemmo | rimanemm <b>o</b> | tacemno  |
| faceste | rimaneste         | taceste  |
| fecero  | rimasero          | tacquero |

Die einzige Ausnahme ist sosti, summo, soste von essere, nicht essesti, essemmo, esseste. Nur als Archaismus ober Ibiotismus sindet sich noch die 1. Ps. Plur. starkformig, wie in ebbimo, arsemo, giunsemo, léssamo, méssamo von ebbi, arsi, giunsi, lessi, misi. — Zu bemerken ist noch, daß in alten Deukmalern viele starke Perfecta zugleich schwach gebildet vorskommen: so dirigei, distinguei, leggei, mettei, movei, nascei u. s. w.

Auch die Formation bes Imperf. Conj. ist eigenthumlich. Dieß Tempus fließt nicht aus dem Perfect ober aus dem latein. Plusquamperfect, sondern wird entsprechend jenen brei Kormen des Perfects von neuem aus dem Infinitiv abgeleitet: facessi, rimanessi, tacessi führen auf ben Infinitiv facere, rimanere, tacere, nicht auf bas latein. fecissem, remansissem, tacuissem, meldie fecessi, rimasessi, tacquessi erzeugt hatten. Die einzige Abweichung liegt in fossi (nicht essessi). Diese neue Bilbung trifft gewohnlich gang mit jenem zweiten latein. Perf. und Plusquamperf. jusammen, bas gleichfalls unmittel. bar aus dem Infinitiv durch angefügtes sim. sem entspringt: habessim ware buchstäblich bas ital. avessi, allein Kormen wie faxim, faxem, dixim, induxim, occisim, extinxem, traxem vers alichen mit facessi, dicessi, inducessi, uccidessi, stinguessi, traessi widersprechen dieser Ableitung auf das bestimmteste. Hiernach läßt sich als einer ber Grundfate ber ital. Conjus gation feststellen, daß sammtliche formbetonte Worter in derfelben ihrer Bildung nach mit bem Infinitiv übereinstimmen mufs fen, die stammbetonten aber bavon abweichen burfen.

Das Particip entfernt sich schon weiter von seinem Typus als das Perfect. 1) Die Flerion sus, ital. so, behaupstet sich am besten und nur mit wenigen Ausnahmen; in rimasto, nascosto, visto und dem hieher accogenen risposto

nerstärkte sie sich burch t (val. lat. comesus und comestus). — 2) Auch ctus, ptus behanpten fich gewöhnlich: cinto, detto, fatto, giunto, scritto u. a. - 3) Dagegen ift itus gang erloschen, man mußte benn bie abjectivischen libito, licito, solito hiebergablen wollen; seine Stelle erfett nicht felten bie Klerion so: parso (paritum), reso (redditus), vorherrichend ieboch bie ber zweiten schwachen Conjug. zukommenbe Korm uto wie in caluto (calitum), conosciuto (cognitus), giaciuto (jacit.), nociuto, piaciuto, tenuto, valuto. Diese Klexion ergriff auch einige andre Participien, unter welchen vissuto und das veraltete valsuto burch bie an bas Perfect vissi, valsi gefügte Endung merkwürdig sind, vgl. prov. remazut, temsut. — Ein gemiffes Streben nach formeller Gleichstellung bes Verfects und Particips ist nicht zu verkennen: Participia wie franto, pinto, risposto scheinen sich nach ben Perfecten fransi, pinsi, risposi und Verfecta wie accesi, corsi, fusi, fessi nach ben Varticipien acceso, corso, fuso, fesso gerichtet zu haben, ein Bilbunges grundfaß, ber freilich nicht burchgeführt marb.

Verzeichnis ber Verba.

I. Classe. — Verfect burch einfaches i ausgebruckt gewöhnlich mit modificiertem Stamme. Avere f. S. 126. — bevere bere; bevvi (bevei, poet, bebbi), bevuto. - Cadére; cadrò; caddi; caduto; pretisti: Prs. caggio; caggia; Ger. caggendo. — créscere; cresco, cresci, cresciamo, crescono; crebbi; cresciuto. — fare (alt facere); farò; fo, fai, fa, facciamo, fate, fanno; faccia; fa, fate; feci, facesti; fatto. Alt Prf. faccio, Imp. fea, Pf. fei, festi 10.; fessi. — co-nóscere; conobbi; conosciuto. - pióvere (pluere); piovvi (piovei, poet. piohbi); piovuto. — rómpere; ruppi; rotto. sapére missen; saprò; so, sai, sa, sappiamo, sapete, sanno; suppia; sappi, sappiate (Imper.); seppi; saputo. Alt sappo saccio, sapi, sape; sapente saccente, sappiendo. — tenére; terrò; tengo, tieni, e, teniamo, tengono; tieni, tenete (Imper.); tenni: tenuto. Beraltet Prf. tegno, tegna, Ger. tegnendo. — vedére; vedrò; vedo veggo veggio, vedi, e, vediamo veggiamo, vedete, vedono veggiono: veda vegga veggia, vediamo veggiamo; vidi; veduto (poet. visto), veggente; vedendo veggendo. Altítal. Prf. vea, Pf. veddi, Pc. viso. — venire = tenere. — volére (velle); vorrò; voglio (vo'), vuoi, vuole, vogliamo; vogli, vogliate (Imper.); volli; voluto. Altít. Pf. volsi, Pc. vogliente.

II. Classe. - Perf. si , Part. so, to. Algere befective: nur alsi, e; algente. — árdere; arsi; arso. — calére ances legen sein (calere\*); Prs. Ej. caglia; calse; caluto. — cédere; cessi; cesso; auch schwach. — ac-céndere; cesi; ceso. - s-cérnere; scersi, ohne Dc.; so auch discernere. - chiédere (quaerere); chiedo (poet. chieggio); chieda (chieggia chiegga); chiesi; chiesto (fruher auch chieso); chiedendo (chieggendo); veraltet ist bie Korm cherere, baher chero, i, e, ono; chera; cherendo. Compos. conquidere; quisi; quiso. - chiúdere (claudere); chiusi; chiuso. - uc-cídere; uccisi; ucciso. - cíngere cignere; cinsi; cinto. - (cogliere f. leggere). - as-cóndere (abscondere); ascosi; ascoso ascosto. - (accorgere f. reggere). — córrere; corsi; corso. — cuócere (coquere); cossi; cotto; altes Vf. cocqui. — per-cuótere; cossi; cosso; so s-cuotere, bagegen ohne Diphthong con-, discutere. - dire (dicere); dico, dici di', dice, diciamo, dite, dicono; di', dite; dissi, dicesti; detto. Altital. dicere, dicerò. dolére; dorrè; dolgo, duoli, e, dogliamo, dolgono (poet. doglio, dogliono); dolga (doglia); dolsi; doluto, Alt dolvi f. dolsi; dolto; dogliendo, - in-dúlgere, befectiv: indulgo, e; indulsi, e; indulgente. — ad-dúrre (ducere) u. a. Compos. durro; duco; dussi; dotto. Alt -ducere, ducero, - fergere f. reggere). — féndere (findere); fessi; fesso. — di-féndere; fesi; feso. — of-, prof-, sof- ferire, audy of-, soffrire (offerre, sufferre); offro, soffro, profero (baneben in isco, f. 3. Conj.); Pf. -fersi (poet., soust -frii); -ferto. Alte Korm bes Infin. war -ferere, bes Part. -ferito. Die Compos. mit con, in, ri, tras gehoren zur gemischten britten. - figere figgere;

<sup>\*)</sup> heiß sein, daher von etwas gereist, berührt werben: mi cole di q. c. es ist mir beiß wegen einer Sache, sie ist mir angelegen, vgl. griech. Euc Balner es warmt mich, kummert mich.

fissi : sisso sitto. \* Die Comp. af-, croci-, pre- figgere haben im Dc. nur fisso. - fingere fignere; finsi; finto (poet. fitto). - ri-fléttere; flessi; flesso; geht auch schwach, die andern Composita nur start. — af - fliggere; flissi; flitto; so auch infliggere. — influere; flussi; flusso; auch influire. — fóndere; fusi; fuso; aud schwach. — frangere fragnere; fransi; franto. — fríggere (frigere); frissi; fritto. — fúlgere befere tin: fulge; fulgea; fulse, ero; fulgente. - giúngere giugnere (jungere); giunsi; giunto. — red-ímere; ensi; ento. lédere; lesi; leso. — léggere; lessi; letto. Composita sind: cógliere corre (colligere), seégliere scerre (ex-eligere), sciógliere sciorre (ex-colligere): coglierò corrò; colgo, cogli, colgono (poet. coglio, cogliono); colsi, cogliesti; colto. licere: lussi; ohne Vc.; gebräuchlicher rilucere. Of, auch rilucei. — al-, de-, il-ludere; lusi; luso, — ri-manére; rimarrò; rimango; rimasi; rimaso rimasto. - mérgere; mersi; merso; nur noch in Compositio. — méttere seken: misi; messo; altit. auch messi, misso. — mórdere; morsi; morso. - múngere (mulgere); munsi; munto. - muóvere; mossi; mosso (alt moto). — negligere; negligo; neglessi; negletto. — con-néttere (nectere) u. a. Compos.; nessi (nettei); nesso. — s-pandere (exp.); spansi; spanto; auch schwach - péllere in Comp. pulsi; pulso. - ap-, sos-, vili-péndere; pesi; peso. - pérdere; persi; perso; aud samada. - a-perire (und aprire), co-prire; -persi, -perto, vgl. 3. Conj. -piángere piagnere (plangere); piansi; pianto. — píngere pignere malen; pinsi; pinto (poet. pitto); Compos. s-pegnere aubloschen (ex-pingere), spensi, spento. - pingere pignere stoßen (impingere u. pangere); pinsi; pinto. - ap-plaudere; plause, sero; gemohnlich applaudire. - ponere porre; porrò; pongo, poni, e, poniamo, pongono; posi; posto. Alt pono f. pongo. — (porgere f. reggere). — prémere; premei; premuto, poet. pressi, presso und so s-premere; com-, de-, es-, op-, re-primerc, nur pressi, presso. - préndere:

<sup>\*)</sup> Bgl. altlat. fietus für fixus, Voss. Arist. 5. 27.

presi (prendei); preso. - púngere pugnere; punsi; punto. - (con-quidere f. chiedere). - rádere; rasi (radei); raso. - réggere tragen; ressi; retto. Composita dirigere, erigere ebenso; mit syncopiertem Stammvocal: ac-, s-corgere mahrnehmen (ac-, ex-corrigere), ergere, porgere, surgere, sorgere; Pf. accorsi; Pc. accorto u. f. f. - réndere (reddere):\* resi; reso; auch rendei, uto. - rídere; risi; riso. - ródere; rosi; roso. - ar-rógere hinzuthun (arrogare) befecs tiv: arroge; arrogeva; arrosi, e, ero; arroso; arrogendo. - (scegliere f. leggere). - scéndere (descendere); scesi; sceso. — scindere; scissi; scisso; prescindere richtet sich nach ber 2. Ci. — (sciogliere f. leggere). — scrívere; scrissi; scritto. — as-sídere; sisi; siso. — as-, dis-, ri-sólvere; solvei; soluto; poet. solsi, solto; bas einfache solvere bekennt sich ganz zur 2. Cj. — (sorgere s. reggere). — spärgere; sparsi; sparso (poet. sparto); so aspergere. — ri-spondere; sposi; sposto. — stínguere; stinsi; stinto. — stríngere strignere; strinsi; stretto. - struggere für distruggere (destruere); strussi; strutto. - dis-, per-suadere; suasi; suaso. as-, de-, pre-súmere; sunsi; sunto; pres. aud presumei. -pro-téggere; tessi; tetto. — téndere; tesi; teso. — térgere; tersi; terso. — tíngere tignere; tinsi; tinto. — tógliere torre (tollere); tolsi; tolto. - tórcere (torquere); torsi; torto. - trarre (trahere); traggo, trai, e, trajamo (traggiamo), traete, traggono; trassi, traesti; tratto. Alt traere traggere, traggendo. - in-trídere (interere); trisi; triso. - in-trúdere; trusi; truso. - úngere ugnere; unsi; unto. in-vádere; vasi; vaso. - valére; varrò; valgo (poet. vaglio), vali, valiamo, valete, valgono vagliono; valga, vaglia; valsi; valuto (poet. valso, alt valsuto). — s-véllere svegliere sverre (ex, vellere); svellero; svello svelgo, svelli, svelliamo, svellono svelgono; svelsi, svellesti; svelto; avéllere, pefectin:

<sup>\*)</sup> An der Einschiebung des a nehmen alle Sprachen Theil, doch trifft man im Altital. noch reddere, f Ubaldini zu Barberino, im Prov. redre Boeth. v. 57. R. V. 232 u. s. w., auch neuprov.

avello, i, e, ono; avella, ano; avulsi, e, ero; avelto avulso; so convellere. — con-, sov-vértere; versi; verso; and nach der 3. Ej. — di-vídere; visi; viso. — víncere; vinsi; vinto. — av-víncere (vincire), defectiv: vinsi, e, ero; vinto. — vívere; vissi; vivuto vissuto (alt visso). — vólvere volgere; volsi; volto. — Die alte Sprache gewährt noch manches hier übergangene Perfectum in si: so cersi (v. cernere), sculsi (scolpere), assorsi (assorbere), volsi (volere), vgl. unten parere.

III. Classe. — Perf. ui (vi). Giacére (jacere); giaccio, giaci, giacciamo, giacete, giacciono; giacqui; giaciuto. — náscere (nasci); nacqui; nato (alt nasciuto). — nuócere (nocere); nocqui, nocesti; nosciuto. — parére scheinen; parrò; pajo, pari, pariamo, pajono; parvi; paruto; bei Dichetern noch parsi, parso. Composita nach ber 3. Conj. wie apparire richten sich zugleich nach parere. — piacére (placere) und tacére = giacere.

### 2. Spanische Conjugation.

In der Personalflexion hat sich s schlechthin erhalten, t im Auslaute aber ist gewichen. \* 2) Die 2. Ps. des Plur. ward früher mit des ausgedrückt: cantades, cantabades, cantasedes, endlich siel d aus und e gieng um bequemerer Aussprache willen in i über: cantais, cantabais, cantaseis. 3) In der alten Sprache wird der Endvocal e oft abgestoßen: man sindet sues, matest, parist, exient u. dgl. besonders bei Dichtern. 4) Lonverschiedung hat sehr tief eingegriffen: der Ton wird überall außer im Prasens und dem starken Persect dem der ersten Person Singulars gleichgesett, daher cantaba cantabamos cantabais, cantara cantaramos cantarais, cantase

<sup>\*)</sup> Im Fuero Juzgo bleibt t zuweilen noch stehen: tienent, sacent, tiement, p. VIIIb., sofret p. XIIIb., auch im Cid v. 664 prendend.

cantasemos cantaseis. Auch in ben altesten Dichterwerten last sich keine Spur bes ursprünglichen Accentes entbeden.

Der Infinitiv apocopiert e und endigt auf ar, er, ir.

— Der Futura sind zwei, das des Indicativs in -ré und das des Conjunctivs in -ria. Diese Tempora dulden auch Trennung der Flerion durch zwischengesetzes Pronomen, wos mit sie zu ihrem ursprünglichen Berhältnis, dem sie ihr Dasein verdanken, zurücksehren: decir te han, haber les hemos, im Cid darle ien, serlo yen ist gleichbedeutend mit te decir-an, des habr-emos, le dar-ien, lo far-ien.

Beim Prafens aller brei Mobi treten folgenbe Buge hervor: 1) Es liebt die Diphthongierung in besonderm Dage, boch geschieht sie nach unsicherer Regel. Man merfe babei a) ursprunglich furges e und o bes Stammes, jum Theil auch ae, faum oe, verwandeln sich in ie und ue: cerrar (v. sera), digerir (digerere), helar (gelare), adherir (adhaerere), cegar (caecare), soss-egar (sus-aequare wie ich glaube), heder (foetere); cocer (coquere), doler (dolere), jugar für jogar (jŏcari), amolar (v. mŏla), novar (nŏvare), oler (ŏlere) u. a. b) In einigen Källen ist auch ursprünglich langer Bocal wie in sembrar (seminare), worin aber romanische Vosition porfiegt, colar (colate), consolar (consolari), des-ovar (p. ovum) ber Diphthongierung fahig, ja selbst ein auf i und u suructiveisendes e und o: com-enzar (com, initiare), fregar (fricare), nevar (v. nivem), plegar (plicare), regar (rigare), agorar (augurare), en-covar (wenn es mit cubare ausams menhangt), de-gollar (degulare), llover (pluere), re-molcar (v. remulcum). c) Allgemein ist Diphthongierung in ber Position, wenn ber erste ber Consonanten ein I. n. r. s ist: auch vor m, felten vor einem andern Consonanten kommt fie vor. - 2) Der Ton ruht im Sing, und in ber 3. Ps. Plur, ftets auf ber vorletten Sylbe: imagino, determino, Conj. imagine, determine, Imper. imagina, determina; nur burch Contraction wird die rechte Betonung gerettet, wie in cargo (carrico). colgo (colloco), huelgo (follico). — Der Plural bes Imperative fällt nicht wie im Often und Nordwesten mit ber gleichen Person des Pras. Indic. zusammen, er hat seine eigne

Form: cantad, haced scheiben sich genau von cantais, haceis. Den in habere, esse, sapere aus dem Conjunctiv entlehnten Imperativ kennt der Spanier nicht: er sagt habe, habed.

Im Imperfect hat sich b nur nach a erhalten: aus ebam, ibam wird ia, in ber alten Sprache auch ie: avie, avien (= it. avieno).

Das Verfect erweitert in der 2. Vf. Plur. es in eis: cantasteis, hicisteis; diesce eis ist also nicht aus edes entstanben, cantastedes murbe ein latein. cantavistitis forbern. -Das ursprüngliche Plusquamper f. (cantara) wird nur im Bedingungsfaße, mard aber früher noch in seiner Urbebeutung gebraucht. - Die span. Sprache besitt (nebst ber portug.) noch ein einfaches Tempus mehr als die übrigen, ein Auturum Conj. Seine Rlerion in ber 1. Conjug, ift are, ares, are, aremos, areis, aren. Trop ber veranderten Bedeutung führt diese Form auf das latein. Perf. Conj.: cantare fann nur in cantarim seine Quelle gehabt haben, benn bas seinem Begriffe nach naher liegende Kutur. ergctum canta(ve)ro hatte sein unterscheibenbes o im Span. schwerlich eingebußt. 3mar tommt die Endung o in alten Gedichten, aber meines Wiffens überall nur um bes Reimes willen vor: fo podiero, sopiero Bc. Mil. 248, oviero, soviero Alx. 102.

Das Partic. Praf. ist nicht mehr gebräuchlich; bei altern Schriftstellern kommt es noch vor, wiewohl sparlich.

Orthographische Regeln. 1) Um der gutturalen Aussprache willen verwandelt sich c und g vor den Sunnen Bocalen in qu, gu: toco toque, pago pague. 2) Der Aspiration zu Gefallen tritt g vor den starken Bocalen in j über: coger cojo coja, singir sinjo sinja. 3) Um das vor e und i nicht hördare u in der Berbindung qu auch vor a und o unshördar zu machen, wird qu in c verwandelt: delinquir delinque delinca delinca. 4) Nach einer orthographischen Borschrift wandelt sich z vor e und i in c: suerzo suerce. 5) Zwischen zwei Bocalen tritt i allgemein in y über: caer cayó cayeron, poseer poseyere, huir huyo.

Inclination bes personl. Pronomens greift zuweilen in bie Form bes Verbums ein: 1) Das r bes Infinitive assimiliert

sich dem folgenden 1: amalla, hacello, sentillo für amarla 1c. 2) Im Plural des Imperativs fällt d vor os (für vos) weg: alegraos statt alegrados; mit angesügtem 1 wechselt es seine Stelle: amaldo, haceldo für amage, hacedlo, was jedoch veraltet ist. 3) In der 1. Ps. Plur, des Präs. Conj. wird s vor folgenden nos unterdrückt: alegremonos für alegremosnos.

Hulfsverba sind haber und ser, für jenes ist unter Bedingungen tener zulässig. Haber dient den beiden andern und mithin allen Verben zur Umschreibung.

- 1. haber. Ind. Prs. he, has, ha; hemo,s habeis, han. Imps. había, habias, habia; habíamos, habíais, habian. Ps. húbe, hubíste, húbo; hubímos, hubísteis, hubieron. But. habré, habras, habrá; habremos, habreis, habran. Conj. Prs. haya, hayas, haya; hayámos, hayáis, hayan. Imps. hubiése, hubieses, hubiese; hubiesemos, hubiéseis, hubiesen. But. hubiére, hubieres, hubiere; hubieremos, hubiéreis, hubieren. But. imps. 1. hubiéra, hubieras, hubiera; hubieramos, hubiérais, hubieran. 2. habría, habrias, habria; habríamos, habríais, habrian. Imp. hábe, habéd. Ger. habiendo. Pc. habido. Anm. Berastet ist aves, ave, aven sur sur Cid selbst off.
- 2. ser. Ind. Prf. soy, eres, es; somos, sois, son. Impf. era, eras, era; éramos, érais, eran. Pf. fuí, fueste, fué; fuímos, fuisteis, fueron. Fut. seré, seras, sera; seremos, tereis, seran. Ej. Prf. sea, seas, sea; seámos, seáis, séan. Impf. sea, fueses, fuese, fuésemos, fuéseis, fuesen. Fut. fuére, fueres, fuere; fuéremos, fuéreis, fueren. Fut. impf. 1. fuéra, fueras, fuera; fuéramos, fuérais, fueran. 2. sería, serias, seria; seríamos, seríais, serian. Imper. sé, sed. Ger. siendo. Pc. sido. Períphrastisch hé, habia sido n. s. m., wobei sido, da es von haber abhångt, unstectiert bleibt. Anm. 1) Merkwürdig ist das speciell span. eres sur es; sois (estis) sicht dem ital. siete zur Seite. Alte Formen sind so = soy, sodes = sois, fust = fosti, so = sué, desgl. foron, sos und åhnliche. 2) Neben sui gab es noch ein zweites Perf. sovo suvo (3. Ps. Sg.) Cid. Bc. Alx., daher

soviet Bc., sovieron Cid, sovieron Alx., soviesse Cid v. 1769. soviessen Alx. — 3) Im Span. so wie im Portug, hat sich esse nicht mit stare, sondern offenbar mit sedere gemischt. bafür zeugt a) die Bedeutung von ser, welche zuweilen noch bie von sedere ist, wie im Cib v. 3129: sed en vuestro escano fitt ober bleibt auf eurem Stuhle; b) die Korm: warum follte fich esser in ser verfürzt haben? Bielmehr lautete bieff sonst seer, zweisylbig, und felbst das lat. d haftete noch ohne barum die Bedeutung "fiten" nothwendig zu fordern. Beis spiele: siedes bist Bc. Mill. 146, sieden find, leben Sil. 303, sedia blieb, wohnte Alx. 155, sedie war Cid 3565, Bc. Mis. 9, Mill. 151, sedien fagen Cid 1009, maren Bc. Mis. 11. 13. seian faßen Alx. 315, seyendo feiend Cid 2163, FJuzg. 55a. Auch bas eben genannte Perf. sovo gehört zu sedere und fügt sich nicht schwieriger zu sedit, als estovo zu stetit, crovo zu credidit (f. weiter unten). Der Portugiese sagte ehes bem aleichfalls seer und setzte wohl auch ein v ein: sever ist sederim mit der Bedeutung von for, und so see, seede, seente, nachher contrahiert. Sedere gab zu esse ben Impes rativ, Infinitiv, bas Gerundium und Particip; feine übrigen Formen ftarben nachher ab. Die Auffaffung bes Sigens als. bes Seins ift freilich etwas ungefuge und verwandter schien bas Stehen, welches andre Bolfer mit bem Sein mischten, allein sedere und stare treffen sich am Ende in ber Bedeutung "bleiben, fich befinden."

## Conjugationstabelle:

|             | I.              | { II.     | j m.      |
|-------------|-----------------|-----------|-----------|
| Ind.        | cant_o          | vend-o    | part-o    |
| Ps.         | cant_as         | vend-es   | part_es   |
| • •         | cant_a          | vend-e    | part_e    |
|             | cant_ámos       | vend_émos | part-ímos |
|             | cant-áis        | vend-éis  | part-ís   |
|             | cánt_an         | vénd-en   | párt-en   |
| Conno       | . cant_aba      | vend-ia   | part-ia   |
| <b>2</b> +1 | cant_abas       | vend-ias  | part-ias  |
| D           | ie; rom. Gramma | at. II.   | 10        |

|            | I.          | t II.        | ı III.       |
|------------|-------------|--------------|--------------|
|            | cant-aba    | vend-ia      | part-ia      |
|            | cant_ábamos | vend-íamos   | part-íamos   |
|            | cant_ábais  | vend-íais    | part-íais    |
|            | cant_aban   | vend-ian     | part-ian     |
| Pf.        | cant_é      | vend-í       | part-í       |
|            | cant-aste   | vend_iste    | part_iste    |
|            | cant_6      | vend-io      | part_ió      |
|            | cant_amos   | vend_imos    | part_imos    |
|            | cant_asteis | vend-isteis  | part-isteis  |
|            | cant_aron   | vend-ieron   | part-ieron   |
| Fut.       | cant_aré    | vend-eré     | part iré     |
|            | cant_aras   | vend-eras    | part_iras    |
|            | cant_ará    | vend-erá     | part_irá     |
|            | cant_arémos | vend-erémos  | part-irémos  |
|            | cant_aréis  | vend-eréis   | part-iréis   |
|            | cant_aran   | vend-eran    | part_iran    |
| Cj.Pf      | . cant_e    | vend-a       | part-a       |
|            | cant-es     | vend-as      | part-as      |
|            | cant-e      | vend-a       | part-a       |
|            | cant-émos   | vend-ámos    | part-ámos    |
|            | cant_éis    | vend-áis     | part-áis     |
|            | cánt-en     | vénd-an      | párt_an      |
| Impf       | . cant-ase  | vend-iesc    | part-iese    |
|            | cant_ases   | vend-ieses   | part-ieses   |
|            | cant-ase    | vend-icse    | part_iese    |
|            | cant-ásemos | vend-iésemos | part-iésemos |
|            | cant-áscis  | vend-iéseis  | part-iéseis  |
| <b>.</b> . | cant-asen   | vend-iesen   | part-iesen   |
| Fut.       | cant_are    | vend-iere    | part-iere    |
|            | cant-ares   | vend-ieres   | part_ieres   |
|            | cant-are    | vend-iere    | part_iere    |
|            | cant-áremos | vend-iéremos | part-iéremos |
|            | cant_áreis  | vend-iéreis  | part-iéreis  |
| ~ ~        | cant-aren   | vend-ieren   | part_ieren   |
| ð. J.      | 1. cantara  | vend_iera    | part-iera    |
|            | cant-aras   | vend-ieras   | part-ieras   |
|            |             | •            |              |

|             | I. ·         | ı II.        | ı III.       |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
|             | cant-ara     | vend-iera    | part-icra    |
|             | cant_áramos  | vend-iéramos | part-iéramos |
|             | cant-árais   | vend-iérais  | part_iérais  |
|             | cant_aran    | vend_ieran   | part-ieran   |
| 2.          | cant-aría    | vend-ería    | part-iría    |
|             | cant-arias   | vend_erias   | part-irias   |
|             | cant-aria    | vend-cria    | part-iria    |
|             | cant-aríamos | vend_eríamos | part_iríamos |
|             | cant-aríais  | vend_erfais  | part_iríais  |
|             | cant-arian   | vend_erian   | part_irian   |
| Imp.        | cant-a       | vend-e       | part-c       |
|             | cant-ád      | vend_éd      | part_íd      |
| Inf.        | cant-ár      | vend-ér      | part-ír      |
| Ger.        | cant_ando    | vend-iendo   | part-iendo   |
| Vc.         | (cant-ante)  | (vend-iente) | (part-iente) |
| <b>J</b> 77 | cant-ado     | vend-ido     | part-ido     |

Umschreibung: Ind. he cantado, Pl. hemos cantado; so habia c., hube c., habré c., Conj. haya c., hubiese c., hubiere c., hubiera c., habria c., Inf. haber c., Gr. habiendo c. — Passoum: Ind. soy cantado, a, Pl. somos cantados, as, era c., suf c., he sido c. (sido bleibt unstetiert), habia sido c., hube sido c., habré sido c., Conj. sea c., suese c., haya sido c., hubiese sido c., seria c., hubiere sido c., seria c., habria sido c., Inf. ser c., haber sido c., Ger. siendo c., habiendo sido c.

I. Conjugation. — Das Prafens biphthongiert in vielen Zeitwortern nach folgendem Muster:

Ind. niego, niegas, niega; negamos, negais, niegan.

Cj. niegue, niegues, niegue; neguemos, negueis, nieguen. Imp. niega, negad.

Ebenso wandelt sich der Stammvocal o in us. 1) Die Berba, welche e in is verwandeln, sind: alentar (halitare), calentar wärmen, es-carmentar streng ahnden, cegar blenden, de-centar anschneiden, cerrar schließen, en-cerrar einschließen, a-certar errathen, con-certar anordnen, cimentar befestigen (v. cas-

mentum), a-crecentar vermehren, a-destrar bilben, soss-egar beruhigen, com-enzar und empezar anfangen, con-fesar (profesar ohne Diphth.), fregar reiben, gobernar regieren, helar frieren, herrar beschlagen (v. ferrum), in-fernar verdams men, invernar (hibernare), en-, enco-, reco-mendar, mentar ermahnen, merendar vespern, negar verneinen, nevar ichneien, a-pacentar weiben, em-pedrar pflastern, pensar benfen, des-pertar meden (v. expergitus), plegar falten, a-pretar pressen (ahd. prettan), quebrar brechen (crepare), regar negen, ar-rendar verpachten (v. redditum), des-rengar verrenfen, segar måhen (secare), sembrar fåen, sentar und assentar sen (sedens), serrar sågen, temblar gittern (v. tremulus), tentar betoften, a-terrar nieberwerfen, des-terrar verbannen. en-terrar beerbigen, a-testar, tropezar ftolpern, a-ventar ans wehen, re-ventar zerplaten, atra-vesar burchbohren (v. transversus). - 2) O (u) in ue vermandeln: agorar mahrsagen, colar seihen, colgar aufhangen (collocare), des-collar hervorragen. contar ergablen (computare), en-contrar begegnen, res-contrar vergleichen, a-cordar übereinkommen, en-cordar besaiten. costar fosten (constare), a-costar niederlegen (v. costa), encovar einkellern, forzar zwingen (v. fortis), re-goldar rulpfen (gula?), de-gollar enthaupten, en-grosar bick merben. holgar ausruhen (follicare), jugar fpielen, a-molar fchleifen. re molcar bugfieren, al-morzar fruhstucken (morsus), mostrar geigen (monstrare), re-novar, des-ovar laichen, poblar bevolfern, em-porcar besubeln, a-postar wetten (v. appositus). probar prufen, a-probar billigen, des-rocar hinabsturgen (roca Rels, v. ahb. hrucki dorsum?), rodar rollen (rotare), a-solar vermuften, consolar troften, soldar lothen (solidare), de-sollar schinden (v. solea Gohle, Leber?), soltar loelaffen (solutus). sonar tonen, sonar traumen, tostar roften, tronar bonnern (tonare), a-vergonzar Schande machen (verecundia), volar fliegen, volcar und revolcar malgen.

Das Perfect canté erklart sich wie im Italianischent aus cantavi, cantai, auch die 3. Ps. cantó ist ganz wie in jesner Sprache. Ein Nachtheil ist das Zusammentreffen dieses Tempus mit dem Prasens in der 1. Ps. Plux. cantamos.

Einzelne Berba. Anomal sind folgende: a) andar, gesten, ist vollståndig, hat aber das Perf. anduve, gebildet und slectiert wie estuve, desgl. anduviese, anduviere, anduviera. Für anduvo galt früher auch andido Bc. Alx. FJuzg. (andidiste Cid, andidieron d. 658, Bc. Mill. 141) oder andudo FJuzg. 101<sup>a</sup>, Pl. andodieron Alx., wieder eine Nachbisdung von estar; auch andaron für anduvieron kommt vor, s. Alx. di, diste, dió, dimos, disteis, dieron und so diese, diere, diera. — c) estar = dar, nur Pf. estuve wie hube, desgl. estuviese, estuviere (estevier FJuzg. p. IV<sup>a</sup> auf portug. Weise), estuviera; die Alten kannten noch ein zweites auf steti gegrüns detes Perfect estido (3. Ps.) Cid 3641, Bc. Sil. 71, Mis. 99, Alx. 1216 u. s. w. (daher estidiere FJuzg. 36<sup>a</sup>), auch estudo = altfr. estut. Alx. Rz (daher estodiera Alx.)

II. Conjugation. — Der im Osten und Nordwesten noch hastende Unterschied zwischen ursprünglicher 2. und 3. Conjug. erscheint hier vollig aufgehoben: der Institit erkemt nur die eine Flerion -er. Dem Spanier muß nach abgestoßesnem zweitem e der tonlose Ausgang auf r in so vielen Wortern unerträglich gewesen sein, statt conocer, querer, lamer zog er vor conocer, querer, lamer zu sprechen. So weit man die Geschichte dieser Sprache verfolgen kann, läst sich keine Spur des kurzen e entdecken. Die Verda sind zahlreich und bedürsen, da sich was der starken Flerionsart verblieben leicht übersehen läßt, keiner Auszeichnung. Viele traten indeß in die dritte über: so datir (batuere), concedir (concipere), consundir, erguir (erigere), gemir, hervir (servere), morir, arrepentir, regir, rendir, vivir; dagegen altsp. noch consonder, erger, morrer, render n. dyl. s. Alx. n. Bc.

Diese Conjug. sällt mit der folgenden fast ganz zusammen, nur im Präsens und den mit haber gebildeten Futuren scheis den sich beide durch den Charactervocal. Anfänglich aber un, terschied sich die zweite auch durch das gemeinromanische Particip utus, welches erst allgemach von dem der dritten itus verbrangt ward. \* Dieß bezeugen nicht wenige Spuren in allen Sprachresten, worin beide Formen neben einander bestehen. Ich sühre an: a-batudo Alx., per-cebudo FJuzg. 2<sup>b</sup>, Alx., en-cendudo FJuzg. 136<sup>a</sup> Note, de-sendudo bs. 13<sup>a</sup>, 62<sup>b</sup>, metudo Cid, Alx., FJuzg. 30<sup>b</sup>, 35<sup>a</sup>, prometudo FJuzg. X<sup>a</sup>, con-nozudo bs. 34<sup>b</sup>, 56<sup>a</sup>, pendudo Bc., perdudo Bc, Alx., prendudo FJuzg. 123<sup>b</sup>, cor-rompudo bs. 182<sup>b</sup>, sabudo Alx., apendudo FJuzg. 107<sup>b</sup>, estavlezudo XIV<sup>b</sup>, co-strenudo das. 14<sup>a</sup>, temudo Alx., en-tendudo FJuzg. 2<sup>a</sup>, tenudo bs. 27<sup>a</sup>, 104<sup>b</sup>, con-tenudo 12<sup>b</sup>, 48<sup>a</sup>, a-trevudo Rz. 146, vendudo FJuzg. 126<sup>a</sup>, venzudo Cid 3656, FJuzg. 31<sup>b</sup>, Bc. Mill. 119. In ber heutigen Sprache ist diese Flerion ganzsich erloschen.

Prasens. 1) Diphthongierung des stammbetonten Boscals in folgenden: a) e in ie: en-cender anzünden, cerner beuteln, de-sender, heder stinken, hender spalten (sindere), perder, a-scender, tender ausbreiten, a-tender betrachten, verter ausgießen; b) o in ue: cocer kochen, doler, llover regnen, moler, morder, mover, oler (Prs. huele), soler, ab-, di-solver, torcer brehen (torquere), volver.

Einzelne Berba. 1) Caer (cadere) hat Prs. caygo, caes, Ej. cayga, veraltet cayo, caya; valer, Fut. valdré, Prs. valgo, vales, Ej. valga, verastet valo vala. — 2) Die Berba in -cer mit vorhergehendem Bocal (sat. scere) bilden das Prs. in -zco, Conj. -zca: nacer nazco, naces, nace; nacemos, naceis, nacen (wogegen ital. nascono), Conj. nazca u. s. f. Dahin gehören serner pacer (pascere), encarecer (sl. incarescere), empodrecer, crecer, conocer und viele andre. — 3) Nacer hat das alte dem franz. nasquit entsprechende Pers. násco, s. Cid. — 4) Doppelte Participien, ein schwasches und startes, haben prender, prendido preso; romper, rompido roto; proveer (providere), proveido provisto. Ans dre starte Participien wie deseso, nato, suspeso, compulso, extenso, absorto, resuelto, convicto haben ihre Berbalbedeus

<sup>\*)</sup> Für das Dafein eines ursprünglichen Particips ido mit tonlofem i reden noch daher abgeleitete Substantiva wie perdida.

tung abgelegt und stehen als blose Abjectiva da; jene kommt mur noch den schwachen Formen desendido, nacido u. s. w. zu. — 5) Blos starke Participien haben solver, suelto; ver (videre) visto, Prs. veo, vea, Imps. veia via; über die früshere Gestalt des lettern sehe man unten S. 154. — 6) Desfectiv sind soler (solere); Prs. suelo ic.; Imps. solia ic. — toller (tollere); Fut. tolleran; Prs. tolle, Sj. tollais; Pc. tollido, bei den Alten vollständiger, z. B. tollemos FJuzg. 42°, tolló Bc. Sil. 36, tuelga FJuzg. 11°, tolliese Bc. Sil. 76. — yacer (jacēre), nur Prs. yace, yacen (vgl. S. 155).

III. Conjugation. — Mischung mit Inchoativsormen kennt der Spanier nicht; alle Verba richten sich nach obigem Paradigma. Die hiermit wegsallende Unregelmäßigkeit der 3. Conjug. wird durch eine auffallende Abwandlung des Stamms wocals reichlich ersetz, der nicht nur das Prasens, sondern auch andre Zeitsormen trifft. Es gibt zwei Classen solcher Verba. 1) Das Prasens diphthongiert auf gewöhnliche Weise e in ie, o in ue und in den übrigen Zeitsormen wandelt sich e in i, o in u, sofern die folgende Sylbe nicht ein betontes i enthalt. Paradigma:

Ind. Ps. siento, es, e; sentimos, sentis, sienten.

Smpf. sentia, sentias, sentia 2c.

Pf. sentí, sentiste, sintió; sentimos, sentistes, sintieron.

Fut. sentiré und so audy sentiria.

Conj. Prs. sienta, as, a; sentamos, sentais, sientan.

Fut, sintiere, besgl. sintiera.

Imper. siente, sentid.

Ger. sintiendo. Pc. sentido.

Ist ber Stammvocal o, so tritt er an die Stelle von e, der Diphthong us an die von ie und der Ablaut u an die von i. Die Berba sind: a) con-, de-, di-, in-serir (conferre 1c.), di-, in-gerir, herir (ferire), ad-herir (adhaerere), hervir (fervere), mentir, ar-repentir (poenitere), ad-, in-querir, di-scernir, sentir, ad-, con-, contro-, di-, in-vertir. b) dormir, morir. — 2) Andre, meist solche, deren Stammvocal e auf lateinischem i beruht, unterscheiden sich von der 1. Classe nur dadurch, daß sie auch im Präs. i an der Stelle des ie zeis

gen; entsprechende mit o gibt es nicht. Sie sind: con-cedir, Prs. concido 20. (concipere), cenir (cingere), freir (frigëre), gemir, en-greir stolz machen, henchir (implere), henir sneten (singere?), co-, e-legir (col-, eligere), des-leir auslosen, me-dir (metiri), pedir (petere), com-petir (competere), regir (regere), reir (ridere), rendir unterwersen (reddere), renir streiten (ringi), der-retir schmelzen, seguir (sequi), servir, con-strenir (constringere), tenir (tingere), vestir.

Einzelne Berba. 1) Asir faffen (v. ansa?) hat Prf. azgo, ases, Cj. azga; - oir (audire), Prf. oygo, oyes, Cj. ovga, ovgas, alt ozga FJuzg. 26b, ozca Alx. 346; — salir ausgehen (salire), Rut. saldré, Orf. salgo, sales, Gj. salga, Imper. sal (ohne e), salid; — altsp. exir, Kut. istria, Prs. exco, Cj. ygamos, iscamos, Imper. ix (f. die Gloffarien bei Sanchez). - 2) Die Berba in ucir werben im Prafens gleich benen in cer ber 2. Conj. behandelt, obwohl wie in conducir conduzco, lucir luzco die Grundsprache kein sco kennt. - 3) Doppeltes Particip haben o-, su-primir, primido preso; prescribir, scribido scrito, inxerir (ingerere), xerido xerto; úbers bieß gibt es noch viele starte Participia mit Abjectivbedeutung wie bei ber 2. Conjug., so deciso, incluso, incurso, ben-, mal-dito, ficto. - 4) Starfes Partic, abrir abierto, cubrir cubierto; escribir (scribere), escrito; freir (frigere), frito; morir muerto. — 5) Defectiv sind: fervir (fervere), Pc. ferviente, fervido. — ir verbindet sich mit vadere und esse in folgender Art: iré; iria; voy, vas, va, vamos (alt imos), vais, van; vaya, vayas xc.; ve, id; iba; fuí und so fucse, fuere, fuera; yendo; ido. - co-medir magigen (commetiri): comide (Prf.); comidamos; comedia; comedido. - podrir pudrir (putrere); podriré; podriria; pudre, pudren; pudre, pudrid (Imper.); podria, podrian; podrido pudrido.

Starke Flexionsart. — Sie ist aus der span. Conjugation bis auf einige Ueberreste ausgeschieden. Die Denkmaler des 12. und 13. Jahrhunderts enthalten dagegen noch manche Beispiele mehr, welche den stufenweisen Verfall dieser Form andeuten können.

Der Infinitiv leibet feine Contraction: man fagt

decir (dicere), hacer (facere); im Futurum kommt sie vor: diré, haré sûr deciré, haceré. Nach allgemeiner Bildungssregel wird hier d zwischen n und r geschoben: pondré, tendré, vendré; in der 2. und 3. Conjug. fand ahnliches bei valdré, saldré Statt.

Die Endung eo eam, io iam des Präsens ist, wenn wir auch Berba, die sich nun zu den geregelten Conjugationen bekennen, mit aufnehmen wollen, nur noch sühlbar in haya (ha[b]eam), huyo (fu[g]io), salgo (salio), tengo, valgo, vengo; auch steht quepo für caipo, das durch Attraction aus capio entstand, desgleichen sepa für saipa (sapiam), plegue für plaica (placcat), vergl. das Subst. deso aus dasium. Falsche Bildungen sind auch hier pongo, caygo, traygo, als ob ponio, cadio, trahio zu Grunde gelegen hätte. Die 2. und 3. Ps. Sing. so wie der ganze Plur. halten sich mit Ausnahme der Diphthongierung streng an die Form des Instinitivs, also tengo, tienes, tiene, tenemos, teneis, tienen; densclben Gang beobachten die schon genannten Berba der 2. und 3. Conjug. in -cer, -cir.

Perfect. 1) Einfache Flerion mit angefügtem e: hize, pude (potui mit ausgefallnem u), vine. 2) Mit se, xe: quise (quaesi-vi), puse, dixe, duxe, traxe; hierzu noch bie alten Formen wie cinxo (cinxit), escripso (scripsit) u. b. gl. 3) In hube (habui), plugo (placuit) und supe (sapui) ist Einwirkung der Flerion ui nicht zu verkennen: die Alten seze ten o für u und jenes vertritt den durch Attraction entstandernen Diphthong au: habui haubi hobe. Bestätigung sindet sich im Portugicssischen. Die ältere Sprache besaß auch noch yogo (iacuit). Nach dieser Methode bildete sich überdieß cupe (gl. capui für cepi); ganz anomal aber sind tuve (tenui), estuve (steti) und letzterm entsprechend das veraltete sovo (sedit). Auch die Rebensorm truxe für traxe läst sich nur aus traxui für traxi erklären. Die Klexion dieses Tempus ist die folgende:

Sg. súpe Pl. supímos supiste supísteis supíeron

Das o ber 3. Pf. Sg. kann ich nur als Einfluß ber 1. Conjug. erklaren, worin es übrigens betont ist. Die 3. Pf. Plux. scheibet sich von der Art und Weise der andern Sprachen burch Beobachtung des latein. Accentes.\*

Das Particip ber angeführten Berba endet theiss auf to (cho), theils schwach; einzelner Participia auf so oder sto bei schwachem Perfect (preso, supreso, visto) ist vorhin schon Erwähnung geschehen.

Berzeichnis der Berba.

I. Classc. — Perfect burch einsaches e ausgebrück. Hacer (facere); haré; hago, haces; haga; haz, haced; hice; hecho. Die Alten brauchten auch ser sür hacer. Satissacer hat im Imper. satissaz und -ce. — poder (posse); podré; puedo, es, e, podemos, pueden; pueda; pude; podido. — venir; vendré (soust verné); vengo, vienes; venga; ven, venid; vine, viniste (ven.), vino, vinimos (ven.), vinisteis (ven.), vinieron; venido. — Beraltet veer (videre), Ps. vídi Bc. Ducl. 28, vído Sil. 226 und vío im Reim auf rio Mil. 85. Alx. 281, vidieron Bc. Loor 28; alimählich verwandelte sich vío in vió; — conocer, conuvo Cid 3655, connuvieron Bc. Loor 76.

II. Classe. — Perf. sc, xe. Decir (dicere); diré; digo, dices, decimos, dicen; diga; di, decid; dixe, dixeron; diciendo; dicho. Ben., mal-decir; deciré; dice (Imper.); decido. — ducir (ducere); duzco, duces; duzca; duce duz, ducid; duxe, duxeron; ducido. — poner; pondré; pongo, pones; ponga; pon, poned; puse; puesto. Altes Futur porné, Pf. 3. poso. — querer wollen (quaerere); querré; quiero, es, e, queremos, quieren; quiera; quise; querido. — traer; traygo, traes; trayga; traxe, traxeron; trayendo; traido. Altes Prás. trayo, Pf. truxe troxe = pg. trouxe (auch trasqui Bc. Mil. 250). — licberdieß bisbete die alte

<sup>\*)</sup> Alte Berke, besonders FJuzg. und Alx., haben die barbarische Flerion ioron für ieron: dixioron, pudioron, sizioron, metioron, pusioron.

Sprache bie 3. Ps. Sg. bes Perf. in folgenden auf dieselbe Weise: ceñir (cingere), cínxo Cid (Pc. cinto Alx. 94); — escribir, escrípso Bc. Mil. 182; — fuir (fugere), fúxo FJuzg. 11<sup>a</sup>, susso Bc. Mil. 121. 130; — meter, miso bs. 14; — prender, príso Cid, Bc. Sil. 62, 84, prisieron Cid 1107; — responder, respúso Cid 718; — tañer (tangere), tánxo Cid; — vivir, vísco Bc. Sil. 80, visquiese FJuzg. 5<sup>a</sup>, visquiere Cid 251, FJuzg. 61<sup>a</sup>, 103<sup>b</sup>. Weit seltner sindet sich die 1. Pers.: pris steht Cid 543, prisi Bc. Mil. 191. 204.

III. Classe. - Perfect burch Attraction. Andar f. 1. Coni. - caber in sich fassen (capere); cabré; quepo. cabes; quepa; cupe; cabido. Bei ben Alten copo fur cupo. Pf. - estar und haber s. oben. - placer, impers. und befectiv: place, plazca und plegue; placia; plugo nebst pluguiere, pluguiera. Beraltet: Kut. plazra Alx., Prf. Conj. plega, richtiger als plegue Cid 2284, FJuzg., Pf. plogo. saber missen (sapere); sabré; se, sabes; sepa; supe; sabido. Beraltet ist sopo für supo. - tener; tendré; tengo, tienes 2c.; tenga; ten, tened; tuve; tenido. Beraltet terné für tendré, tovo für tuvo FJuzg. 1096. — Aus ber alten Sprache merfe man noch: creer (credere), Pf. crovo = fr. crut Cid 358, des-cróvo Bc. Loor 45; besgl. crovieron, croviese Cid; - seer (sedere), sovo (S. 144); - yacer (jacere), iogui, iogo Bc., FJuzg. 63b, yoguies Alx., Conj. iagamos Bc. Mil. 17, iagan Mis. 105, Kut. iazredes Cid 2644, iazdrie Bc. Mil. 203 u. a. jest nicht mehr gebräuchliche Kormen.

#### 3. Portugiefifche Conjugation.

In den wesentlichsten Zügen stimmt sie zur spanischen und mehreres dort Ausgeführte bedarf hier nur flüchtiger Bestührung.

Die Personal flexion betreffend, so gilt 1) auch hier für die 2. Ps. Plur. bis zum Ende des 14. Jahrh. noch -des (s. Elucidario v. dedes), welches auch in der gallicischen Mundsart einheimisch war (Canc. ined. auf jeder Seite); in einem

Briefe Alfonsod V († 1481) liest man schon ereis, podeis, sabeis, habeis, wogegen ein Schreiben Johanns I. vom Jahr 1384 noch quissessedes, sabedes, fasedes enthält (man sehe die Urkunden in Balbis Statistique du royaume de Portugal, t. II, Anhang.) Das ursprüngliche d erhielt sich jedoch durch Anslehnung an n in einigen Berben (pondes, tendes, vindes), an r allgemein im Futur. Conj. und im Insin. (eantardes); im übrigen siel es aus und das vorhergehende a trat, sofern es nicht durch den Accent besestigt war, in e über: cantais, cantarieis. — 2) Die 3. Ps. Plur. endigt auf nasales n, das durch Bocale oder m ausgedrückt wird: ao und em; für erssteres war früher auch am, om, um, ja blosses o gebräuchlich (chamaro, foro Eluc.; vgl. Ths. I. 99. 236).

Einen speciellen Bug besitt bie port. Grammatit in ber acht verbalen Rlexion bes Infinitive, welche folgender Gestalt vor sich geht: ter, ter-es, ter; ter-mos, ter-des, ter-em, so daß sie gang mit der des Kuturs tiver gusammenfällt und in schwachen Verben sich auch durch die innere Form nicht bavon unterscheibet. Ter wird von dem haben ber erften Person (von meinem Saben), teres von bem ber zweiten (von beinem Saben) gebraucht: vio teres heißt also: er sah bich haben. Diese Bezeichnung ber perfonlichen Beziehungen am Infinitiv tennen ichon die altesten Sprachproben: ber Canc. ined. fagt 44<sup>a</sup>: de viverem tan sen sabor u. bal. — Im Kuturum ift die Trennung der Klerion vom Stamme oder vielmehr vom Infinitiv nicht minder üblich als im Spanischen: dar mo ha, ser hei ist = mo dará, serei, und zwar geht sie hier im eigentlichen Ginne vor fich, fo bag man a) nicht auf bie Gestalt bes Infinitive guruckgeht und me dirá, me fara in dir-me-ha, far-me-ha, nicht in dizer-me-ha, fazer-me-ha zerlegt; b) daß man sich ebenso wenig an die Bestalt von haber bindet und also dir-te-hemos, dir-me-heis und im Conj. dir-te-hia, dir-te-hiao statt havemos, haveis, havia, havião fest.

Das Prafens erfahrt nach ben Grundsätzen biefer Sprache keine Diphthongierung, dagegen ist ber Ablaut von Bedeutung. Der Accent verhalt sich wie im Spanischen. —

Der Imperativ hat auch hier im Sing. wie im Plur. seine eigne Flerion; lettere ist gewöhnlich i z. B. cantai (= sp. cantad), dizei (= sp. decid), syncopiert aus cantade, dizede mit Umbisbung von ae, ee in ai, ei: im Canc. ined. siest man noch mandade 44<sup>h</sup>, dizede 55<sup>c</sup> und bieß d erhielt sich in crede (credite), lede (legite), ponde (ponite), ride (ridete), tende (tenete), vede (videte), vende (venite).

Auch der Portugiese besitzt ein ursprüngliches Plnse quamperfect, welches nicht allein, wie im Spanischen, als Futurum imperf., sondern auch noch in seiner Urbedeutung als Plusquamperf. gebraucht wird: cantara (cantaveram) heißt "ich hatte gesungen" und "ich wurde singen." Um der Gleichs heit willen weise ich ihm dieselbe Stelle an, die es im Spasnischen und Provenzalischen einnimmt. Ebenso besitzt der Portugiese ein dem spanischen entsprechendes Futurum Conjunctivi, welches aber hier das flerivische e abwirft und in erster und dritter Person Sing. gewöhnlich dem Insmitiv gleichlautet. Sein Gebrauch ist übrigens hochst vielseitig.

Das Particip Pras. ist auch in bieser Sprache erlossichen und wird durch das Gerundium vertreten; in alten Wersten trifft man noch seente seiend, vinte kommend u. a.; es verssteht sich, daß es als Abjectiv fortdauert.

Orthogr. Regeln. 1) C wandelt sich in qu: saco saque, g in gu: pago pague; 2) g in j: dirigir dirijo; 3) qu in c: delinquir delinco, alles wie im Spanischen; 4) c in c: conhecer conheço.

Auch hier hat Inclination auf die Form Einfluß, nämlich 1) r wird vor einem mit l anfangenden Pronomen ausgestoßen oder assimiliert sich ihm: amalo, dizelo oder amallo, dizello; 2) unter derselben Bedingung fällt auch s weg, es stehe wo es wolle: amalo, vendelos, damolhe, comprailas für amaslo u. s. f.

Hilfsverba sind für das Activ haver und ter (tenere); dieses hat jenes nun fast ganz aus seinem Rechte verdrängt und dient sogar zur Umschreibung desselben, so daß sich nur noch wenige Berba wie poder, querer, rir (ridere) mit haver verbinden. Zur Umschreibung des Passivs dient ser.

- 1. ter. Ind. Pf. tenho, tens, tem; temos, tendes, tem. Impf. tinha, tinhas, tinha; tínhamos, tínheis, tinhão. Pf. tive, tiveste, teve; tivemos, tivestes, tivérão. Fut. terei, teras, terá; teremos, tereis, terão. Conj. Prf. tenha, tenhas, tenha; tenhámos, tenháis, ténhão. Impf. tivesse, tivesses, tivesse; tivéssemos, tivésseis, tivessem. Fut. tiver, tiveres, tiver; tivermos, tiverdes, tiverem. Fut impf. 1. tivera, tiveras, tivera; tivéramos, tivéreis, tiverão. 2. tería, terias, teria; teríamos, teríeis, terião. Imper. tem, tende. Inf. ter, teres, ter; termos, terdes, terem. Ger. tendo. Pc. tido. Hilfstempora: tenho, tinha tido u. f. w. Die Composita con-, man-, re-ter haben das Pc. tido und tendo.
- 2. haver. 3nd. Drf. hei, has, ha; havemos (hemos), haveis (heis), hão. Smpf. havia (hia), havias, havia (hia); havíamos, havíeis (hieis), havião (hião). Pf. houve, houveste, houve; houvemos, houvestes, houverão. Kut. haverei, haveras, havera; haveremos, havereis, haverão. Coni. Wrs. haja, hajas, haja; hajámos, hajáis, hájão. Smys. houvesse, houvesses, houvesse; houvessemos, houvesseis, houvessem. Rut. houver, houveres, houver; houvermos, houverdes, houverem. Fut. impf. 1. houvera, houveras, houvera; houvéramos, houvéreis, houverão. 2. havería, haverias, haveria; haveríamos, haveríeis, haverião. (unublid), havei. Inf. haver, haveres, haver; havermos, haverdes, haverem. Ger. havendo. Pc. havido. geschloßnen Formen find veraltet ober bienen nur noch zu ber porhin bemerkten Umschreibung ber Kutura. Sulfstempora: tenho havido ic.; nur in einigen Kallen, wie im Conj. houvesse, houvera havido, pflegt dies Berbum mit sich selbst conjugiert zu werden.
- 3. ser. Ind. Prí. sou, es, he; somos, sois, são. Impf. era, eras, era; éramos, éreis, erão. Pf. fui, foste, foi; fomos, fostes, forão. Fut. serei, seras, será; serémos, seréis, serão. Conj. Prí. seja, sejas, seja; sejámos, sejáis, séjão. Impf. fosse, fosses, fosse; fóssemos, fósseis, fossem. Fut. for, fores, for; formos, fordes, forem. Fut. impf. 1. fora, foras, fora; fóramos, fóreis, forão. 2. sería, serias,

seria; seríamos, seríeis, serião. Imper. se, sede. Inf. ser, seres, ser; sermos, serdes, serem. Ger. sendo. Pc. sido. Hilfotempora: tenho sido ic. — Anm. Alte Formen: seer, seente, see = ser, sente, se Eluc., Fit. Ej. sever FGuard. 422, severem daf. 401.

## Conjugationstabelle:

|      | I.          | j II.       |                     |
|------|-------------|-------------|---------------------|
| Ind. | cant-o      | vend-o      | part_o              |
| Ps.  | cant_as     | vend_es     | part-es             |
|      | cant_a      | vend_e      | part_e              |
|      | cant_ámos   | vend-émos   | part_ímos           |
|      | cant_áis    | vend∸éis    | par <b>t_</b> ís    |
|      | cánt-ão     | vénd-em     | párt-em             |
| Imp  | . cant_ava  | vend-ia     | part-ia             |
|      | cant_avas   | vend-ias    | part_ias            |
|      | cant_ava    | vend-ia     | part-ia             |
|      | cant_ávamos | vend-íamos  | part_íamos          |
|      | cant_áveis  | vend-íeis   | part_íeis           |
|      | cant_ávão   | vend-íão    | part_íão            |
| Pf.  | cant-éi     | vend_í      | part_í              |
|      | cant-aste   | vend-este   | part-iste           |
|      | cant-óu     | vend-éo     | part_ío             |
|      | cant_amos   | vend-emos   | part_imos           |
|      | cant.astes  | vend-estes  | part-istes          |
|      | cant_árão   | vend-érão   | part-í <b>rão</b>   |
| Fut. | cant_aréi   | vend-eréi   | part_iréi           |
|      | cant_aras   | vend-eras   | part_iras           |
|      | cant_ará    | vend-erá    | part_irf            |
|      | cant_arémos | vend-erémos | par <b>t_irémos</b> |
|      | cant_aréis  | vend-eréis  | part_iréis          |
|      | cant_arão   | vend-erão   | part_irão           |
| Cj.P | .cant-e     | vend-a      | part_a              |
|      | cant-es     | vend-as     | part-a s            |
|      | cant_e      | vend-a      | part_a              |
|      |             |             |                     |

| I.             | , II.              | ſ             |
|----------------|--------------------|---------------|
| cant-émos      | vend-ámos          | part-ámos     |
| cant-éis       | vend-áis           | part-áis      |
| cánt-em        | vénd-ão            | párt-ão       |
| Smpf.cant_asse | vend-esse          | part_isse     |
| cant_asses     | vend-esses         | part_isses    |
| cant_asse      | vend-esse          | part_isse     |
| cant_ássemos   | vend-éssemos       | part-issemo   |
| cant_ásseis    | vend-ésseis        | part_ísseis   |
| cant_assem     | vend_essem         | part_issem    |
| Fut. cant_ar   | vend-er            | part-ir       |
| cant-ares      | vend-eres          | part-ires     |
| cant_ar        | vend-er            | part_ir       |
| cant-armos     | vend-ermos         | part_irmos    |
| cant_ardes     | vend_erdes         | part_irdes    |
| cant-arem      | vend_erem          | part_irem     |
| F. J. cant-ara | vend-era           | part-ira      |
| cant-aras      | vend-cras          | part_ iras    |
| cant-ara       | vend-cra           | part_ira      |
| cant-áramos    | vend-éramos        | part_íramos   |
| cant_áreis     | vend-éreis         | part_íreis    |
| cant_árão      | vend-érão          | part_írão     |
| 2. cant-aría   | vend-ería          | part_iría     |
| cant-arias     | vend-erias         | part_irias    |
| cant_aria      | vend-eria          | part_iria     |
| cant_aríamos   | vend-eríamos       | part-iríamo   |
| cant_aríeis    | vend-erícis        | part_irieis   |
| cant_aríão     | vend-críão         | part_i1íão    |
| Spr. cant_a    | vend-e             | part_c        |
| cant-ái        | vend-éi            | part-í        |
| Inf. cant-ár   | vendér             | part_ír       |
| (= Fut. Cj.)   | <b>\</b>           |               |
| Ser. cant_ando | vend-endo          | part_indo     |
| Pc. cant-ado   | vend-ido           | part-ido      |
| Hmfdreibung i  | n Activ: tenho can | tado. Ml. ter |

Umsdreibung im Activ: tenho cantado, Pl. temos can tado umb so tinha c., terei c., Ej. tenha c., tivesse c., tive c., tivera c., Inf. ter c., Ger. tendo (auch havendo) c. — Passiv: Inb. sou cantado, a, Pl. somos cantados, as unb so era c., sui c., tenho sido c. (Pl. temos sido cantados, as), serei c., terei sido c., Conj. seja c., sosse c., soria c. u. s. f.

I. Conjugation. — Diphthongierende Berba im Sinne der übrigen roman. Sprachen können im Portugiesischen nicht vorkommen, dagegen pflegt die 1. Conjug. in den Berben auf ear dem gedehnten e, nach welchem ein Consonant ausgefallen, im Präsens ein i beizusügen, welches der Quantität, wie in alheio für alheo (alienus), gewissermaßen zur Stüze dient: so bildet semear (seminare) semeio, eias, eia, eamos, eais, eiao, Conj. semeie. Zuweilen werden auch Berba auf iar so behandelt: mediar, Prs. medeio, eias, eia, iamos, iais, eiao, Conj. medeie, eies, eie, ikmos, ieis, eiem.

Einzelne Berba. a) Andar ist vollständig und hat regelmäßigen Berlauf; ein span. anduve ist hier unerhört. — b) dar hat Prs. dou, das, da, damos, dais, dão; Ps. dei, deste, deo, demos, destes, derão, besgl. desse, der, dera. — c) estar — dar, nur Prs. Ej. esteja; Ps. estive, estiveste, esteve, estivemos, estivestes, estiverão und so estivesse, estiver, estivera; sur esteve hat eine Ursunde v. J. 1286 Eluc. noch stede — altsp. estido.

II. Conjugation. — Der Insinitiv kennt nur, wie im Span., die einzige Endung er. Der Uebergang in die 3. Conjug. sindet aber hier weit beschränkter Statt: bater, conceder, kerver, gemer, morrer, arrepender, reger, render, viver zeigen e für das span. i; in cahir, possuir ist es ums gekehrt.

Im Prasens stellt sich bas lat. sco nicht als solches, wie in den andern Sprachen, sondern als ço dar: also crecer creço, conhecer conheço, nacer naço, pacer paço; ahnlich cocer coço, torcer torço, vencer venço.

Im Perfect scheibet sich die 3. Ps. Sing. (vendéo) burch den Accent von der spanischen Form (vendié). Für o setzten die Alten in dieser Person auch u: man sindet recedeu, meteu, perdeu FSant. 559 u. s. w., scriveu FMart. 592,

tulleu FGuard 531, vendeu FGrav. 386, FSant. 547 (vgl. 3. Coni.)

Das Zusammenfallen ber 2. und 3. Conjug. findet hier in beschränkterem Maße Statt als im Spanischen: beibe trennen fich noch im Perfect und ben bavon abgeleiteten Zeitformen burch die Charactervocale e und i. Bon bem Particip utus, womit gemeinromanisch die 2. Conjug. bezeichnet wurde, finden fich hier in den altesten Werten noch reichliche Spuren, welche ben frühern allgemeinen Gebrauch dieser Korm nicht zu bezweifeln gestatten. Ich zeichne folgende auf: adudo (additus) Eluc., avudo FGrav. 391, FSant. 536, batudo Eluc., recebudo FGuard. 437, decorudo Eluc., creudo FTorr. 624, Canc. ined. 44a, aduzudo von bem alten aduzer Eluc., estabelescudo FSant, 578, desfalecudo Eluc., deffendudo FGuard. 414, fududo FGrav. 390, perleudo Eluc., metudo FSant. 548, 559, FMart. 589, FTorr. 614, 625, sometudo FTorr. 608, movudo FBej. 756, conhocudo baf. 457, FGrav. 386, FMart. 581, onjudo altes Gebicht in Europa port. III. 379, perdudo FMart. 589, FTorr. 610, FBej. 460, enquerudo FMart, 605, regudo bas. 597, rendudo wie bei onjudo. sabudo beggl., FGuard, 409, abscondudo Eluc., costrangudo FMart. 81 (constreniudo FGrav. 384), persolvudo FSant. 531, 539, tanjudo Eluc., temudo FMart. 606, estendudo Eluc., theudo v. ter oft, vençudo FGuard. 408, FSant. 539, FTorr. 621, vendudo FSant. 532, 534, FTorr. 627, vertudo FSant. 532. Beispiele aus bem Canc. ined. f. Rayn. VI. 268. Es darf jedoch nicht unerwähnt gelassen werden, daß daneben auch die Korm ido üblich ist: so hat FBej. p. 458 vendudo und p. 496 vendido.

Einzelne Berba. 1) Kleine Abweichungen im Prasens haben erer (credere): creio, cres; creia, creias; cre, crede; — ler (legere) = crer; — perder: perco, perdes; perca; — valer: valho, vales; valha. — 2) Doppeltes Particip haben: escrever (scribere), escrevido escrito; — morrer, morrido morto; — altpg. auch cozer (coquere), cozida coito; despender, despendido despezo; aducer (-cir), aduzido aducho. — 3) Ver (videre) hat das starte Part. visto;

im übrigen: Prs. vejo, ves; Conj. veja; Imper. ve, vede; Pf. vi, viste, vio; desgl. visse; vir; vira. — 4) Defectiv sind: seder (soetere), welches alle dem Stamme ein a oder o ansügende Formen entbehrt; — soer (solere): nur Prs. soes, soe, soem; Imps. soia, as, a, ão; Ger. soendo.

III. Conjugation. — Auch hier kein Gingreifen ber Inchoativform. Ablautender Berba gibt es zwei Claffen , je nachdem sie e mit i, ober u mit o wechseln. 1) Bei ber ersten trifft ber Wechsel bie 1. Pf. Sg. bes Drafens Ind. und bas aanze Pras. Conj., also sinto, sentes, sente, und sinta, sintas. Sie sind: despir entfleiben, ferir, digerir, mentir, repetir, seguir, sentir, servir, advertir, vestir und mohl noch andre; sie finden sich auch im Spanischen als biphthongierende ober ablautende wieder. - 2) Bei ber andern Classe tritt bas ablautende o mit ber 2. Pf. Sing. bes Praf. Ind. hervor und erstreckt fich überdieß auf ben Imperativ und bas Particip: subo, sobes, sobe u. f. f. (Conj. suba); Imp. sobe, sobi; Pc. sobido. Solche Verba sind: bulir bewegen, cubrir (cooperire), acudir helfen, cuspir spuden, engulir verschlingen (v. gula), fugir, subir heben, steigen (subire). Diese finden im Spanischen nichts entsprechendes. Aber auch unter sich selbst zeigen beide Classen keine Analogie, da die reinen Bocale i und u in umgefehrtem Berhaltniffe fteben. Unzumerten ift noch, daß in despir und cuspir der Ablaut in der Compositionspars titel vor sich geht: lettered ist offenbar conspuere, die Korm bes ersteren weist auf despuere, womit sich freilich ber Begriff nicht einigen will.

Die 1. Ps. Sing. des Perfects schrieb man noch bis zum 16. Jahrh. ii: crii, lii, corrii, vii Eluc.; für die Endung io der 3. Ps. septe man auch iu: so feriu FGrav. 381, serviu FSant. 538 (vgl. 2. Conj.).

Einzelne Berba. 1) Rleine Abweichungen im Pras. has ben: induzir, luzir: 3. Ps. induz, luz; — ouvir (audire): ouço, ouves, Es. ouça; besgl. pedir (petere): peço, pedes; peça; — parir (parere): pairo, pares; paira; — rir (ridere): rio, ris, ri, rimos, rides, rim; Imper. ri, ride. sahir ausgehen (salire): Prs. saio, sahes; Es. saia. — 2) Berba tulleu FGuard 531, vendeu FGrav. 386, FSant. 547 (vgl. 3. Conj.)

Das Zusammenfallen ber 2. und 3. Conjug. findet hier in beschränkterem Maße Statt als im Spanischen: beibe trennen sich noch im Verfect und ben bavon abgeleiteten Zeitformen burch die Charactervocale e und i. Bon bem Particip utus, womit gemeinromanisch die 2. Conjug. bezeichnet wurde, finden fich hier in den altesten Werten noch reichliche Spuren, welche den frühern allgemeinen Gebrauch dieser Form nicht au bezweifeln gestatten. Ich zeichne folgende auf: adudo (additus) Eluc., avudo FGrav. 391, FSant. 536, batudo Eluc., recebudo FGuard. 437, decorudo Eluc., creudo FTorr. 624, Canc. ined. 442, aduzudo von bem alten aduzer Eluc., estabelescudo FSant, 578, desfalecudo Eluc., deffendudo FGuard. 414, fududo FGrav. 390, perleudo Eluc., metudo FSant. 548, 559, FMart. 589, FTorr. 614, 625, sometudo FTorr. 608, movudo FBej. 756, conhoçudo baf. 457, FGrav. 386, FMart. 581, onjudo altes Gebicht in Europa port. III. 379, perdudo FMart. 589, FTorr. 610, FBej. 460, enquerudo FMart. 605, regudo bas. 597, rendudo mie bei onjudo. sabudo beegl., FGuard. 409, abscondudo Eluc., costrangudo FMart. 81 (constreniudo FGrav. 384), persolvudo FSant. 531, 539, tanjudo Eluc., temudo FMart. 606, estendudo Eluc., theudo v. ter oft, vencudo FGuard. 408, FSant. 539, FTorr. 621, vendudo FSant. 532, 534, FTorr. 627, vertudo FSant. 532. Beispiele aus bem Canc. ined. f. Rayn. VI. 268. Es darf jedoch nicht unerwähnt gelassen werden, daß baneben auch die Form ido üblich ist: so hat FBej. p. 458 vendudo und p. 496 vendido.

Einzelne Berba. 1) Rleine Abweichungen im Prasens haben crer (credere): creio, cres; creia, creias; cre, crede; — ler (legere) = crer; — perder: perco, perdes; perca; — valer: valho, vales; valha. — 2) Doppeltes Particip haben: escrever (scribere), escrevido escrito; — morrer, morrido morto; — altpg. aud; cozer (coquere), coxida coito; despender, despendido despezo; aducer (-cir), aduzido aducho. — 3) Ver (videre) hat bas starte Part. vistos.

I firmer in the same of the sa

I british - I I I mit I II I III mar Larri I - I I I == E Massie see and the see and the see Ξ 27 MELL HELD SALE POLICE OF THE SECOND **T**. Edinary Time - . T Time Marie I I I I I I I I I THE E 122 E T 222 E in our of the same Difference of the same of the TITLE CONTROL OF THE PARTY OF T The same of the sa Emiliar in the second BEET TOTAL TANKS TO THE TANKS IN A TOP OF THE II III Francisco de la companya della companya della companya de la companya de la companya della compa Mart in the section of the section S MINTER THE LA CONT. THE SECOND के स्वास्त्र क्य

Reference of the second of the

Cimetre de la company de la co



tulleu FGuard 531, vendeu FGrav. 386, FSant. 547 (vgl. 3. Conj.)

Das Zusammenfallen ber 2. und 3. Conjug. findet hier in beschränkterem Maße Statt als im Spanischen: beibe trennen sich noch im Perfect und ben bavon abgeleiteten Zeitfors men burch die Charactervocale e und i. Bon bem Particiv utus, womit gemeinromanisch die 2. Conjug. bezeichnet wurde, finden fich hier in ben altesten Werken noch reichliche Spuren, welche ben frühern allgemeinen Gebrauch Dieser Form nicht zu bezweifeln gestatten. Ich zeichne folgende auf: adudo (additus) Eluc., avudo FGrav. 391, FSant. 536, batudo Eluc., recebudo FGuard. 437, decorudo Eluc., creudo FTorr. 624, Canc. ined. 44a, aduzudo von bem alten aduzer Eluc., estabelesçudo FSant. 578, desfaleçudo Eluc., deffendudo FGuard. 414, fududo FGrav. 390, perleudo Eluc., metudo FSant. 548, 559, FMart. 589, FTorr. 614, 625, sometudo FTorr. 608, movudo FBej. 756, conhocudo baf. 457, FGrav. 386, FMart. 581, onjudo altes Gebicht in Europa port. III. 379, perdudo FMart. 589, FTorr. 610, FBej. 460, enquerudo FMart. 605, regudo bas. 597, rendudo wie bei oniudo. sabudo beegl., FGuard. 409, abscondudo Eluc., costrangudo FMart. 81 (constreniudo FGrav. 384), persolvudo FSant. 531, 539, tanjudo Eluc., temudo FMart. 606, estendudo Eluc., theudo v. ter oft, vençudo FGuard. 408, FSant. 539, FTorr. 621, vendudo FSant. 532, 534, FTorr. 627, vertudo FSant. 532. Beispiele aus bem Canc. ined. f. Rayn. VI. 268. Es darf jedoch nicht unerwähnt gelassen werden, daß baneben and die Korm ido üblich ist: so hat FBej. p. 458 vendudo und p. 496 vendido.

Einzelne Berba. 1) Rleine Abweichungen im Prasens haben crer (credere): creio, cres; creia, creias; cre, crede; — ler (legere) = crer; — perder: perco, perdes; perca; — valer: valho, vales; valha. — 2) Doppeltes Particip haben: escrever (scribere), escrevido escrito; — morrer, morrido morto; — altega auch cozer (coquere), cozida coito; despender, despendido despezo; aducer (-cir), aduzido aducho. — 3) Ver (videre) hat bas starte Part. visto;

im übrigen: Prs. vejo, ves; Conj. veja; Imper. ve, vede; Pf. vi, viste, vio; besgl. visse; vir; vira. — 4) Defectiv sind: feder (foetere), welches alle bem Stamme ein a oder o anfügende Formen entbehrt; — soer (solere): nur Prs. soes, soe, soem; Imps. soia, as, a, ão; Ger. soendo.

III. Conjugation. — Auch hier fein Eingreifen ber Inchoativform. Ablautender Berba gibt es zwei Classen, je nachdem sie e mit i, ober u mit o wechseln. 1) Bei ber ersten trifft ber Wechsel bie 1. Pf. Sg. bes Prafens Ind. und das ganze Praf. Conj., also sinto, sentes, sente, und sinta, sintas. Sie find: despir entfleiben, ferir, digerir, mentir, repetir, seguir, sentir, servir, advertir, vestir und wohl noch andre; sie finden sich auch im Spanischen als biphthongierende ober ablautende wieder. — 2) Bei ber andern Classe tritt bas ablautende o mit der 2. Pf. Sing. des Praf. Ind. hervor und erstreckt sich überdieß auf den Imperativ und das Particip: subo, sobes, sobe u. f. f. (Conj. suba); Imp. sobe, sobi; Pc. Solche Verba find: bulir bewegen, cubrir (coosobido. perire), acudir helfen, cuspir spucten, engulir verschlingen (v. gula), fugir, subir heben, steigen (subire). Diese finden im Spanischen nichts entsprechendes. Aber auch unter fich felbst zeigen beide Classen keine Analogie, da die reinen Bocale i und u in umgekehrtem Berhaltniffe stehen. Unzumerken ist noch, daß in despir und cuspir ber Ablaut in der Compositionspars titel vor sich geht: letteres ist offenbar conspuere, die Korm bes ersteren weist auf despuere, womit sich freilich ber Begriff nicht einigen will.

Die 1. Ps. Sing. des Perfects schrieb man noch bis zum 16. Jahrh. ii: crii, lii, corrii, vii Eluc.; für die Endung io der 3. Ps. septe man auch iu: so feriu FGrav. 381, serviu FSant. 538 (vgl. 2. Conj.).

Einzelne Berba. 1) Rleine Abweichungen im Pras. has ben: induzir, luzir: 3. Ps. induz, luz; — ouvir (audire): ouço, ouves, Cs. ouça; besgl. pedir (petere): peço, pedes; peça; — parir (parere): pairo, pares; paira; — rir (ridere): rio, ris, ri, rimos, rides, rim; Imper. ri, ride. sahir ausgehen (salire): Prs. saio, sahes; Cs. saia. — 2) Berba mit startem Partic. sind abrir, aberto; cubrir, cuberto; fregir (frigëre), frito; surgir antern (surgere), surto; boch ist anch abrido, cubrido, fregido, surgido gebrauchlich. Andre starte Participien, wie electo, erecto, exemto, extincto, inserto, omisso, oppresso, lassen sich zwar auf elegir, erigir, eximir, extinguir, inserir, omitir, opprimir zurückeziehen, sind aber ohne active Bedeutung. — 3) Desectiv ist ir ober hir, das sich mit vadere und esse verbindet: Fut. irai; Ind. Prs. vou, vas, vai, vamos, ides, vão; Ej. va. vas, va, vamos, vais, vão; Imper. vai, ide; Imps. hia; Ps. sui und so sosse, for, sora; Ger. indo; Pc. ido. — monir (monere) besigt nur die dem Stamme ein i ansügenden Formen. — Auch carpir, submergir, compellir, comprir, discernir werden als desectiv ausgeführt.

Starke Flexionsart. — Im Prafens ist bie Ensbung eo eam, io iam erhalten ober fühlbar in tenho tenha, venho venha, caibo caiba (capio); Beispiele aus den geregelsten Conjugationen: saio (salio), valho, vejo (video), pairo (pario). In der 3. Ps. Sing. stoßen einige Zeitwörter ihr sterivisches e ab: tem, vem, diz, faz, jaz, praz (vgl. induz, luz S. 163).

Das Imperfect bietet die seltsamen Bildungen punha, tinha, vinha (v. por, ter, vir) mit Tonverschiedung und Abslaut. Bermuthlich zog man den Ton zurück, um das radicale n, welches sonst wie im Insinitiv ausgefallen sein würde, mehr zu besestigen: man sagte ponia, um in ponsa nicht das n ausgeben zu müssen, und vertauschte o und e mit u und i zur Unsterscheidung vom Präs. Conj. Auch die Imperative ponde, tende, vende scheinen so gebildet zu sein, um die matten Formen poei, tei, vi zu umgehen.

Die Perfecte sind 1) siz, pude, vim; 2) disse (ein dusse, sp. duxe, sehlt), trouxe (gl. traxui, trauxi), puz, quiz; 3) coube, houve, jouve, prouve, soube, sodann bas burch einfachen Ausfall bes n entstandene tive und bas hiernach gesformte estive. Houve, jouve, prouve (für jougue, prougue) erheben die vorhin beim span. Berbum behauptete Attraction über jeden Zweisel: houve z. B. kann nur auf haubi für habui ruhen. — Die Flexion bieses Tempus stimmt nicht ganz

zu der spanischen. Die 1. Ps. Sing. hat e oder wirst diesen Bocal auch ganz ab; in der alten Sprache sind jedoch noch Spuren des latein. i vorhanden: sigi (seci) im FBej. 503, pozy Urk. v. J. 1273 Educ., pugy 1312 Eluc., iogui, digi (jacui, dixi) Canc. ined. Der dritten Pers. ist das span. o ganz fremd (der Canc. ined. hat zwar einmal sezo) und sie setzt entweder e oder wirst es gleichfalls ab, wodurch in einis gen Fällen die 1. und 3. Ps. zusammentressen, die sich jedoch in andern durch den Ablaut unterscheiden. Es gibt also vierserlei Formen:

| houve     | pude      | quiz      | $\mathbf{fiz}$ |
|-----------|-----------|-----------|----------------|
| houveste  | - pudeste | quizeste  | fizeste        |
| houve     | pode      | quiz      | fez            |
| houvemos  | pudemos   | quizemos  | fizemos        |
| houvestes | pudestes  | quizestes | fizestes       |
| houverão  | puderão   | quizerão  | fizerão        |

Abweichend hat vir in der 3. Ps. veio, gleitet also in die schwache Flerion über. Nach der 1. Ps. Sing. bilden sich die verwandten Tempora: pudesse, puder, pudera; sizesse, sizer, sizera.

Das Particip verhält sich ungefähr wie im Spanischen. Berzeichnis der Verba.

I. Elasse. Perfect einsach weber burchs noch u gebilbet.

Fazer (facere); farei; fazo, fazes, faz; faza; faz, fazei; fiz; feito. — poder (posse); posso, podes; possa; pude; podido, — vir (venire); venho, vens, vem, vimos, vindes, vem; venha; vem, vende; vinha Imps.; vim, vieste, veio, viemos 1c., baher viesse, vier, viera; Ger. und Pc. vindo. Altes Imps. via, vina, Fut. Ej. viner Eluc.

II. Classe. — Perfect se, xe. Dizer (dicere); direi; digo, dizes, diz, dizemos; diga; dize, dizei; disse, disse; dito. Benzer (benedicere) hat Pc. benzido und bento. — pôr (ponere); ponho, poens, poem, pomos, pondes, poem; ponha; poem, ponde; punha Imps.; puz, puzeste, poz; pondo Ger.; posto. Bei ben Alten noch pono für ponho Eluc. — querer wollen (quaerere); quererei; quero, queres,

quer; queira; quiz; querido. — trazer bringen (trahere); trarei; trago, trazes, traz; traga; trouxe; trazido.

III. Elasse. — Perfect ui mit versetem oder verwans bestem u. Caber enthalten (capere); caibo, cabes; caiba; coube; cabido. — estar und haver s. S. 158. — jazer (jacère); jazo, jazes, jaz; jaza; jouve; jazido. — prazer (placere) impersonell: praz; praza; prouve u. s. w.; prazido. Alteg. Ps. prougue FSant. 531, prouguer ds. 537. — saber wissen (sapere); sei, sabes; saiba; soube; sabido. — ter s. S. 158.

#### 4. Provenzalische Conjugation.

Auch diese kann, besonders in ihrer starken Form, Züge hoher Eigenthümlichkeit ausweisen. Ueber die Person als flerion ist nur zu merken: 1) in der 2. Ps. beider Numeri bleibt s, doch zieht sich tis in tz zusammen: amatz aus amatis, wobei ein vorhergehendes s ausgestoßen wird: ametz für amestz (amastis), vgl. das Abj. tritz sür tristz.— 2) Die 3. Ps. bewahrt t nur noch im Pers.: chantet, mordet, sentit und dieses t tritt mundartlich oft in c über: anec, donec, preguec, cazec, mordec, bastic, faillic, moric.— 3) In der 1. Ps. Plur. schwindet die ganze Sylbe us: amam (amamus).— 4) Die 3. Ps. Plur. schwankt zwischen den Endungen an, en, on, wenn diese tonlos sind: avian, avien, avion (habedant) und letztere kann ihr n selbst abstoßen: chanto'ls auzelhos R. II. 236, plazo l'arquier 218 1c.

Beim Prasens Indic. ist im Allgemeinen zu erwähsnen: 1) Buchstabenwegsall: a) hinter n fällt d und t ab: blan, man, desen, chan, repen von blandir, mandar, desendre, chantar, repentir, wiewohl die Handschriften auch zusweisen d und t sezen; b) hinter l und r fann f abgestoßen werden: sal, sier für salf, sierf v. salvar, servir; c) z (lat. d) muß weichen in au, lau von auzir, lauzar und ähnlichen.

2) Buchstabenübergang nach allgemeiner Regel der Lautlehre (Thl. I. 251), nämlich a) des b in p: recebre recep, trodar truep; des d in t: ardre art, gridar grit, poder pot; des

g in c: pagar pac, segre sec; bed v in f: salvar salf, volver vuelf; bes z in tz: plazer platz, nozer notz. Bor s ober z wird ber harte Consonant gelitten: saps (sapis), potz (poles). serfs (servis). b) In folgenden Källen mischen fich Vocale ein: w mirb zu u: dever deu, levar leu; y zu i: torneyar tornei; i sut g: cuiar cug (Thl. I. 214. Note). - 3) Die Bes tonung des Prasens ist der spanischen gleich: man spricht daher seména (seminat) V. 415; tremóla (gl. tremulat) IV. 316, cambia V. 146. 207, galia POcc. 258 (Conj. cambi, gali); auf ursprunglich betontes i grundet sich aber castia POcc. 367 (castigat), fadía V. 283 (fatigat). Dieg Berfahren erstreckt sich auch, so weit wie moalich, auf die übrigen Modi des Prafens. — Der Imperativ trifft im Sing, mit ber 3. Pf. bes Praf. Indic. zusammen; seinen Plural entlehnt er im Wis derspruche mit den südwestlichen Sprachen von demselben Tempus: amatz = amatis, amate. Aver, esser, saber, voler ents behren im Sing, und Plural jedoch eigner Kormen und bedies nen sich des Conjunctivs: aias aiatz, sias siatz, sapchas sapchátz, vuelhas volhátz; auch auzir braucht ben Conf. auiatz fatt auzetz. — Diphthongierung in ben Prafenten kann nach Belieben ber Mundarten eintreten und unterbleiben.

Im Imperfect hat bas ursprüngliche b burchaus bas felbe Schicksal wie im Portugiesischen: chantava, vendia, avia, partia.

Das Perfect hat in seiner 3. Ps. Plur. die nämliche Betonung, wie das italianische; doch kennt die starke Flerion eine geringe Ausnahme. Das Imperf. Conj. trennt sich in der 1. und 2. Ps. Plur. von der ital. und span. Betonung: temessem, -setz (timuissemus, -etis), daher die Zusammenzie-hung acsem V. 303, pocsem IV. 403, acsetz II. 282, jacsez V. 139, saupsem Fer. v. 2602, saupsetz III. 456 aus aguessem, poguessem u. s. v. das ursprüngliche Plusquamper-

<sup>\*)</sup> Das 2. Futur. imperf. betont ebenso riam, riatz; Guiraut Riquier liest aber einmal auf span. Beise poirsatz, fariatz POcc. 343, auziriatz 344 und entsprechend im Imperf. veziatz.

fect amera (lat. amaram) ist wie im Spanischen zum Futus rum imperf. geworden und hat seine alte Bedeutung vollig eingebußt.

Das Gerundium scheidet sich vom Part. Pras. mur, wenn dieß im Rom. Sing. steht und also wie andre Adjectiva ein s zu sich nimmt: fazen = faciendum, facientem; fazens = faciens.

Die gewöhnlichen hülfs verba sind aver und esser, besren Klexion die folgende ist.

1. aver. — Ind. Prás. ai (auch ei), as, a; avem, avetz, an. Imps. avia, avias, avia; aviam, aviatz, avían. Pers. aic aguí, aguest, ac aguet; aguem, aguetz, ágron. Fut. aurai, auras, aura; aurem, auretz, auran. Conj. Prás. aia, aias, aia; aiám, aiatz, áian. Imps. agués, aguesses, agues; aguessem, aguessetz, aguessen. Fut. imps. 1. agra, agras, agra; agrám, agratz, ágran. 2. auria, aurias, auria; auriám, auriatz, aurían. Imper. áias, aiáts. Ger. aven. Part. aven-s, agut avut. Composita mít demselben Berdum: ai agut, avia agut.

2. esser. — Ind. Prf. sui soi son, est iest siest, es; sem em, etz ses, son. Smpf. era, eras, era; eram, eratz, éran. Perf. fui, fost, fo (fon); fom, fotz, foron. Kut. serai (auch er), seras, sera (er); serem, seretz, seran. Conj. Prás. sia, sias, sia; siám, siatz, sian. Smpf. fos, fosses, fos; fossém, fossetz, fóssen. Kut. impf. 1. fora, foras, fora; forám, foratz, fóran. 2. seria, serias, seria; seriám, seriatz, serían. Imper. sias, siatz. Ger. essen. Part. essen-s, estat. Die Composita mit aver: ai estat, avia estat. — Unm. 1) Der Infin. hat, wie im Ital., ben Ton auf der ersten Splbe, mas fich damit beweist, daß niemals esser im Reime vorkommt und mundartlich auch estre im Gebrauche war, s. II. 269, 294, Fer. v. 488, 4428. — 2) Im Praf. Indic. ist das paragogische t in est auffallend; vortretendes und abfallendes s in siest (vgl. it. sei), em, ses (it. siete) erklart sich aus ber lat. Mischung zweier mit e ober s anlautender Stamme. — 3) Das Kuturum er für ero, crit ist eine merkenswerthe lat. Reliquie, die auch bas Altfranz. besist. — 4) Im Praf. Coni. fommt noch eine Rebenform

seya vor (z. B. III. 129), welcher sp. sea, pg. seja, fr. soie streng entspricht.

# Conjugationstabelle.

| I.                 | Į II.          | ] III. a.   | Ш.ь.          |
|--------------------|----------------|-------------|---------------|
| Ind. Pf. chant-i * | vend_i *       | part_i *    | flor-isc, -is |
| chant-as           | vend_es **     | part_is     | flor-is?      |
| chant-a            | vend_e         | part-e      | flor-ís       |
| chant_ám           | vend ém        | part_ém     | flor-ém       |
| chant_átz          | vend_étz       | part_étz    | flor_étz      |
| chánt-an           | vénd-on        | párt-on     | flor-iscon    |
| Smpf. chant_ava    | v end-ia       | part-ia     | flor-ia       |
| chant_avas         | vend-ias       | part_ias    | (= part)      |
| chant-ava          | vend-ia        | part-ia     | _             |
| chant_avám         | vend-íá m      | part_iám    |               |
| chant_avátz        | vend_íátz      | part_iátz   | ·             |
| chant_ávan         | vend-ían       | part_ían    |               |
| Pf. chant-ei       | vend_ei ***    | part_í      | flor-í        |
| chant-est          | vend-est       | part_ist    | (= part.)     |
| chant-et           | vend-et        | part_i, -it |               |
| chant-em           | vend-em        | part_im     |               |
| chant_etz          | vend-etz       | part_itz    |               |
| chant-eron         | vend_eron      | part_iron   | 1             |
| Fut. chant-arai    | vend-rai, erai |             | flor_irai     |
| chant_aras         | vend_ras       | part_iras   | (= part.)     |
| chant_ará          | vend_rá        | part_irá    | •             |
| chant_arem         | vend_rem       | part_irem   |               |
| chant_aretz        | vend_retz      | part_iretz  |               |
| chant-aran         | vend_ran       | part_iran   |               |
| Gj.Pf. chant-e †   | vend-a         | part_a      | flor_isca     |
| chant-es           | vend_as        | part-as     | flor_iscas    |
| chant-e †          | vend_a         | lpart_a     | flor-isca     |
|                    |                |             |               |

<sup>\*)</sup> gewöhnlich chan, ven, part.

<sup>\*\*)</sup> gew. vens.

<sup>\*\*\*)</sup> Das gange Tempus auch ber 3. Conj. gleich.

<sup>†)</sup> gew. chan.

| ī.                                   | II.         | IIL a.       | Ш. ь.       |
|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| chant-ém                             | vend-ám     | part-ám      | flor_iscám  |
| chant-étz                            | vend-átz    | part_átz     | flor-iscátz |
| chánt-en                             | vénd_an     | párt–an      | flor-íscan  |
| Impf.chant-es                        | vend_es     | part_is      | flor_is     |
| chant-esses                          | vend-esses  | part_isses   | (= part.)   |
| chant-es                             | vend-es     | part_is      |             |
| chant-essém                          | vend-essém  | part_issém   |             |
| chant-essétz                         | vend-essétz | part_issétz  |             |
| chant-éssen                          | vend-éssen  | part_íssen   |             |
| Fut. 1. chant-éra                    | vend-éra    | part-íra     | flor_íra    |
| chant-eras                           | vend-eras   | part-iras    | (= part.)   |
| chant_era                            | vend_era    | part_ira     |             |
| <b>c</b> hant-erám                   | vend-erám   | part_irám    | 1           |
| <b>c</b> hant <b>-</b> erát <b>z</b> | vend-erátz  | part_irátz   |             |
| chant-éran                           | vend_érau   | part_íran    | •           |
| 2. chant-aria                        | vend_ria    | part-iria    | flor-iria   |
| chant-arias                          | vend-rias   | part_irias   | (= part.)   |
| chant-aria                           | vend-ria    | part_iria    |             |
| chant_ariám                          | vend_riám   | part_iriám   |             |
| chant-ariátz                         | vend-riátz  | part_iriátz  |             |
| chant_arían                          | vend-rían   | part_irían   |             |
| Smp. chant-a                         | vend_e      | part_i       | flor-is     |
| chant-átz                            | vend-étz    | part_étz     | flor_étz    |
| Juf. chant_ar                        | vend-re     | part-ir, ire | flor-ir     |
| Ger. chant-an                        | vend-en     | part_en      | flor-en     |
| Pc. chant-ans                        | vend-ens    | part_ens     | flor-ens    |
| chant_at                             | vend_ut     | part_it      | flor_it     |

Umschreibung: ai, avia, aic, aurai, aia, agues, agra, auria, aver, aven chantat. — Passiv: sui chantatz, Fem. chantada; Pl. sem chantat, chantadas u. s. f. f.

I. Conjugation. — Seltne, mundartliche Form des Insinitivs ist er für ar, so trober III. 409 und in dem Mysterium R. II. 139: doner, achapter, ester, Partic. pechet, lavet; sehr gewöhnlich aber im Feradras. Es ist Gallicismus.

Das Prafens Indic. fest in feiner 1. Pf. Sing. ents weber bloß ben Stamm ober hangt i an; nicht felten zeigt

es auch e für i, zumal wenn der Stamm bereits ein i enthält: dezire IV. 313, remire V. 357, tremble III. 2. In der 1. und 3. Ps. kann auslautendes n nach allgemeiner Regel schwinzden: aizī, aclī für aizīn, aclīn. — Der Conjunctiv wirst in der 1. und 3. Ps. Sing. selbst nach Mutis sein stervisches e oft ganz ab, z. U. lador IV. 307, domney, folley, esguart 437; 3. Ps. azīr III. 4, pes 46, man (= mande) 83, perdd (perdone) IV. 84, guap 92, crit 115, salf (salve) 199, detrî, castî V. 273, demor Boeth. v. 42. \* Auch die 2. Ps. wirst nach g und e ihr e zuweilen aus: man sindet tricx sür trigues III. 111, moticx sür motigues IV. 397, denecx sür denegues 398, castics f. castigues POcc. 358.

Im Perfect ward a durch e oder ie verdrängt; die älteste kaum noch vorkommende Form war ohne Zweisel ai (wie it. cantai), dessen Uebertritt in ei wie in primeira aus primaira (primaria, s. Thl. I. 161) zu erklären sein möchte, wozu auch das span. canté stimmt; allein dieses selbe e walstet im Prov. durch das ganze Persect und die damit zusamsmenhängenden Zeitsormen (chantes, chantera).

Abgekürzte Participia gleich ben italianischen sind sels ten und scheinen nur in passiver Bedeutung üblich; ich bemerke aclin und enclin (it. inchino), adorn (it. adorno) POcc. , guast R. IV. 195, Fer. v. 2119, passa für passada POcc. 339, sem (it. scemo).

Einzelne Berba. a) Anar (für andar, vgl. die Compos. viandan, sobrandar) ist weniger befectiv als das ital. andare, läßt sich aber meist durch vadere vertreten im Präs. Indic. vau vauc, vas, va, Pl. 3. van; Conj. vaza, vazas, vaza, vazan; Imper. vai va. \*\* — b) dar, Perf. dei aus dedi. — c)

<sup>\*)</sup> Rapnouard beschränkt diese Freiheit auf die 3. Pf. und führt fie unter dem Imperativ an; Stellen aber wie tal paor ai qu'ades s'azir III. 4. oder cové qu'aissis detri et ieu dic o per tal qu'om s'en casti V. 273. zeigen, daß sie auch in abhängiger Stellung des Consigunctivs vorkommt.

<sup>\*\*)</sup> nicht vas, wie Raynouard aufstellt; in der angezogenen Stelle Vas Savoia ten ton camin e vas branditz brochan ift vas die bekannte Praposition und die Uebersegung va de bric e de broc (branditz ist Städtename) auf seltsame Beise verfehlt.

estar, Ind. Prf. estai (-au, -auc), estás, está, estám, estálz, están; Conj. esté, estés 20.; Imper. está (estai IV. 457), estatz; Pf. estei; als Prf. Conj. gilt auch estia, esteia = sia, seia v. esser.\*

II. Conjugation. - Sie unterscheibet wie im Stal., aber eben so ungenau, die ursprüngliche zweite und britte noch burch langes ober kurges e bes Infin.; ift es kurg, fo fallt entweder es felbst oder das folgende aus, vgl. bat(e)re mit teisser(e), welches nicht teisser zu lefen ist. \*\* Welche Berba biefer Conjug. gufallen, gestattet bie Gparlichfeit ber gebructten Quellen nicht vollständig zu bestimmen. Beispiele find: batre, res-condre (re-abscondere), coser (consuere), crezer ober creire (credere), fendre, fondre, molre, mordre, espandre, pendre, penedre (poenitere), perdre, rendre, sigre (sequi), deisendre, taisser (tacere), teisser (texere, Pf. telset Boeth. v. 190), temer, tendre (atendiei III. 61, atendut V. 207). tondre (tondere), vencer, vendre. Unter biesen gehen penedre, segre, taisser u. a. zugleich nach ber britten: penedir, seguir, taissir; einige wie temer, tendre gehen zugleich start.

Das Prasens unterliegt nach Beschaffenheit seiner Conssonanten benselben Zusammenziehungen, die bei der starken Fleskindart anzumerken sind: crezer oder creire z. B. hat im Ind. crei, cres, cre, crezem, crezetz, crezon, im Conj. creza creia.

Das Perfect hat eine Doppelform, eine ursprüngliche ei, est, et, em, etz, eron, entsprechend der italianischen und eine der 3. Conjug. nachgebildete in i, wie im Spanischen; letztere ist die vorherrschende.

Einzelne Verba. 1) In vencer wechselt Rehls und Sausselaut: Prs. venc? 3. Ps. vens, Conj. venca IV. 94, vensa

<sup>\*)</sup> Merkmurdig ift bas unregelmäßige Partic. enerebut R. V. 408, bas sich zu encrebar verhält wie lat. increpitus zu increpare.

<sup>\*\*)</sup> Die Kürze gewisser Infinitive, d. h. ihre Betonung auf der Stammsplbe, ergibt sich aus dem Reim: planker, franker, tanker IV. 261, destrenker 399, sener (d. i. cenker) Flam. 50, torser III. 406, oder aus dem Versabschnitt: correr Fer. v. 1098, atenker ds. 2736.

III. 313; Pf. venqui (Conj. vences V. 200). — 2) Dri Berba bilben bas Perf. in squi, bas Part. in scut, sut: naisser (nasci), nasqui (nasquiei III. 423), nascut; paisser (pascere), pasqui (2. Pf. pasques IV. 424), paisut III. 100; viure (vivere), vesqui, viscut. — 3) Starke Participien nes ben schwachen haben: res-condre, rescos III. 247, POcc. 112, rescost V. 162, rescondut Flam. 22; premer, preins V. 247, apremut GOcc. 19<sup>b</sup>; des-pendre, despes Flam. 16, despendat; rompre, rot romput; tondre, tons tondut; iraisser bat irascut und irat. \*

III. Conjugation. - Der Provenzale gonnt ber reinen' britten nur noch wenige Berba, fast dieselben, welche auch ber Stalianer ihr zugesteht: auzir (audire), culhir (colligere). dornair, eissir (exire), falhir sündigen (fallere), ferir, prore- ferir (pro- referre \*\*), fugir, legir, luzir, mentir, merir, partir, re-pentir (poenitere), salhir, seguir, sentir, servir, resplandir (splendere), taissir, vestir und gewiß noch andre. Einige haben reine und inchoative Flexion zugleich: gequir (Prf. giea III. 475, gics POcc. 136, gic 155; gequise), gurpir (Prf. grup III. 438, Imper. gurp IV. 458; gurpisc), jauzir (Vrs. jau, jauzisc), perir (pier IV. 462; perisc), plevir (pliu III. 193; plevisc); unter biesen sind gequir (ahd. jehan), gurpir (ahd. werfan) und plevir unlateinisch, wiewohl sonst nur lat. Worter ber reinen Flexion fabig find. Ueberdieß laffen fich einige ber oben genannten zuweilen mit inchoativen Formen betreffen, 2. B. partisc II. 199, III. 84, trassalís POcc. 136. servís 141, vestís R. IV. 441.

Ueber einzelne Tempora ist wenig zu merken. Das Fusturum stöfft i zwischen zwei r häufig aus: ferrai von ferir, beegl. garrai von garir Flam. 15, murrai von morir. — Das Prasens Indic. syncopiert in der 2. Ps. Sing. meist seinen

<sup>\*)</sup> Sanz starke Alexion scheinen zu haben: esparjer (spargere), Pc. spars PVaud. 128; meisser (miscere), Pc. mest; raire (radere), Pc. ras; tremer od. criembre (tremere), Pc. crems V. 37; devire (dividere), Pc. devis u. a.

<sup>. \*\*)</sup> Für pro- und referir auch proferre GOcc., referre POcc. 269.

Flerionsvocal: siers, mens, cuelhs. — Die alteste Form ber 3. Ps. Sg. im Perfect war it: partit V. 70, aculhit III. 280, oft stellt es sich, wie vorhin schon angemerkt warb, als ic bar. — Gerundium und Partic. Pras. wandeln ben Stammvocal e nicht selten in i: giquen, ligen, sirven, pliven. Das Partic. Perf. kann im Feminin d ausstoßen: complia, sentia für complida, sentida.

Einzelne Berba. 1) Auzir, Prs. aug, aus, au, auzem, Sj. áuia (auga Fer. 2445), Imper. au, auiatz III. 200; — eissir Sj. Prs. isca, worin c auß e in exeam verhärtet ersscheint, vgl. altsp. isca; sugir, Prs. sug, Conj. suga. — 2) Starkes Particip haben morir, mort (Prs. muer, Sj. mueira); abrir (aperire), apert; ubrir, ubert; cubrir, cubert; ufrir, usert (offerre), sufrir, sufert; ein eigenthümsliches Persect von abrir und den folgenden ist bei der starken Flerionsart zu erswähnen. — 3) Participia nach der zweiten, wie ferut Fer. v. 517, vestut 505 scheinen nach franz. gemodelt. — 4) Dessectiv ist ir, das nur im Insin. und den daraus entsprungenen Futuris vorkommt.

Was die gemischte 3. Conjug. betrifft, so beschränkt sich die Inchoativsorm auf die im Ital. (S. 133) schon bemerkten Fälle, \* doch scheint die 1. und 2. Ps. Plur. kaum gebräuche lich gewesen zu sein. Beispiele aus der latein. 2. und 3. Consiug. sind: delir, escon-dir entschuldigen (ex-con-dicere), slorir, fremir, jauzir, languir, re-lenquir, es-pandir, emplir, poirir (putrere), pudir (putere), trazir traïr verrathen (tradere); aus der 4.: senir, frazir (farcire), noirir (nutrire), obedir, perir, punir; neugeschassene, zum Theil deutscher Henstlit: en-antir besördern, aunir (goth. häunjan), dastir, esbaudir (ahd. arpaldên), a-belir, chauzir (goth. käusjan), a-dormir, escarir (ahd. skerjan), a-fortir, ganchir (wanchôn), garentir (von garir, ahd. werjan), grazir, gurpir, laidir (ahd. leid), plevir, re-verdir.

Starte Flexionsart. - Radift bem Italianischen

<sup>\*)</sup> Ein Particip bulissens wird im GOcc. aufgeführt,

zählt das Provenzalische die meisten starten Berba, beren Biegung aber nur ein dem italianischen ziemlich fremdes Gepräge trägt. Rur die Ansicht reicherer Sprachquellen, als uns dis jett geöffnet sind, wird es möglich machen, sie alle zu bestimmen; eine Charakteristik dieser gesammten Flexionsart läßt sich aber auch so schon entwerfen.

Der Infinitiv schwankt in einigen Källen zwischen kurzem und langem e, man vergleiche die Doppelsormen querre querer (quaerere), remanre remaner, comonre comoner; eben so zwischen e und i: tener tenir, destrurre destruir, jazer jazir. Contraction in dire, faire, rire (ridere), clorre (claudere), assire (assidere), devire (dividere), aucir (occidere). Merkwürdig sind sorzer (surgere), terser (tergere), deren s sich aus dem Pers. sors, ters in den Instinitiv eingeschlichen haben muß. — Das Futurum contrahiert noch stärter: poirai, veirai, conoirai, chairai, jairai, plairai sind von poder, vezer, conoisser, chazer, jazer, plazer. Selten ist Cinschiedung eines d wie in valdrai V. 320, voldria 391 statt des gewöhnlichen valrai, volria.

Das Prafens Indic. enthalt, wie in ben andern Sprachen, noch Merkmale ber Endung eo, io: so in valh, tenh, remanc, somonc (summoneo). In ai, sai, vei beruht i gleiche falls auf io, eo (ha[b]eo, sa[p]io, vi[d]eo), moraus sich auch das span. he, se erklart. Der Sing. bieses Tempus spncoviert stärker noch als ber Infinitiv: fai zwar verhält fich wie faire, aber vei, plai, chai nicht wie vezer, plazer, chazer, boch tommt auch fatz (facit), platz (placet) mit Sauselaut vor. Der Abfall bes Klerions so hat häufiges Zusammentreffen ber 1. und 3. Pf. zur Kolge, welchem die Sprache burch fleine Modificationen zu begegnen sucht, vgl. fauc, vauc und bas zur 1. Conjug. gerechnete estauc (1. Pf.) mit fai, vai, estai (3, Pf.): gang regelrecht entwidelt fich ber Gegenfat in sai sap, dei deu, vei ve, conosc conois, puesc pot, valh val, dic dis, tene ten. Die 2. Pf. bilbet fich mit und ohne e: ardes artz IV. 346, podes potz IV. 457, soles sols Boeth. v. 81, vales vals IV. 395, voles vols V. 73. Der Plural bemahrt selbst in ber 3. Pf. ben Stammeensonanten: man flectiert aucizem (occidimus),

aucizetz, aucizon, dizem, dizetz, dizon, nur fan (faciunt) wirft ihn aus. — Der Conjunctiv gibt eam, iam, wo es im Latein. vorliegt, meist noch beutlich zu erkennen: man betrachte capia IV. 432, sapia Flam. 45, duelha, valha, tenha, venha, remanha (ober tenga, venga, remanga), sapcha (sapiam), aia (ha[b]eam) u. bgl.

Die perschiedenen latein. Alexionsarten bes Verfects haben fich hier weit mehr verschoben als im Stalianischen. 1) Die Alexion mit bloßem i ist bis auf fis (feci), vi (vidi) gang aufgegeben, ba ihre Darstellung nach bem Abfall biefes i Schwieriger geworden mar; meift bilben fich biefe Verfecta in s: aucis, rezems, frais, pres, empeis, respos, resols, ital. uccisi, redensi, fransi, presi, impinsi, risposi, risolsi; andre mie bec (bibi), sec (sedi), vinc (veni) theilen bas Schickfal ber ui-Korm. — 2) Die s-Flexion wird durchaus geachtet, baher ars, aers (adhaesi), claus, escos (excussi), dis 20., aus coxi ieboch ward coc. — 3) Am schwierigsten war die Klerion ui 211 behandeln: mur in caup (capui f. cepi), saup (sapui) und ereup (eripui), wozu noch receup (recepi) kam. bebiente man fich, wie im Spanischen, ber Versetzung bes u, allein was war nach abgeworfenem i mit dolv (dolui), debv (debui), tenv (tenui), uberv (aperui) anzufangen, wie war bas auslautende v darzustellen? Nach dem Lautgesetz durch f. allein dieser Buch stabe scheint ber Sprache als Alexionszeichen zuwider gewesen zu fein und an die Stelle beffelben trat factifch bas unvermanbte c. Ober ist bieß o nicht vielmehr bas flerivische i. wie sich auch im Prasens venc aus veni-o (venh) gestaltete. so daß tenui in tenvi, mit ausgestoßenem v tenh, tinc übers gegangen mare? Das starte Verfect wirft sonst überall bas Klerions, weg (ars aus arsi) und die 2. Vers. (tenguist) wurde dieß i alsbann boppelt enthalten. Die Källe find: calo (caluit), colc (colui), dolc, valc, volc, tinc, uberc, aic (habui), dec (debui), poc (potui), jac (jacui), noc (nocui), plac (placui); aus ursprunglichem v: conoc (cognovi), crec (crevi), moc (movi), ploc (pluvit), parec für parc (parui), basu noch bie schon erwähnten bec, sec, vinc, coc, bas nach parec aes formte cazec (cecidi) und die neuen Bildungen suferc neben

sufri (sufferui für sustuli) und tole (v. tollere). Nur tems (timui) so wie absols (absolvi), revols (revolvi) ziehen s vor.

Personalflexion der 2. und 3. Classe:

| dis          | saup          | dec           |
|--------------|---------------|---------------|
| disest (ist) | saubest (ist) | deguest (ist) |
| dis          | saup          | dec           |
| disem        | saubem        | deguem        |
| disetz       | saubetz       | deguetz       |
| disseron     | saupron       | degron        |

Belege: 2. Pf. fesist IV. 394; 3. Pf. dis POcc. 217, trais 234; 1. Pf. vim 427; 2. Pf. mesetz 273, fesetz IV. 10; 3. Pf. aucizeron II. 297, conduisseron V. 165, preisseron 89, traisseron 88. — 2. Pf. venguest POcc. 305, aguis V. 229; 3. Pf. saup V. 162, receup IV. 310, volc V. 162; 1. Pf. saubem 427, aguem bf.; 2. Pf. venguetz POcc. 273, poguetz V. 427; 3. Pf. saupro V. 329, vengro 427.

Hierzu merke man noch: 1) die 1. und 3. Vs. Sing. stes ben ohne Unterscheidungszeichen wie in einigen portug. Berben; nur aver unterscheibet aic von ac. — 2) Die 2. Pf. Sg. ftoft haufig ihr flerivisches t ab und lautet 2. B. aguis, moguis IV. 456. — 3) Mundartlich wird in der 3. Vf. Vlur. auch r ausaeworfen und man saat tensen V. 105, traissen 263; aguen ober agon V. 15, 258. - 4) Die 2. Classe bietet in berfelben Perfon die Eigenheit, daß fie ben Ableitungsvocal e gewöhnlich bewahrt, wie in disseron aus dixerunt; ob sie ihm aber den Ton zuerkenne, darüber mußte Reim oder Berds abschnitt entscheiden; im Boethius v. 27 steht einmal mit eine geschobenem d mesdren (miserunt) auf franz. Weise. Reben die vollständige Form tritt aber noch eine mit ausgestoßenem s: preiron III. 166, V. 97, meyro Fer. v. 1832, so auch feiron V. 89; sie ist indessen nur bei vorhergehendem Bocal ans wendbar: temseron, remanseron wurden auf diese Weise nicht au furgen fein. - 5) Zuweilen nimmt bas schon gang formierte Perfect noch die Flexion der 2. Conjug. zu fich, eine grelle Vermischung starter und schwacher Form. Ein Beispiel ift agui (habui), aguest, aguet; aguem, aguetz, aguéren. So fezi III. 243, quezi III. 144 (Conj. quezira III. 224, vgl. quaesivi, quacs-ieram), resposí V. 119, mentauguí baf., moguí 120, poguí III. 68, saupí III. 231, destolgui III. 165, venguí III. 376, correguí (cucurri) Fer. v. 601.

Imperf. und Futur. Conj. halten sich streng an die Gestalt des Perfects: ersteres läßt sich aus der 1. Ps. Sing. (vi vis, dis disses, tems temses, ac agues), letzteres aus der 3. Plur. (viron vira, disseron dissera, feiron feira, saupron saupra) entwickeln.

Das Particip ist breisach. 1) Die Form s entsprang vorzugsweise aus lat. sus und sie fällt also mit der des Persects zusammen: ars, aers, claus 1c.; zu dieser Classe zug man auch somos (summonitus), respos (responditum) u. a. — 2) T entsprang aus ctus, ptus, rtus: dit, sait, trait, rot, escrit, tort, ubert (apertus), dazu tolt.\*—3) Ut, meist aus latein. itus, sür sämmtliche Berba, deren Persect aus p oder c endigt, und zwar wird diese Flerion nicht dem Stamme, sondern dem Persect selbst angesügt, also saup-ut, ereub-ut, receub-ut, calg-ut, dolg-ut, volg-ut, conog-ut, mog-ut, deg-ut, seg-ut (sessum), cazeg-ut, tolg-ut; man trisst überdieß merg-ut IV. 364, selbst requerregut V. 216, welche die Perssecta merc (merui), requerrec (requisivi) voraussehen. Selsten hängt sich ut an ein Persect zweiter Classe, wie in remazut, temsut (Pers. remas, tems).

Verzeichnis der Verba.

I. Elasse. — Perfect ohne Ableitungebuchstoben. Faire far (facere); farai; fauc fatz, fas, fai fatz, fazem (faym IV. 280, 390, fam POcc. 123), faitz, fan; fassa; fai (Imper.); fazia; fetz (fi IV. 84, V. 146), fezist u. fist IV. 397, fim V. 427 u. a. Formen; fait. Dahin Composita, wie con-, escon-, descon-fire; Pf. si; Pc. sit. — vezer (videre); veirai; vei, ves, ve, vezem; veia; Imper. ve; vi, vist, vi, vim, vitz, viron; vis (Imps. Ej.); vist (vegut IV. 50, vezut POcc. 163, auch vis, Fem. viza POcc. 8 1c.)

<sup>\*)</sup> ct erzeugt mehrsache Formen: dit dig dich, fait faig saich, conduit conduig conduch, frait fraig frach (Thl. I. 204); nct gibt int, nh, nch: feint senh sencha (Femin.).

II. Classe, - Perf. s, Part. meist s. Ardre, ars; Pc. ars. - cenher (cingere); ceis IV, 276, Flam. 46; ceint; einen Infin. ceinzer f. R. I. 336. - au-cir (occidere); Prf. aucí, aucís, aucí, aucizem, aucizetz, aucison; Conj. aucía (auciza III. 46); Pf. aucis; Pc. aucis. So auch circon-cire. - clorre (claudere); clau (clauzi III. 204), clauzem; claus; claus (clors IV. 398). Cluire in Compositionen hat Pf. und Dc. clus. — correr corre (currere); Pf. (so-) cors IV. 276, V. 98, auch correc; Pc. corregut POcc. 163, Fer. 1847. es-, se-côter, -codre (ex-, suc-cutere); Pf. -cos, Pc. -cos. - dire (dicere); dic, dizes, ditz, dizem; diga dia; dis; dit. - duire (ducere); Prf. dui, duzem; Pf. duis; Pc. duit. re-embre und rez-emér IV. 445 (redimere); rezems Boeth. 153, IV. 93; rezemt auch rezemut. — a-erdre ergreisen (adhaerere); Pf. und Pc. aers. - érger (erigere); ers; ers (ert?); besgleichen derger (dirigere); ders POcc. 43; ders 236 (dert (GOcc.), vgl. unten sorger. — escriure (scribere); escris; escrit (-ipt, -ich). — esténher (stinguere); esteis IV. 275; esteint bas. — estrénher (stringere); estreis V. 440, Flam. 34, destreis III. 119, IV. 100; estreit. — d-estruire, destrurre (struere); destruis V. 425; destruit; baneben destruír V. 169. - fénher (fingere); feis V. 78 (feins 181); feint. — franher (frangere); frais IV. 173; frait. — jonher (jungere); jois GOcc.; joint. - re-maner (auch remanre Fer. v. 814); remanc (Prf.); remas V. 51 (Gj. remanses V. 81); 9c. remazut IV. 6, remansut V. 321. — metre; mes mis; mes. — so-monér so-monre (summonere); Prf. somone; Pf. somos?, Pc. somos (somost IV. 125); fo co-monre. Das Prf. somonis IV. 100 v. somonir. — onher (ungere); ois; oint. — pénher (pingere); peis; peint. — em-pénher (impingere); empeis IV. 101; empeint. — plánher (plangere); plais V. 387; plaint. — ponre pondre V. 235 (ponere); pos; post (preponut V. 388). — prendre prenre; pres; pres. — punher (pungere); pois (poins V. 95); point. querre querér; Prs. quier; Ej. queira; Pf. ques quis; Pc. ques quis quist (quezut V. 408, conquezit IV. 32). Nach ber 3. Conig. Pf. quers IV. 299, Pc. en-, conqueritz IV. 433,

III. 78. — raire (radere); rais Flam. 20; ras V. 172. — rire (ridere); Prf. ri, rizem, Ej. ria V. 254; Pf. ris; Pc. ris. — as-sire f. sepen, selfsepen (assidere); assis IV. 468 (aseis V. 412). — solver; sols (and) solvi); solt. — sorger sorzer (surgere); sortz V. 34 (resors IV. 116); sors III. 220. — respondre; respos; respos (respost Flam. 30). — tánher (tangere); Pf. tais GOcc. — temer (timere); tems; temsut IV. 94. c. — tendre; tes V. 191, a-teis III. 145; tes; (aud) schwach). — ténher (tingere); teis; teint. — térger terser; ters; ters. — tordre torser IV. 46; tors; tort. — traire (trahere); Prf. trac, trazem, Conj. tragua; Pf. trais; Pc. trait. — volvre: Prf. volf vuelf; Pf. vols; Pc. volt.

III. Classe. - Perf. p, c, Part. fast burchaus but, gut. Aver s. S. 168; bahin auch bas Compos. mentaver gebenken. Prf. mentau. - beure (bibere); bec; begut. - u-brir (aperire); where (neben ubri; ob auch aberc, cuberc?); whert. - caber Plas haben (capere); caup Rayn Lex. rom., cauput? - caler anliegen; impers.; Kut. calra; Prs. cal, Coni. calha; Pf. calc V. 346. — cazer chazer (cadere): Kut. chairai III. 367, 339; Orf. chai, chazon, Conj. chaia; Of. chazec; Dc. chazegut (cadegut Boeth. 72, cazegut POcc. 134, cazeguda III. 142, IV. 368, chagut III. 73); vgl. 2. Conj. con-cebre u. a. Comp. (concipere); -ceup; -ceubut. — cóler colre (colere); colc GOcc.; colt. — correr f. 2. Slaffc. - cóser (coquere); coc V. 120; cot cueg. - créisser (crescere); crec V. 9; cregut. - deber ; Kut. deurai; Prf. dei. deves, deu, devem; Pf. dec; Pc. degut. - doler; Pf. duelh, Cj. duelha; Pf. dolc; Pc. dolgut V. 184. — su-frir (sufferre); suferc III. 271, PVaud. 86 (Rut. impf. sofertera! 309); sufert; f. 3. Conj. - jazer, Kut. jairai IV. 150; Prf. jatz. Cj. jassa (jagua V. 308); Pf. jac V. 99), IV. 396, Flam. 7; ein Inf. jazir V. 301 = fr. gésir. — mover moure IV. 138 Fer. 841; moc; mogut. — co-noisser (cognoscere), Kut. conoirai; Prs. conosc, conois, conoissem; conoc; conogut. nozer (nocere); noc; nogut V. 224. — parer (parēre); parra (Kut.); parec III. 129, 162 (Gj. paregues 316); paregut? - plazer; Prs. platz plai, Ej. plassa plaia; Pf. plac, nach GOcc. auch

plauc; Pc. plagut. — ploure (pluere); Prf. plou, Ej. plueva; Pf. ploc IV. 85; Pc. plogut V. 232. — poder (posse), Fut. poirai; Prf. puesc, podes potz, pot, podem; Pf. poc; Pc. pogut. — e-rebre (eripere); ereup; ereubut. — saber (sapere), Fut. sabrai; Prf. sai, sabes, sap, sabem, Ej. sapcha (sapia V. 102); Imper. sápchas, sapschátz; Pf. saup; Pc. saubut. — sezer (sedere); sec; segut (assegut V. 387). — tener tenir; Fut. tenrai; Prf. tenc (tenh), tens, tê, tenem, Eonj. tenga tenha; Pf. tinc (tenc): Pc. tengut. — tolre; tolc; tolgut u. tolt. — valer; Prf. valh, vals, val, valem, Ej. valha; Pf. valc; Pc. valgut. — venir = tenir. — voler (velle); Prf. vuelh, vols, vol, volem, Ej. vuelha; Pf. volc; Pc. volgut. Auch von nolle finden sich Spuren. Das Gloss. occit. súhrt an: nol (non vult), nolc (noluit).

- Nach biefer Abhandlung der altprovenzalischen Consusation sollten billig ihre weitern Schicksale in den heutigen Mundarten des südlichen Frankreichs betrachtet werden, wenn die Spärlichkeit der Hülfsmittel est nicht untersagte. Indessen gewährt das Dictionnaire languedocien (par l'abbé de Sauvages, Nimes 1756) in Wörtern und Phrasen so viel einzelne Züge, daß sich daraus ein nothdürstiges Bild dieses grammatischen Theiles in einem der besten Idione zusammensen läßt. Es wird sich daraus ergeben, daß die gesunkene Troubadoursssprache der gebildeten französischen an ausdrucksvollen Fleriosnen noch immer überlegen ist; sie bedarf, daher der Aushülse des persönlichen Pronomens nicht.

Der Instinitiv ist bes bezeichnenden r verlustig gewors den: man sagt lauza, trata, ana gehen, naisse, aprene, plagne, auzi, veni; nur in der Endung re behauptete er est saire, escrieure, ploure, roumpre, toundre, atendre. In einigen Fallen zog sich der Atcent auf den Stamm zurud: creire, saupre, seire, veire ans crezer, sader, sezer, vezer. — Das Futurum ist sich tren geblieben; es sautet: lauzarai, lauzaras, lauzara; lauzaren, lauzares, lauzaran. — Das Futurimps. bildet seine 1. Pers. Sg. in iu: lauzariu, auriu, teisariu und schließt sich übrigens der alten Weise an; doch slecttiert seine 1. Ps. Sg. auch in ist und die 3. in ist douna-

7

rici, farici; lauzarié, dirié, vaudrié (fr. vaudroit), pourié, farié.

Das Prasens Indic. endet in der 1. Ps. Sg. nach altem Brauche in i oder e: lauzi, pregui, veze (video), vole, sabe, preni, sente, veni. Es geht in der 1. Conjug. also: lauzi, lauzas (es), lauzo; lauzan, lauzas, lauzo, also fast ganz alteprovenzalisch und auch sein Conjunctiv erhielt sich fast unversändert. Der Imper. der ersten ist: lauzo, Pl. lauzas oder lauza.

Das Imperfect ber ersten schließt sich gleichfalls ber alten Korm möglichst an: lauzavo, lauzaves, lauzavo; lauzavan? lauzavaus? lauzavoun; in ber zweiten findet sich jedoch avie, fazie = franz. avoit, faisoit.

Das Perfect scheint sich ganz mit bem ursprünglichen Plusquampersect gemischt zu haben: man conjugiert z. B. puguère (alt pogra), puguères (= pogras), pugué (= poguet); puguen (= poguem), pugues (= poguetz), poguèrou (= pogron). Merkwürdig ist dabei in der 2. Conj. das zur Bildung dienende gu, gegründet auf das alte c: so in souguère ich war, sougué er war, pougué er konnte, aguet er hatte, vgl. altprov. soc (sür so), poc, ac. Allein man sagt ebenso diguère ich sprach, saupegué er wußte, saguèrou sie thaten, sür welche die alte Sprache kein dic, saupec, sac bot; so auch in der 3. Conjug. mourigué, estabourdiguet, Pl. gandiguen, espeliguèrou, vom Inf. mours, estabourds, gands, espels. — Das Imperf. Conj. halt sich wieder näher an die alte Form: pouguésse (alt pogues), pouguésses, pouguésso; pouguessés? pouguéssou.

Das Gerundium hat keine Aenderung erlitten. Das Partic. Perf. stößt als Masculin überall sein t ab: lauzá, redu, aussí, schließt sich aber übrigens den alten Bildungen an: so agu, bugu, avengu, vougu, recouneigu, nascu, altpr. agut, begut, avengut, volgut, reconogut, nascut. Daneben stößt man auf Erweiterungen mit s oder g: pouscu, planigu, pougnegu, bei den Alten pogut, plaint, point.

Die gemischte 3. Conjug. bekennt fich in ihrem Imperf.

Indic. nun ganz zur franz. Formation mit ss, so pudissian (Plur.), pudissias, pudissian von puds.

## 5. Frangösische Conjugation.

Reine hat sich von ihrem Ursprunge so weit entfernt als biese in ihrer gegenwärtigen Gestalt; Syncope und Contraction so wie Zutritt neuer Buchstaben haben bas latein. Gespräge nicht selten fast untenntlich gemacht: nirgends thut es baher ber etymologischen Entwicklung so sehr Noth auf ben ältern Zustand zurückzugehn, welcher einige Lichtstrahlen nie versagt; aber auch bas Provenzalische kann zur Anktlärung ber Zwillingssprache einiges beitragen.

Die Personalflexion bietet manches der provenzalis ichen ahnliches, aber auch auffallende Eigenthumlichkeiten. 3ch bemerke nur folgendes: 1) Tonloses a und i find in e verflacht ober ausgefallen und ichon ben altesten Dentmalen fremb: für prop. ama, amas, amada, senta, sentas, sentis steht hier aime, aimes, aimée, sente, sentes, sens. - 2) Die erste Perfon Sing. endet in gewiffen Kallen auf ein unlatein. s, bas ber alten Sprache fremd war, im 13. Jahrh. aber häufig ichen zum Borschein kommt. Diese Kalle find folgende: a) im Prafens der 2. und 3. Conjug. und, wie fich erwarten lagt, ber start gebliebenen Berba: altfr. vend, erien, sent, di, fai, voi, neufr. vend-s, erain-s, sen-s, di-s, fai-s, vois (f. R. VI. 230). Bon biesem Anhangsel hat fich frei erhalten ai, sui, cueille, saille. Dem Sing. bes Imperative ergieng es ebenso. b) Im Imperf. Indic. und Kutur. Conj., welche fonst ein bem ursprünglichen a gemäßes e setten: aimoie aimeroie (pr. amava amaria), vivoie vivroie, neufr. aimoi-s aimeroi-s, vivoi-s vivroi-s (R. VI. 235). c) Im Perfect der 2. und 3. Conjug. und in allen starken Kormen bieses Tempus: alt rendi, dormi, fi, corui, neufr. rendi-s, dormi-s, fi-s, couru-s; ausge= nommen ist nur fui (Beispiele R. VI. 271. 281). - 3) Die 3. Perf. Sing. behalt in der neuen Sprache bas ursprungliche t zuweilen noch im Praf. Indic., stets im Imperf. Indic. und

Conj., im Perf. ber 2. und 3. Conj. und im Futur. Conj.; bie alte Sprache bemahrte biefen Klexionsbuchstaben aber auch noch a) im Praf. Conj. ber 1. Conjug. (s. unten); b) ausnahmsweise im Perf. berselben Conjug., im Kuturum und in einigen andern Källen, wovon nachher. \* Wohl zu merken ift dabei, daß die Alten diesem t gerne ein s vorsetzen (Thl. I. 267): aust, estrainst fur aut, estraint; in ber starten Rieriones art kann bieß leicht zu Misverstandnissen führen, ba ocist, destruist, dist, eigentlich Perfecta, als Prafente, dust, dolust, conust, eigentlich Imperfecta des Conj. (statt deust u. f. f.) als Verfecta dastehen. Das hohe Alter dieses Gebrauchs bczeugen die Eidformeln, worin man dist schon für debet (neufr. doit) findet. - 4) Die 1. Person Plur., die im Provenzalis schen die Endung us abwirft, bewahrt s noch durch alle Tempora, indem sie das anstoßende m in n verdunnt (aimons). Die alte Sprache enthalt breierlei bem neuern ons entsprechende Kormen: omes, om (um, on), ons. Beisviele ber erften: diromes Trist 251a, lairomes Ignaur. 51, Poit. 30, creantommes 18, vivomes NFCont. I. 84, metomes 286, pledomes, osomes II. 151, retornomes 153, estiommes 187, faisomes Ren. I. 69, savomes IV. 54, aloms Havel. 17, sejornerums MFr. I. 74, verums 198. Diese Korm trägt bas Gepräge höhern Alters, wiewohl die zweite factisch früher erscheint; die Bücher ber Könige haben 3. B. devum, avum, fuium, volum; andre Beis spiele sind: partum, trovum, avium MFranc., savom, parlerom Tristram Ms., manom (manemus) Havel. 6, deliverom 17, devon, diron Rou, feron, savon SSag. und so ohne s haus fig (Belege R. VI. 232). Sehr üblich ist auch schon die britte Form ons; nicht selten mischen sich alle drei, endlich schwindet bie erste und zweite. Seltsam ist o in omes, welches bas las tein. amus, emus, imus, umus (in sumus) und das prov. am, em gleicherweise vertritt, wiewohl diese Formen gang bequem nachzubilden waren. Dieß grammatische Rathsel burch schwach

<sup>\*)</sup> Dem Frangöfischen vergleicht fich hiermit das Sardische, welsches bolit (vult), hat (habet), sait (facit), donat, scit, fesit (fecit) fest.

bearundete Vermuthungen losen zu wollen, ware eben so leicht mie unfruchtbar. Alle Tempora mit Ausnahme bes Berfects haben biefes o angenommen. Weit größere Annaherung an Die Bocale ber Urform zeigt die schon seltnere Flexion iens, welche fich an der Stelle des neufrang. ions befindet und ber 2. Perf. iez analog ift. Sie gilt für einige Kalle bes Prafens, für das Immerfect beiber Modi und das Kutur. Conj., also für prop. iam, avam, em. Beispiele: Praf. soiens (pr. siam) SBern., wardiens bas.: Smpf. Snb. estiiens Auc., jouiens QFAym. v. 293; Conf. leveissiens Villeh., morissiens FCont. III. 463, fussiens MFrance II. 151, venissiens QFAym. v. 213; Kutur. averiens das. v. 351. Selbst iemes (in estiemes Drell 85) kommt vor. — 5) In der 2. Ps. Plur. verkurzt fich tis gleichfalls, aber nicht in tz. sondern in einfaches z, bei ben Alten auch in s; nach st behauptet fich ber Bocal: parlastes parlates, estes êtes. — 6) Alle tonlosen Klerionssplben sind nebst ben Consonanten s und t in ber neuen Sprache ftumm geworben, baher jenes nachtheilige Busammentreffen ber Perfonalformen, die bas Pronomen als Unterscheidungszeichen nun nicht mehr entbehren konnen: aime, aimes, aiment sind phos netisch eine.

Der Infinitiv stößt e nach r immer ab, außer wenn bie vorlette Sylbe Contraction erfuhr: lou-er, mouv-oir, ven-ir, prend-re, fai-re. — Das aus bem Infin. entspringenbe Kuturum fann, wenn r ben Stamm berührt, hier noch ftars fere Buchstabenübergange erleiden als anderswo; die Alten fagten z. B. gerrai von gesir, lairai von laisser, dorrai von doner, merrai von mener, die Neuern gestatten ber Zusammenziehung einen beschränktern Spielraum. Andre Fälle unter ben einzelnen Conjugationen. Bei biefem Tempus ist noch zu merken: 1) Der 3. Ps. Sing. gönnte die älteste Sprachform noch bas ursprüngliche t: in Bernhards Predigten liest man gitterat, sanerat, aherderat (Drell 108), aber auch noch später kommt es vor: purrat MFrance I. 58, ariverat, aurat 64, defferat 90 u. bgl. 2) Die 2. Pf. Plur. nimmt zuweilen bie Flerion oiz für ez: aurois Part. II. 69, iroiz 91, ferois 127, rendroiz Trist. 279b, vgl. GViane, SSag.

Das Vrafens Indic. ift im Sing. farten Modificatios nen bes Stammes unterworfen, welche unter ben verschiebenen Conjugationen anzuzeigen find. hier nur Allgemeineres, bas Prafens aller Modi betreffend: 1) Die Alten stießen d ober t nach n auf provenz. Weise haufig ab, sie schrieben mand (mant) und man, defend (defent) und defen, ment und men, bie Neuern find zur latein. Orthographie zurückgekehrt und ftos ken iene Buchstaben nur noch vor s aus (astreins, mens). -2) Es ist ebenfalls eine alte Sitte, d auslautend in t, v in f, t in c zu verwandeln wie in garder gart, prendre prent, boivre boif, crever crief, prouver pruef, rent renc, pert perc. - 3) Die Betonung ift dieselbe wie bei ben Provenzalen. - Das Braf. Coni. trifft in seiner innern Bilbung mit ber 3. Pf. Plur. des Indicative gusammen, boch bietet bie 1. und 2. Vf. diefes Numerus einige Abmeichungen. - Der Imperativ verhalt fich wieder wie im Provenzalischen: sein Singular ent= fpringt unmittelbar aus ber latein. Form und ist gufällig mit ber 1. Pf. Praf. Indic. gleichlautend, fein Plural ift bemfel= ben Tempus entlehnt; nur être, avoir, savoir, vouloir entnehs men beibe Formen dem Conjunctiv: sois soyez, aie ayez, sache sachez (hier nicht sachiez), veuille veuillez.

Das Imperf. Indic. (in der Stammbildung mit der 1. Pf. Plur. Pras. zusammentressend) und das Futur. Conj. endigen in ihrer 1. Pf. Sing., wie vorhin bemerkt ward, früher in e und ebenso bewahrte die 2. Pers. gewöhnlich den ihr zuskommenden Bocal vor s (avoies, avroies), der in der neuern nun ganz mit der 1. Pers. zusammensallenden Form verschwunden ist. \*

Das Perfect apocopiert in der 2. Ps. Sing. das im Provenzalischen noch haftende t: amas (amasti), sis (fecisti); nur bei den Alten stößt man zuweilen noch auf diesen Flerionsbuchstaben: amast, sesist. Die 1. Ps. Plur. zeigte ehemals ein unursprüngliches s vor m: amasmes, vendismes, sesismes;

<sup>\*)</sup> Merkwürdig ist das wallonische aus abam cham hervorgegans gene ef wie in stopes (fr. étouppois), reçuves (recevois).

es ist, wie ich glaube, enphonische Einschiedung (f. Thl. I. 267), die darum auch durchaus nicht als Regel galt, wiewohl die heutige Schreidung amames, vendames, simes sich darauf bezieht. — Das Imperf. Conj. erkennt dieselbe Betonung an wie im Provenzalischen: aimassions, -iez (pr. amessem, dazgegen sp. amasemos, it. amassimo). — Das latein. Plusq. Indic. ist der franz. Sprache ganz fremd, selbst fueram (it. noch fora) hat sich nicht erhalten.

Das Particip Präsens fällt mit dem Gerund inm jest buchstäblich zusammen, bei den Alten unterschied sich jenes durch Flexion (Nom. ans, Acc. ant); ich begreise es unter letterm. Dieses hat, so weit die Urkunden der franz. Sprache hinausgehen, durch alle Conjugationen die Flexion ant angenommen, wozu die Berdunkelung des e vor n (vendent phonestisch = vendant) Anlaß geben mußte; nur Berdaladjectiva wie altst. dolent und noch jest apparent, equivalent bewahren dieses e. Das Perfect hat nur noch in den frühesten Denkmalen das ihm gewöhnlich zukommende t behaupten können: aimet, vendut, reçut, sinit (Romin. aimez 1c.), sodann aime, vendu, reçu, sini (s. R. VI. 240. 264. 278).

Einige Bestimmungen der neuern Orthographie sind noch anzusühren: 1) gu behält das vor e stehende u als etymoslogisches Zeichen auch vor a und o: distinguer, -gua, -guons (nicht -ga, -gons); 2) y wechselt mit i in der Art, daß dieses vor stummem e oder vor Consonanten, jenes vor i und betonsten Bocalen seine Stelle sindet: essaie, voie, sois, suir, croire; essayons, voyez, soyez, suyant, croyons, croyions; 3) ein Fall, der nur das Präsens der ersten Conjug. betrifft, ist daß betontes e hier mit dem Gravis bezeichnet wird, wenn es im Insinitiv hördar oder stumm ist, mit dem Circumster, wenn es diesen auch im Insinitiv hat: posseder possede, mener mènent; l oder t können durch Verdoppelung das Tonzeichen entbehrlich machen: appeler appelle (appèle), jeter jettent (jètent).

Hulfeverbum für bas Activ ist avoir, für bas Passiv etre.

1. avoir. - Indic. Praf. ai, as, a; avons, avez, ont.

Impf. avois, avois, avoit; avions, aviez, avoient. Perf. eus, eus, eut; eûmes, eûtes, eurent. Fut. aurai, auras, aura; aurons, aurez, auront. Conj. Prás. aie, aies, ait; ayons, ayez, aient. Impf. eusse, eusses, eût; eussions, eussiez, eussent. Fut. aurois (= Impf. Ind.). Imper. aie, ayez. Ger. ayant. Part. eu. Umschreibung mit demselben Berbum: ai eu n. s. w. — Bon den vielen Formen der alten Sprache zeichne ich nur an: Prás. ei für ai; Perf. eui und oi für eus; ot, orent für eut, eurent; Fut. arai.

2. être. — Ind. Pras. sais, es, est; sommes, êtes, sont. Impf. étois, étois, étoit; étions, étiez, étoient. Perf. fus, fus, fut; fûmes, fûtes, furent. Kut. serai, seras, sera; serons, serez, seront. Conj. Orf. sois, sois, soit; soyons, soyez, soient. Smpf. fusse, fusses, fût; fussions, fussien, fussent. Imper. sois, soyez. Ger. étant. Part. été. Umschreibung mit avoir: ai été u. s. w. - Anm. 1) Der Infin. être (fonst estre) ist das fast gemeinromanische essere, das sich franz, nicht ans bers darstellen konnte, val. altfr. tistre für tisre, ital. tessere. Das Kuturum serai, ganz analog bem ital sard und prov. sarai, weist auf bie ursprunglichere noch nicht mit t versette Infinitivform esser; bei den Alten kommt felbst esserai, vor GNev. 84. \* — 2) Die franz. Sprache ist Die einzige, welche eram mit stabam vertauscht hat; früher besaß sie, wenn auch nicht vollständig, das ursprüngliche Impf. ere (eram), ert (erat), erent (erant) ober mit Diphthong iere, iert, ierent. \*\* Dieselben Formen vertraten auch bas ursprungliche Futurum ero, erit, erunt (f. Drells Nachweisungen S. 90), wovon ben Provenzale nur die 1. und 3. Perf. Sing. beseisen zu haben fcheint. \*\*\*

<sup>\*)</sup> Drell S. 91 führt estrai an ; es konnte jedoch Zusammenziehung von esterai (Inf. ester b. i. stare) fein.

<sup>\*\*)</sup> lothringifth ire, ire; ines, ines, inent. Oberlin sur le patois lorrain p. 112.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Eidformeln setzen iver, nach J. Grimms Muthmaßung = iu er, lat. ego ero (Monum. germ. II. 666). Die Wortstellung nun li iu er, ital. non gli io sarò ist etwas unromanisch; indessen möchte ich iver noch weniger für eine Erweiterung von ier halten.

## Conjugationstabelle:

## a) altfrangöfifch. \*

|      |                         | -,,,,,,,,,,             | 1 • 1 • 9 •             |                            |
|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
|      | ī.                      | II.                     | III. a.                 | III. b.                    |
| Ind. | Dr. chant               | vend                    | par <b>t</b>            | flor-is                    |
|      | chant_es                | ven-s                   | par_s                   | flor-is                    |
|      | chant_et,_ e            | vend                    | part                    | flor_ist                   |
|      | chant_ómes              | vend_ómes               | part-ómes               | flor-issómes               |
|      | chant_es                | vend_es                 | part-es                 | flor_isses                 |
|      | chánt_ent               | vénd-ent                | párt-ent                | flor-íssent                |
| Impf | . chant_éve ¹           | vend_óie                | part-óie                | flor-issóie                |
|      | chant-eves              | vend_oies               | part_oies               | flor_issoies               |
|      | chant_evet              | vend_oit                | part_oit                | flor-issoit                |
|      | chant-iéns 2            | vend-iéns <sup>2</sup>  | part_iéns <sup>2</sup>  | flor-issiéns <sup>2</sup>  |
|      | chant_ies               | vend_ies                | part-ies                | flor-issies                |
|      | chant-évent             | vend-éient <sup>3</sup> | part-éient <sup>3</sup> | flor-isséient <sup>3</sup> |
| 9)f. | chant-ái                | vend-í                  | part_í                  | flor-í                     |
|      | chant-ást 4             | vend_ís                 | part_ís                 | (= part.)                  |
|      | chant_át                | vend_í                  | part-í                  | İ                          |
|      | chant_asmes             | vend_ismes              | part_ismes              | 1                          |
|      | chant-astes             | vend_istes              | part-istes              |                            |
|      | chant-arent             | vend_irent              | part_irent              | ļ·                         |
| Fut. | chant-erai              | vend_rai                | part_irai               | flor-irai                  |
|      | chant_eras              | vend_ras                | part_iras               | (= part.)                  |
|      | chant-erat <sup>5</sup> | vend-rat <sup>5</sup>   | part_irat 5             | 1                          |
|      | chant-eromes            | vend-romes              | part_iromes             | j                          |
|      | chant-eres              | vend-res                | part_ires               | 1                          |
|      | chant_eront             | vend-ront               | part_iront              |                            |
| Cj.P | f. chant-e              | vend_e,                 | part_e                  | flor-isse                  |
|      | chant-es                | vend-es                 | part-es                 | flor-isses                 |
|      | chant-et <sup>6</sup>   | vend-e                  | part-e                  | flor-isse                  |
|      |                         |                         |                         |                            |

<sup>9)</sup> Nach ben erreichbar altesten Formen. Bu bemerken, daß für omes überall auch oms, ons, om, on gilt.

<sup>1)</sup> auch oe, oes, ot, oent und = 2. Conj. — 2) auch iomes u. s. w. — 3) oient. — 4) auch as, 3. Ps. a, Ps. ames, erent. — 5) auch era, ra. — 6) auch chant.

|      | I.                | ı II.             | III. a.        | , III. b.          |
|------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
|      | chant-ómes 7      | vend_ómes 7       | part-ómes 7    | flor-issómes       |
|      | chant-ies         | vend-ies          | part-ies       | flor-issics        |
|      | chánt-en <b>t</b> | vénd-ent          | párt-ent       | flor-íssent        |
| Impf | chant-asse        | vend_iss <b>e</b> | part_isse      | flor_isse          |
|      | chant-asses       | vend_isses        | part_isses     | (= part,)          |
|      | chant-ast         | vend_ist          | part_ist       | - ·                |
|      | chant-assiéns     | vend_issiens 8    | part_issiens 8 |                    |
|      | chant-assies      | vend-issics       | part-issies    |                    |
|      | chant-ássent      | vend_issent       | part-issent    |                    |
| Fut. | chant_eróie       | vend-róie         | part_iróie     | flor_iroie         |
| •    | chant_eroies      | vend_roies        | part_iroies    | (= part.)          |
|      | chant-eroit       | vend_roit         | part-iroit     |                    |
|      | chant-eriéns 8    | vend_riéns 8      | part-iriéns 8  |                    |
|      | chant-eries       | vend_ries         | part-iries     |                    |
|      | chant-ereient9    | vend_reient 9     | part_ireient 9 |                    |
| Imp. | chant-e           | vend              | part           | flor_ís            |
|      | chant-és          | vend-és '         | part-és        | flor_issés         |
| Inf. | chant-er (ier)    | vendre            | part_ir        | flor_ir            |
| Ger. | chant-ant         | vend-ant          | part_ant       | flor_issant        |
| Pc.  | chant-ét, é       | vend_út, ú        | part-ít, í     | flor <b>-ít, í</b> |

## b) neufrangösisch.

| I.              | II.              | III. a.   | III.b.        |  |  |
|-----------------|------------------|-----------|---------------|--|--|
| Ind.Pf. chant-e | vend_s           | par_s     | fleur-is      |  |  |
| chant-es        | vend_s           | par_s     | fleur-is      |  |  |
| chant-e         | vend             | part      | fleur_it      |  |  |
| chant_ons       | vend_ons         | part_ons  | fleur- issons |  |  |
| chant-ez        | vend_ez          | part_ez · | fleur_issez   |  |  |
| chant_ent       | vend_ent         | part_ent  | fleur-issen t |  |  |
| Smpf. chant-ois | vend_ois         | part_ois  | fleur_issois  |  |  |
| chant-ois       | vend_ois         | part_ois  | fleur_issois  |  |  |
| chant-oit       | vend-oi <b>t</b> | part-oit  | fleur-issoit  |  |  |
| chant-ions      | vend-ions        | part_ions | fleur-issions |  |  |
|                 |                  |           |               |  |  |

<sup>7)</sup> auch iens. — 8) für iens auch iomes in allen Conjug. — 9) auch foient.

|       | I.            | II.          | III. a.      | ј Ш. ь.        |
|-------|---------------|--------------|--------------|----------------|
|       | chant_iez     | vend-iez     | part_iez     | fleur-issiez   |
|       | chant-oient   | vend-oient   | part_oient   | fleur-issoient |
| Mf.   | chant_ai      | vend-is      | part_is      | fleur-is       |
|       | chant_as      | vend-is      | part_is      | (= part.)      |
|       | chant_a       | vend_it      | part-it      |                |
|       | chant-âmes    | vend_îmes    | part_îmes    |                |
|       | chant-âtes    | vend_îtes    | part_îtes    | 1              |
|       | chant-èrent   | vend_irent   | part_irent   | 1              |
| Fut.  | chant-erai    | vend_rai     | part_irai    | fleur-irai     |
| -     | chant-eras    | vend-ras     | part_iras    | (= part.)      |
|       | chant-era     | vend_ra      | part_ira     |                |
|       | chant-erons   | vend_rons    | part_irons   |                |
|       | chant-erez    | vend-rez     | part_irez    |                |
|       | chant-eront   | vend-ront    | part_iront   |                |
| Cj.P1 | r. chant-e    | vend-e       | part_e       | fleur-isse     |
|       | chant-es      | vend-es      | part-es      | fleur-isses    |
|       | chant-e       | vend-e       | part_e       | fleur-isse     |
|       | chant-ions    | vend-ions    | part_ions    | fleur-issions  |
|       | chant_iez     | vend-iez     | part_iez     | fleur-issiez   |
|       | chant-ent     | vend-ent     | part_ent     | fleur-issent   |
| Smpf  | . chant_asse  | vend-isse    | part_isse    | fleur-isse     |
|       | chant-asses   | vend_isses   | part_isses   | (= part)       |
|       | chant-ât      | vend_ît      | part_ît      |                |
|       | chant-assions | vend-issions | part_issions | ł              |
|       | chant-assiez  | vend-issiez  | part_issiez  |                |
|       | chant-assent  | vend-issent  | part_issent  |                |
| Fut.  | chant-erois   | vend_rois    | part-irois   | fleur-irois    |
|       | = Impf. Ind.  |              |              | 1_             |
| Imp.  | chant-e       | vend_s       | par_s        | fleur-ís       |
|       | chant-ez      | vend-ez      | part_ez      | fleur-issez    |
|       | chant-er      | vend_re      | part_ir      | fleur-ir       |
| Ger.  | chant_ant     | vend-ant     | part_ant     | fleur-issant   |
| Pc.   | chant-é       | vend-u       | part_i       | fleur_i        |

Zusammengesetzte Tempora: ai, avois, eus, aurai, aie, eusse, aurois, avoir, ayant chanté. — Die Accente sind an ben damit bezeichneten Stellen wirklich im Gebrauch.

Periphrastische Tempora: Ind. ai chanté, Pl. avons chanté; so avois ch., eus ch., aurai ch., Conj. aie ch., eusse ch., aurois ch., Inf. avoir ch., Ger. ayant ch. — Passiv: Ind. suis chanté, ée, Pl. sommes chantés, ées; desgleichen étois ch., sis ch., ai été ch., avois été ch., eus été ch., serai ch., aurai été ch., Conj. sois ch., susse ch., aie été ch., eusse été ch., serois ch., aurois été ch., Inf. être ch., avoir été ch., Ger. étant ch., ayant été ch.

I. Conjugation. - Das r bes Infin. ift flumm. muß aber fruher, bei Dichtern wenigstens, horbar gewesen sein, ba es auf mer und ahnliche reimt. Altfrang. Nebenform ift ier, vornehmlich nach Zungenlauten: cerchier, fichier, tochier, changier, jugier, mengier, nagier, targier, engagier, laissier, prisier, brisier, dansier, commencier, tencier, quitier, aidier, vuidier, cuidier. An Einfluß bes beutschen i (tochier aus zucchjan) ist nicht zu benken, in engagier (goth, gavadion) vertritt g bereits die Stelle des j; es ist ohne Zweifel eine auch beim. Nomen (rochier, gastiel u. bgl.) vorkommende Diphthongierung. Sie pflanzte sich übrigens auch auf das Partic. (cerchie) fort. - Das Kuturum hat neufr. nur einen unregelmäßigen Kall in enverrai von envoyer; im Altfranz. pflegt es bes Wohls lauts wegen 1) rerai in errai zu versetzen: ouverrai (ouvrerai) Chast. 116, deliverrai 91, monsterrai 105, enterroit (für entreroit) bas., comperront (compreront) Gar. 137 und so unzähligemale; 2) e zwischen zwei r zu syncopieren: demorrons Chast. 79, jurrai (jurerai) Part. I. 2, durra baf. 107. 3) Ussimilation wie in merrai, dorrai für menerai, donnerai ist vorhin schon berührt worden.

Das Prasens Ind. nahm früher in der 1. Ps. Sing. kein e zu sich, wie gewöhnlich auch im Provenzalischen: man sagte pri, otroi, eskiu, remir, jur, apel, aim, bais, pens, mand, dout (R. VI. 226); selten steht e. Für die 3. Ps. ist dagegen e schon Regel und fast nur nach t pslegt es wegzusals len: chant, cuit, dout, gart; alteste Form war jedoch et: ostet, semblet, regnet, embrazet, ainmet, parolet SBern., oevret Greg. (Drell, 90) und noch späterhin sindet sich laist (neufr. laisse). Die Eidsormeln haben das ganz alterthämliche dunat,

conservat. - Der Conjunctiv bilbet feine 3. Pf. Sing, bei ben Alten mit t. Rachbem biefer Buchstabe im Indic. abgefallen. mar er hier als Unterscheidungszeichen faum zu entbehren, ber neuen Sprache fehlt ein folches. Beispiele: aut (nfr. aille) Chast. 85, doint (lat. donet) 42, aust (adjutet) 47, conselt (consilietur) 49, griet (gravet) BGuiot v. 2217, FCont. II. 195, aint (amet) Part. II. 64, eschiut (v. eschiver) I. 5, demort (demoretur) 22, jurt 106, ajort (nfr. ajourne), past 80. lest (laxet) 93, reliet (relevet) II. 15, travalt GNev. 5, herbert (von herberger) 20. Daber salt, conselt in ben gewohnlichen Betheurungsformeln se dex me salt fo Bott mich behute, se dex me conseut so Gott mir rathe. Ueber eine eigne alte Alexion -ge fehe man bei ber starten Conjug. - Diphthongierung in den Prafenten ift altfrang, und erstreckt fich mes nigstens eben fo weit wie im Provenz. : fo fann aus lever. . rover, prover, trover sich im Prasens lieve, rueve, prues, ruis bilben.

Imperf. Gemeinromanisch hat dief Tempus die Klerion aba ava, woraus fich frang. eve gestalten mußte; und bieß ift allerdings die Form alter Werfe. Jueyve (jocabam), cessevet (cessabat), vaillevet (vigilabat), jugievet (judicabat), donevent, ploreivent, semblevent begegnen in Bernhards Predigten und im Gregor (Drell, S. 100). Nach einer andern noch als tern Darstellung scheint ava baburch zu oe (oue) geworben, baß man v in u aufloste; bie 3. Pf. Sing. lautete alebann out. \* Beispiele: die Bucher ber Konige haben amoue, averouent (operabant); eine Pfalmenübersetzung aloue, parloue, regardoues, plorouent; eine andre crioue, parlowe, parloes, parlowent; ber Roman Protheslaus osoue, pensoue, ber Rou trouvout, amoent; Marie de France enmenoe, quidoue, quidout, alouent (f. bie Belege R. VI. 244, Drell 103); ber Roman Triftan contot 247b, mandot, priout 248a. Beide Formen eve und oe fanden jedoch auf die 1. und 2. Pf. Plur.

<sup>\*)</sup> nicht oue, wie Raynouard aufstellt: die Beispiele aus Marie feben in erfter Person.

Dies rem. Grammarit II.

feine Anwendung: der fortspringende Accent verkürzte das urssprüngliche av hier in i. Im 13. und großentheils schon im 12. Jahrh. ist endlich oie (ober eie) herrschend, d. h., wie schon andre bemerkt haben, die erste Conjug. gab ihre eigne Form für dieß Tempus auf und bequemte sich in die det britteit.

Das Perfect scheibet burch sein characteristisches a biese Conjugation scharf von den übrigen. Die 3. Pers. behauptete in den altesten Urkunden der Sprache ihr sterivisches t noch: jurat (juravit\*) Eidsormeln, amad, entrad, guardad LRois, appellat, trovát, donát Greg. und noch in spätern Werten: durrat MFranc. I. 126, amenat 118, muat 116, alad II. 419. In der 3. Ps. Plur. wird a in e geschwächt und nur die äleteste Zeit kann noch die Flerion arent ausweisen: mostrarent, plorarent, semarent (s. Drell S. 106). Das Imperfect Conj. hat dei ältern Schriftstellern eine eigenthümliche Form, es verwandelt das tonlos gewordne a in i: esgardissies, trovissies Part. I. 20, herhergissies 48, parlisies 106, employissions, laississions noch bei Rabclais (Drell 112).

Beim Particip ist nur zu erinnern, daß die Alten haus sig besonders im Reime das Feminin in se bildeten: excillse, otrose, couchic, s. z. B. QFAym. v. 740. — Abgekürzte Participia, wie noch im Provenzalischen scheinen hier kaum vorzuskommen: das altsr. os Trist. 278b (Fem. ose das. 244a) sast sich freilich aus ose, aber auch aus ausus erklären.

Einzelne Berba. Anomalieen: a) aller verbindet sich mit vadere und ire; Fut. irai; vais, vas, va, allons, allez, vont; aille; va, allez; allois; allai; allasse; allant, allé. Alffr. aler (auch aner = pr. anar R. VI. 300) hat im Prs. neben vai auch vois GNev. 26, MFranc. I. 182 v. 70, 258 v. 86, Trist. v. 3361, Conj. voise, voises, voist Chast. 125, voisent Part. I. 23, Gar. 140, eine Form, sur bie ich keine Erklärung wage. — b) dare, das der Provenzale noch besaß, ist dem franz. Sprachgebiere

<sup>\*)</sup> vgl. das entsprechende deutsche gesuor; Raynonard überfest unrichtig jure.

frend; — stare gab Tempora zu être, bestand aber sonst auch sur sich, theils nach der ersten Conjug. gehend (ester) theils karte Bildungen in sich ausnehmend (estovoir); ebenso that das davon abgeleitete arester (s. starke Flex.). — Aus der alten Sprache ist noch zu merken: a) laisser hat Nebensormen mit spncopiertem ss: lait, lai, laia, lairai = laisse, laisse (Imper.), laissa, laisserai, was ein wenig an das mhd. lån mahnt; — h) rover bitten, wollen (rogare) und trover, sinden, lauten im Prs. gewöhnlich ruis Trist, 262<sup>a</sup>, Part. I. 169, II. 134, truis GNev. 4, Conj. ruisse, truisse; — c) donner hat das Prs. Ind. doins Trist. 272<sup>b</sup>, 3. Ps. doinst Part. I. 64, auch doint.

II. Conjugation. — Die regelmäßigen Berba berfelben sind battre, coudre (consuere), fendre (findere), de-fendre, fondre, mordre, épandre (expandere), pendre, re-pondre, rendre (reddere), rompre, de-scendre, tendre, tondre, tordre (torquere), vainere (vincere), vendre; altfr. noch toldre (tols, tolu). — Die zweite Conjug. unterscheibet sich von der dritten nur noch durch das Partic. auf u und den Insin. auf re. Schwantungen in die britte sind der altern Sprache eigen: neben tolre z. B. bestand auch tollir.

1) Scheinbare Umregelmäfigfeiten in Gintelne Berba. coudre und vaincre beruben auf unvermeidlichem Buchstabenwechsel: a) coudre steht für cous're (früher cousdre), baher Ords. couds, cousons, Of. cousis, Oc. cousu; — b) vaincre. Pf. vainguis. - 2) Suivre bilbet sein Partic. nach ber brite ten: suivi, Orf. suis, suivons, Of. suivis; altfr. sigre sivre mb seguir, Pf. sivi, Pc. seu und sivi (porsivi GNev. 63), mo. mit man prop. segre seguir vergleiche. - 3) Starfes Vartic. haben a) die auf indre, wenn sich bieß auf latein. -ngere (nguere) ober -mere grundet (Thl. I. 238). Sie find ceindre (cingere), craindre (alt auch criembre und cremir v. tremere), éteindre (exstinguere), feindre (fingere), en-freindre (infringere, altfr. auch fraindre von frangere), joindre (jungere), oindre (ungere), peindre, plaindre, poindre (pungere), em-preindre (imprimere), re-, a-streindre (re-, adstringere), beegl. con-traindre (constr.), teindre, atteindre: Partic. ceint, craint, éteint u. f. w. Gie flectieren übrigens

Ind. Oraf. ceins, ceins, ceint, ceignons; Verf. ceignis; b) funf Berba auf uire: -duire in Compos. (ducere, altfr. duire), cuire (coquere), luire (lucere), nuire (nocere), -struire (con-, in-, détruire); Part. duit, cuit, lui, nui (nicht luit, nuit), struit; Prf. cuis, cuisons; Pf. cuisis, und so tritt auch bei den übrigen bas ursprungliche s (lat. c) wieber hervor; die Alten sagten noch luisir, nuisir, wenn auch nicht cuisir, duisir, struisir. Beraltete starte Verfecta zu beiben Class sen finden sich unten (S. 205) angemerkt. - 4) Naître (nasci) bat Orf. nais, naissons, Pf. naquis (altfr. nasqui). Das jest erloschene iraistre (irasci) GNev. 188 hatte bas Pc. irascu Trist. 286b und irié. \* - Vivre ist im Neufrang, gur starten Rlexionsart übergetreten. - 5) Defectiv find braire ichreien: Kut. braira, brairoit; Prf. brait, braient. - frire (frigere); frirai, frirois; Orf. fris, fris, frit; Oc. frit. - tître (texere). Dc. tissu. Ueber clore, paître, traire f. starte Klerion.

III. Conjugation. — Die reine britte hat nur noch folgende vollständige regelrechte Berba aufzuweisen: bouillir, cueillir (colligere), dormir, fuir (fugere), mentir, partir abreisen (partire), re-pentir (poenitere), saillir, sentir, servir, sortir ausgehen (sortiri). Berba mit reiner und inchoastiver Flexion zugleich besitzt die franz. Sprache nicht; doch bildeten die Alten von jouir Prs. joit, joient FCont. II. 188, 189 und jost Part. II. 66, GNev. 184.

Im Futurum stieß die alte Sprache, wie dei der 1. Conjug., den Bocal zwischen den beiden r auß: ferrai von serie, oder versetze r, wie in sosserrai Chast. 61. Das neufr. cueillir bildet queillerai. — Das Prassens sprachen ges wisse Consonanten vor s und t: dor[m]s, dor[m]t, men[t]s und so pars, repens, sens, sers, sors, auch dous, dagegen ohne s queille, saille und edenso in der 3. Ps. — Das Impers., sons oie, oies, jest ois, ois u. s. f. meist auf die prop, und

<sup>&</sup>quot;) Nachbildung dieser Formen in benesqui (benedixi) Havel 27, MFranc. II. 475, Pc. benescut neben benest 430, Fut. sogar benesquira Drell 146.

span. Form ia, ias; es brang in die 1. und 2. Conjug. ein.

— Das Perfect hatte in der 1. Ps. Sing. bei den Alten gewöhnlich i, nicht is (s. oben S. 183) und ebenso in der 3. Ps., doch trat diese, wie in der 1. Conjug., nicht selten noch mit dem ursprünglichen t hervor (tressailli, tressaillit); die neue Sprache hat im Widerspruche mit ihrem Versahren bei der 1. Conj. diesen Flexionsbuchstaden unversehrt erhalten.

Einzelne Verba. 1) Vêtir (vestire) hat vêtu für vêti (vesti noch Gar. 273), val. unten issir. Bei ben Alten mar biese Bilbung üblicher: ferir, feru GNev. 142, Part. I. 49, consentir, consentu Trist. 286b, consuivir, conseú Ignaur. 51. - 2) Berba mit startem Partic. sind ouvrir (aperire), couvrir (cooperire), offrir (offerre), souffrir (sufferre); Pc. ouvert, couvert, offert, souffert; Prf. ouvre, ouvres, ouvre u. s. w. - 3) Defectiva. Faillir fehlen (fallere) hat nur faillis (Pf.), faillant, failli. — issir (exire) nur Pc. issu. ouir (audire): Pf. ouis; Impf. Ej. ouisse, Pc. oui. - saillir hat nur Ind, Prf. saille (3. Sg.); feine Compof. as- tressaillir find vollståndia. Ebenso vollständig waren alle vier Berba bei ben Alten: issir ober ussir 3. B. bilbete: Kut. istrai; Orf. is, is, ist, issons; Imper. is; Of. issi Part. II. 47, Oc. issu und issi Chast. 102; o'ir: Kut. orrai, Prf. o'i, o'is, o'it ot, oons, oes, oent; Impf. ooie; Pf. oi. - Ueber gesir s. unten S. 206.

Gemischte III. Conjug. Wir sahen, daß tie Inchoativform im Italianischen und Provenzalischen nur auf das Prassens, im Spanischen und Portugiesischen aber nicht einmal auf bieses einwirkte. Im Französischen ergriff diese Flerionsart nicht allein das Prassens vollständig, sondern auch das Imperf. und Gerundium, so daß außer dem Infinitiv nur das Perfect mit dem davon abgeleiteten Imperf. Conj. und das Particip der alten Form treu blieb. \* Beispiele aus der lat. 2. und

<sup>\*)</sup> Es ift ein Idiotismus, wenn Marie be France auch im Perf.

3. Conjug. sind emplir, sleurir, jouir, fremir, en-vahir, convertir; aus der 4. sinir, hennir, nourrir, re-partir, perir, punir, asservir, as-sortir, res-sortir; \* neu gebildete: choisir, garantir, hair (ahd. hazon); verloren sind der neuen Sprache es-covir (ex, cupere), guenchir, honir, jehir (ahd. jehan), laidir, marrir, plevir, escarir (vgl. prov. Conj. S. 174).

Anomal ist hair, bas im Sing. bes Pras. Indic. hais, hais, hait (nicht hais), also keine Juchoativsorm hat; die Alten sectierten es (merkwürdig, da es ein fremdes Wort) durchaus nach der reinen dritten: he, hes, het, haons, haez, heent; Conj. hace, 3. Ps. hast Trist. 251<sup>a</sup>.

Starke Flexionsart. — Sie beherrscht in ber altern Sprache beinahe bieselben Berba wie im Provenzalischen, bie neue hat ihren Bereich mehr eingeschränkt.

Zu bem Infinitiv ber 2. Conjug. auf re tritt noch ber auf oir (lat. ere), früher auch er eir lautend; dieser zeigt also nun ausschließlich starte Verba an. Schwanten zwischen langem und kurzem e ist in der alten Sprache leicht bemerklich; ardoir, manoir, cremoir vertragen sich mit ardre, maindre, criembre; starter aber ist die Hinneigung zur dritten: taisir zwar neben taire ist noch provenzalisch, eigen aber sind unter andern courir oder die alten Formen arsir für ardoir, cheir sür cheoir, cremir für cremoir, seir für seoir, veir sür veoir, und dieses i des Insin. außert sich denn auch in einzelnen Zeitsformen: man liest arsist arsirent, oremirent, cheirent, seirrent. Andre Formen mit i, wie lisirent, plaisirent, lassen auf einen Insinitiv lisir, plaisir schließen, der sich wie luisir, nuisir verhalten würde; auch valirent valissant GNev. 75, Bert. 142, QFAym. v. 390, aparissant Gar. 124 beuten äußersich auf

sagt: hunesistes (= honistes) II. 148, choisisismes (= choisismes)
151. Ebenso garesist Ignaur. 12, suffrisist Havel. 31, gehesist Bert.
124, hounesisse Poit. 10.

<sup>\*)</sup> in der Bed. wieder ausgehen, mogegen es in der Bed. ju einer Gerichtsbarteit gehoren wie sortir geht.

vahr, aparir. Bei der Gestaltung dieses Modus ist außer der gemeinrom. Contraction auch die Einschiedung eines t zwischen sund r, traft deren aus crois're (crescore), croistre, neufr. oroitre, wie im kat. tonstrix aus tonsrix hervorgieng, so wie die eines d zwischen n und r, l und r (remaindre, moldre) u. dgl. anzusühren. — Das Futurum verwirft die Insinitivserm oir, aus mouvoir wird mouvrai, und schaltet zwischen lr, nr ein euphonisches d: valdrai (vaudrai), viendrai. In septerm Worte, so wie in tiendrai ist auch noch der dem Insiste. fremde Diphthong nicht zu übersehen.

Im Prafens Indic. ift eo, io fast verwischt: tiens erinnert nicht mehr an teneo, sais nur noch durftig an sapio. Suncope hat noch tiefer eingegriffen als im Provenzalischen und ben Stammconsonanten felbst wo er im Infinitiv noch haftet hier zuweilen meggenommen, val. dois, veux, meux mit devoir, vouloir, mouvoir. Diphthongierung findet fich in acquiers, tiens, viens, meurs, veux u. a. Die 1. Ps. Plur. geht auf ben ursprunglichen Consonauten wieder gurud, baber connoissons, cousons, moulons, buyons bott cognoscere, consuere, molere, bibere; einen falschen Consonanten zeigen aber circoncisons und lisons so wie einen falschen Bocal buvons (altfr. beons) nach dem Verf. bus. Die 2. Pl. richtet fich mit Ausnahme von ditez, faites gang nach ber ersten, die 3. beobachtet den Consonanten der 1. und den Bocal des Ging.: lisent, boivent, viennent, abmeichend sont (faciunt) und einige andre. - Im Draf. Conj. tritt cam, iam noch beutlich bervor in deuille (doleam), voie (videam), plaise (placeam), sache (sapiam). Die Alten fagten auch viegne, tiegne und Dieser Jot , Laut konnte, wie bei den Provenzalen in harte, so bier analog in zischende Aussprache umschlagen, daher venge, tienge, morge (moriar), apierge (appaream); endlich ergriff er auch die einfache Endung am und felbst die 1. Coujug.: pregne prenge, defegne defenge, aille auge v. aller, doigne doinge (donem), devorge (devorem), demurge (demorer). Die 3. Pf. Sing. flectiert mit e, selten mit t, wie in ait (habeat), soit (sit), früher auch puist (possit). Die 1. und 2. Plur, richtet fich in ihrem Bocal nach ben gleichen Personen

bes Indic.: buvious, recevions, Sing. boive, reçoive. Ans bre Abweichungen zeigt die Tabelle.

Berfect. 1) Die einfache Rlerion mit i begreift nur altfr. sis (seci), vi (vidi), vinc (veni); dazu darf man tinc (tenui, it. tenni) rechnen. - 2) Die Flerion mit s behauptet sich fast ohne Einschränfung: altfr. ars, aers, clos, escos (excussi), dis, duis u. f. w., bazu ocis (occidi), raiens (redemi), sis (sedi), sols (solvi) u. a. Die alte Sprache hat überbief noch einige merkwurdige Kalle: a) Die Perf. auf pxi haben bie starte Bilbung ns, die ihnen ursprunglich unzweifelhaft zufam: man trifft ceins (cinxi), oins (unxi), plains (planxi), poins (punxi), abulich atains (attigi); sie entsprechen ben prop. ceis, ois, plais, pois, ateis und den ttal. cinsi, unsi, piansi, punsi, attesi, b) Die Berba auf -loir zeigen als Rebenform gleich falls ein s: man findet als 3. Pf. chausist, faulsist, vausist, vousist neben chalut, fallut, valut, volut, besgleichen sols, tolsist neben solut, tolut (Impf. Conj. chausisse u. f. m.). In der 1. Pf. scheint diese Bildung nicht vorzufommen. Daß sich diese Kalle mit dem ital. calse, valse, volse, assolse, tolse vergleichen, liegt nahe. - 3) Die Form ui umfaßt mit geringen Ausnahmen bie prov. Kalle, erstreckt fich überdieß auch auf currere, fallere, molere, mori, pascere, solvere, vivere. Ihre Darstellung ist ganz national und lagt fich auf feine Weise aus der provenzalischen entwickeln: die latein. Alerion bleibt in ber alten Sprache unversehrt wie in molui, ober stellt sich wie in poi (potui) als oi bar; später trat, wie in ber 3. Conjug., ein s an, welches das vorhergehende i verdrangte, fo in moulus, pus. Es ist babei zu merten, daß die Alexion ben Accent an fich zog; die schwere Endsplbe als tonlos zu behanbeln, mar bem Genius ber franz. Sprache zuwider und auch ber Provenzale rettete den Ion ber Stammsplbe nur burch Abfürzung jener Endung (dolc ans dolui). Diese Tonverschiebung gibt ber 3. Classe ben Unschein schwacher Rlerion. von welcher aber das characteristische u sie entschieden getrennt halt. Starte Modificationen erfuhr ber Stamm; namlich a) nur falls er mit einer Liquida endigt, bleibt er unverlett: altfr. chalut, corui, dolut, fallut, molui, morui, parut, tolui, valui u. a.; b) Muta bagegen fallt sammt bem Wurzelvocal and: bui (bibi), crui (credidi), dui (debui), jui (jacui), lut (licuit), nui (nocui), plot (placuit), poi (polui); v wirb als u behandelt: crui (crevi = creui), conui (cognovi), peut (pavit), plut (pluvit, pluit).

Die Personalflerion beiber letten Classen (bie erfte schlägt

|        | 1.       |        | 1.     | Y.E.   | 1       |        | 1       |
|--------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| altfr. | ais      | neufr. | ais    | altfr. | auı     | neufr. | aus     |
|        | desís    |        | dis    | 1      | deús    |        | dus     |
|        | dist     |        | dit    | }      | dut     |        | dut     |
| PI.    | desímes  |        | dîmes  |        | deúmes  |        | dûmes   |
| •      | desístes |        | dîtes  |        | deústes |        | dûtes   |
|        | distrent |        | dirent | ı      | dúrent  |        | durent. |

Belege a) zu dis: 2. Pf. ocesis, prisis Drell; 3. Pf. dist Chast. 42, mist 46, ocist v. 661, prist 53, rist 69, sist Gar. 31, tráist Chast. 129; M. 1. fesimes GNev. 39, trassimes f. Drell; 2, Mf. closistes, desistes, prisistes f. Drell, quesistes MFranc. II. 148; 3. Mf. distrent Chast. 94, mistrent BGuiot v. 1668, pristrent Chast. 155, quistrent Havel. 2. - b) au dui: 1. Pf. aperçui Part. II. 48, crui Trist. 246b, mescrui Part. II. 68, mui 20, connui 100; 2. Pf. conceus das. 13, seus Chast. 135; 3. Mf. but GNev. 175, aperçut Chast. 149, crut (credidit) 101, dut 69, mut Part. I. 19, pot Chast. 49; M. 1: beumes Trist. 273<sup>a</sup>, receumes MFranc. II. 477, jeumes Trist. 281a, seumes Gar. 209; 2. Mf. aperçutes Chast.; 3. Pf. burent das. 89, durent Trist. 257b, jurent 260b, conurent Chast. 52, sqrent 86, turent 155. — Die s - Flexion hat einen beweglichen Accent, der in 1. Plur. gemeinromanischer Weise auf die Klexion fortruckt; die ui - Klexion betont allein u. — Bei ersterer find wichtige Formen zu bemerken. Das obige altfr. Paradigma gibt die reinste aber nicht die üblichste Darstellung des Tempus, namlich 1) vor i wird s gewöhnlich syncopiert und man fagt deis, deimes (mit eingeschobenem s vor m deismes), deistes ; erft aus biefer verstummelten Form entsprang die neufrangosische. Beispiele: seis (sedisti) Bert. 101, deis Chast. 85, meis Trist. 303b, 1. Dl. feimes MFranc. II. 477, feismes II. 150, preimes MFranc. II. 477, traïsmes

s. Drell; 2. Ps. deistes Part. II. 46, occistes Triat. 254. Rach Consonanten ist diese Syucope jedoch nicht gestattet: arsist, remanist, nicht arist, remanist. — Die 3. Ps. Plur. kommt in verschiedenen Gestalten vor: entweder wird das ensphonische t gar nicht angewandt wie in disrent, sisrent, prisrent, woraus schon in der alten Sprache dirent, sirent, prirrent hervorgieng, oder selbst das slerivische r wird ansgeworssen, womit naturlich auch t verschwindet und man sagt disent oder dissent, vgl. sisent Part. I. 12, missent 19, prissent 14, quisent Poit. 67, sisent Ignaur. 63. Bei den Provenzalen war dieser Aussall des r selten, erstreckte sich aber auch auf die 3. Classe. Die Ausscht des altst. Perfects in seinen verschiedenen (starten) Kormen ist nun die folgende:

dis
desist, deist
dist
desimes, desismes; deimes, deismes
desistes; deistes
distrent, disrent, dirent, disent,

- Bei ber ui - Flexion ist nur anzuzeigen, baß bie schon erwähnte altfr. Einschiebung bes s vor t hier sehr gebrauchlich ist; conust, dolust, just, plust, tust können aber leicht Berwechslung mit bem Conj. herbeisühren.

Das Imperf. Conj. bilbet fich bem Perfect gemäß auf folgende Beise:

| af. desisse; deisse   | nf. disse | af. deusse | nf. dusse |
|-----------------------|-----------|------------|-----------|
| desisses; deisses     | disses    | deusses    | dusses    |
| desist; deist         | dît       | deust      | dût       |
| desissiens; deissiens | dissions  | deussiens  | dussions  |
| desissies; deissies   | dissiez   | deussies   | dussiez   |
| desissent; deissent   | dissent   | deussent   | dussent   |

Belege. 1. Sg. arsisse Trist. 256<sup>a</sup>, presisse Part. 45; feisse Chast. 47, preisse Trist. 245<sup>a</sup>; 3. Pf. aersist (adhaesisset) Ignaur. 80, desist GNev. 57, MFranc. I. 238, presist GNev. 186, quesist MFr. I. 254; deist Chast. 48, meist v. 734, preist MFr. II. 429, oceist Gar. 136, seist 123; 1. Pf. desi-

siens FCont. I. 402; 2. Pf. mesisies GNev. 18; 3. Pf. fesissent MFr. I. 234; meissent II. 60. — beusse MFr. I. 266, crousse Part. I. 89; 2. Pf. peusses Trist. 273<sup>b</sup>; 3. Pf. creust FCont. II. 189, deust Havel. 1, leust GNev. 138; Pf. deussiemes f. Drell, jeussiens bas.; 2. Pf. creussiez Trist. 250<sup>a</sup>; 3. Pf. meussent Part. I. 15.

Verticiv 1) auf s and lat. sps. faum and tus, itus: altfr. clos, aers, remes (remansum), mis, acis, pris, quis, bedgleichen semons (summonitus), trems (gl. tremitum), despis (despectus), sors (surrectus). — 2) Auf t aus lat. tus: altfr. caint (cinctus), cuit, dit, duit, escrit, fait, frait u. a. - 3) Auf ut ober u. das wie bei ben Provenzaken meift bie Stelle bes lat. itus einnahm. Die Klerion fuat fich jedoch bier an ben Stamm, nicht wie bei jenen an bas Verfect, und war in ber Art, daß Muta ausfällt und e alsbann ben Wurzelvocal bezeichnet: deut ober deu (debitum), bagegen volut volu. Beisviele: receú Chast. 59, coneú 61, peú (pastus) MFranc, II. 474, pleú (placitus) GNev. 152, seû (v. sapere) Chast, 118. Durch Elisson schwand jenes e hier und ba schon bei den Alten: bu GNev. 175, dechut 175, crut Trist. 279a, pamut Chast. 51, entschieden bei den Neuern. Sammtliche Perfecta dritter Classe nehmen biefe Participialform an, genau wie im Provenzalischen, und auch auf franz. Boben trifft mas die seltsame Berlängerung remansu = pr. remazut, aber nicht temsu.

Bergeichnis ber Berba.

I. Elasse. — Perf. ohne Ableitungsbuchstaben. Faire (Sacere) gehört äußerlich zur 2. Elasse; ferai; fais, faisons, faites, font; fasse; fis; fait. Das altsr. faire weicht wenig hievon ab. Dahin auch die Composita con-; sus-fire: consis, sisons, sisons, sisons, fisez, fisent; consis; Pc. consit, doch sussi. — tenir (tenere); tiendrai; tiens, tenons, tiennent; tins, tinmes, tintes, tinrent; tinsse; tenu. Altsr. tenir; tenrai tendrai terrai; tieng; ting, tinrent tindrent; tenisse; tenu. — venir extenir; altsr. Pf. ving Part. I. 48, vinc Havel. 17. — voir (videre); verrai; vois, voyons, voient; voie, voyions; vis; vu. Alt veoir; voi, veons; vi, veis GNev. 137; veisse; veu;

Inf. auch veir Part., GNev., Gar. 194 u. a. Prévoir und pourvoir, Fut. -voirai.

Il. Classe. - Berf. s, Bart. meist s. Circon-cire (circamcidere); circoncis, cisons; circoncis; circonsis. Dahin alttr. occire (occidere); oci Part. I. 93, ocis, ocit, ocions; ocis; ocis. — clore (claudere), befectiv: clorai; Vrf. clos. clos, clôt; Dc. clos. Composita a) éclore bef.: éclôra, éclôront; Prf. éclôt, éclôsent; Conj. éclôse, éclôsent; Pc. éclos. b) con-, ex-clure vollstandig: conclus, cluons; conclus; conclu (falsches Partic.). Altfr. ist clore vollständig: clo, cloons; clos; clos. - dire (dicere); dis, disons, dites, disent; dis; dit. So auch redire; die andern Composita haben im Praf. disez für dites. Altfr. dire; di, diz, dit (oft dist Part. II. 59), disons, dites, dient; die; dis; dit. - lire (legere); lis, lisons; lis; lu. Altfr. schwankt lire zwischen ber 2. und 3. Classe, bas frembartige s bes Praf. hat sich aber auch hier schon festaesett: lis, lis, list FCont. II. 217, lisons; lise, lisons Part. II. 136; list, listrent und lui, lut Trist. 277a, 279a, lurent; leisse und leusse (vgl. esleust Part. II. 123); leit lit und leu. — mettre (mittere); mets, met, mettons; mis; mis. Alt metre u. f. w. - prendre (prehendere); prends, prend, prendons, prennent; pris; pris. Altfr. prendre, oft penre; Orf. noch prendons, prendes; pris; pris prins. quérir (quaerere) in den Compos. ac-, conquérir u. a.; querrai; quiers, querons, quierent; quis; quis. Altfr. einfach querir. - rire (ridere); ris, rions, rient; ris; Dc. ri für ris. Alt rire; ris; ris; ris. — seoir acziemen (sedere) befectiv: siéra; siéroit; sied; siéent; sevoit; Compos. a) surseoir, defectiv: sursois; sursoie; sursis; sursis; sursoyant. b) asseoir sepen, vollständig: asseverai und assierai; assieds, asseyons, asseient; assis; assis. Altfr. seoir; serrai; siet (3. Pf.), sient Part. I. 82; sis; sis Ren. III. 92. Reben seoir auch seir Ignaur. 75 u. a. — traire melfen (trahere); trais, trayons, traient; Pf. fehlt; Pc. trait. Altfr. trairc gieben, Pf. tráis; Pc. trait.

Berlorene (altfr.) Berba. Ardoir und ardre (ardere); Pf. ars; Pc. ars. Zu bemerken Inf. arsir Rou v. 1101. — es-corre (excutere) unb res-corre, se-corre (succutere); Prf. 3. esqueut; Pf. rescos (rescosistes Trist. 275b); Pc. escos Romanc, 65, rescos Part. II. 130, secos. - ra-embre (redimere) mit bem Pf. raiens, 3. Pf. raienst (= pr. rezems, it. redense). - a-erdre (adhaerere); aers; aers. - d-espire (despicere); Prf. despisent MFranc. II. 63, -sez 441; despis Chast. 96; despit bas. 68. — manoir bas. 62, maindre 119 (manere), besonders re-manoir; maindrai; Pf. re-mains, 3. M. remest (remist) NFCont. II. 487, 488, remestrent; remes (remansu Bert. 89). — em-peindre (impingere); Mf. 3. Sq. empaint Gar. 193. — semondre (summonere); Df. semons, semonstrent; Dr. semons Trist, 290b, GNev. 125. sordre quellen (surgere); sordra; a-sort Chast. 153, sordent BGuiot 332; Of. sorst Part. I. 17, surstrent; sorsist Chast. 159; Pc. sors Trist. 2822, Fem. sorse 257b (baher source Quelle). Reufr. ist nur noch sourdre und sourdent (Ind. Drs.) úbria. — soudre und toldre s. folg. Classe.

Altfranz. s - Form noch lebender Berba: 1) auf -ndre s. S. 195): ceindre, Pf. ceins MFranc. I. 108, Conj. cainsist Part. II. 62; estreindre, Pf. estreins (estreinst Havel. 14), 3. Ps. estraint Ignaur. 65; oindre, Pf. oins nach dem Conj. oinsisse Orell; plaindre, Pf. plains (pleinstrent MFranc. II. 495); poindre (poinstrent Orell); ataindre, Pf. atains (atainsent Orell; atainsist Trist. 264<sup>b</sup>. — 2) in uire (f. S. 196), Pf. duis (vgl. deduistrent Chast. 53, conduisist Part. I. 27); de-struire, Pf. destruis BGuiot 343. — 3) escrire (scribere) mit dem starten Pf. escris (3. Ps. escrist Chast. 170). — 4) Ueder falloir u. a. s. unten.

III. Elasse. — Perf. altfr. ui, oi, nfr. us, Part. meist u, Instin. meist oir. Avoir s. S. 187. Altfr. Compos. a-. ramentevoir erwähnen GNev. 119; -mentui Ignaur. 13; -menteu Part. II. 133. — boire (bibere); bois, buvons, boivent; boive; bus; bu. Altfr. boivre; boit NFCont. II. 430, bevons; bui; beú. — con-cevoir (concipere) nebst ben andern Compositió; concevrai; conçois, cevons, coivent; conçoive; conçus; conçu. Altfr. -cevoir und coivre; -çui; -çeú. — dechoir (cadere), descriv: decherrai; dechois, choyons, choient;

dechoie; dechus; dechu. Desgl. echoir bef., Knt. nur écherra; Orf. nur échoit, échoient; Of. nur échut; Ger. écheant. Altfr. cheoir scheint pollstanbig: cherrai; Prf. 3: chiet, chieent; Of. chaí Chast. 55, Trist. 249 nach bem Ins fin. chair MFr. II. 107; übrigens dechui; ched (ein Fem. cheoite SSag. 152). - courir, auch courre (currere); courrai; cours, courons; courus; couru. Alt corre; corui MFr. II, 100; cora. — croire (credere); crois, croyons, eroient; croie; crus; cru. Altfr. croire; crui; creu; daneben Vf. creí Part. II. 67. 95, 3. Wf. creí GNev. 6, Conj. creisse Chast. 108, GNev. 18. — croître (crescere); crois, croissons; crus; crû. Alt croistre; crois, cressons; crui (3, 9)f. ercistrent Dreff); creu. - devoir (debere) wie cevoir, so auch altfr. - falloir nothia sein (fallere), impersonell: faudra: faut: faille; failloit; fallut, Conj. fallut; fallu. Im Altfr. ift bas Pf. faulsist (3. Pf.), Conj. faulsisse zu merten. \* - gesir (jacere), befectiv: Prf. nur git, gisons, gisent; Impf. gisoit; Ger. gisant. Altfr. gesir; gerrai; gis Part. II. 17, gis (2. 96.) Chast. 166, gist 16.; gise; jui (giu SSag. 33); geusse; geu. -- moudre (molere); mouds, moulons; moulus; moulus. Alt molre moldre; molui?; molu. — mourir (mori); mourrai; meurs, mourons, meurent; meure; mourus; mort. Alt morir; morrai; muer 20.; morui Part. II. 6, morut Chast. 168; morusse Part. II. 67; mort. Reben morui gibt es Spuren der prov. Korm mori. - mouvoir (movere); mouvrai; meus, mouvons, meuvent; mus; mu. Alt movoir; muef?; mui; meu. — con-noître (cognoscere); connois, noissons; connus;

<sup>\*)</sup> Aus fallere tauschen, entgehen, verborgen bleiben, entsprang 1) faillir irren, altfr. auch: nicht da sein (Part. I. 34), it. fallire veresehlen, hintergehen, sp. fallir mangeln Cid, hintergehen, pr. fallir irren; 2) das den andern Sprachen sehlende ftarke Berbum falleir mit der Bedeutung nöthig sein, die sich leicht aus der Bed. nicht da sein entwickeln konnte: il me faut es ist für mich nicht da, geht mir ab, ist mir nöthig, vgl. lat. me fallit es entgeht mir. Die neue Sprache scheidet die Formen durch die Bedeutung, die alte war hierin minder streng und eben dieß redet für die Abkunst beider Berba von sallere, nicht etwa das erste von einem deutschen Berbum sehlen.

connu. Altfr. conoistre; conois, noist (quenoist); conui; coneu. - paître (pascere); puis, paissons; Df. nur im Compos. repus; pu. Alt paistre; Pf. 3. peut; Pc. peu. - paroftre (Indicativ v. parēre) wie connoître. Die alte Sprache besak neben paroistre noch bas einfache paroir (= pr. parer. it. parere), Kut. parra; Prf. part, perent; Pf. parut : Dc. paru. Kormen, bie man nun zu paroître rechnet. - plaire (placere); plais, plaisons; plus; plu. Altfr. plaire; Df. 3. plot, plorent: pleu. - pleuvoir (pluere), impersonell: pleuvra: pleut : pleuve ; plut ; plu. Alte Kormen : plovoir ; pluet ; plut GNev. 70; pleust Chast. 167; pleu Part. I. 86 (emplu GNev. 70). - pouvoir (posse); pourrai; puis peux, pouvons, peuvent; puisse; pus; pu. Alt pooir; porrai; puiz, pues, puet, poons. pueent Chast 865; puisse; poi, pot, porent; peusse poisse; peu. Daß in pouvoir v eine spatere Ginschiebung ift. ward Thl. I. 164 schon angeführt. — savoir (sapere); saurai; sais, savons; sache (aud) Imper. sache, sachez); sus: su; Ger. sachant. Altfr. savoir; saurai sarrai; sai; saiche; soi, sot (sut Trist 264a), sorent; seusse; seu. - re-soudre (resolvere); resous, solvons; resolus; resolu mp resous; befal. ab., dis-soudre ohne Pf., Dc. -sous. Alt soudre: Pf. solui: solu; Pf. statt solut auch solst, Pc. solt sout. — taire (tacere): tais, taissons; tus; tu. Altfr. taire; tais; tui; teu und im Inf. auch taisir. — valoir (valere); vaudrai; vaux, valons; vaille, valions, vaillent; valus; valu; Ger. valant. Prévaloir hat im Orf. Conj. prévale. Altfr. valoir; valdrai varrai; vail, valz, valt 20.; valui (nach valut Chast, 103); valu. Das Verf. hat gewöhnlich die s- Korm: valsist, valsisse u. f. m. vivre; vis, vivons; vécus; vécu. Alt vivre; vesquí mie prop.; vescu. - vouloir (velle); voudrai; veux, voulons, veulent; veuille, voulions, veuillent (Imper. veuille, veuillons); voulus; voulu. Altfr. voloir; voldrai vorrai; Orf. 3. velt, volons; veille; volui? 3. Pf. volt Chast. 71, 76, Ignaur. 67, volrent 144 (voldrent QFAym. v. 24, vaurent Ignaur. 21 u. a); volu. Perf. gewöhnlich mit s: 2. Pf. vosis Chast. 41, 3: volsist 176, VI. volstrent MFr. II. 430; volsisse für volusse BGuiot 327 u. f. w.

batu-te io, batu-ve io ich schlage bich, euch. — 2) Das Pras fens ber verschiedenen Modi unterliegt einem ben übrigen Spras chen zum Theil unbefannten Bocalwechsel, namlich a) Diphe thongierung ift selten: doare von dureare (dolere), poate von puteare (posse); es gibt umgekehrt Kalle, worin bas Prafens bem biphthongierten Infinitiv gegenüber einfachen Bocal befist: cunosc cunoastere (Imper, aber cunoaste), scot scoatere (excutere); b) bie stammbetonten Kormen bes Brasens enthalten ben ursprunglichen Bocal, mahrend alle übrigen Berbalmorter ihn vermandeln: a wird zu ë, au zu ëu, o zu u, boch findet die Regel nicht auf alle Berba Unwendung. Bon bieser Art sind tac teceare (tacere), laud leudare, shor shurare (ex-volare); bas gange Prafens von teceare g. B. lautet: tac, táci, táce, tëcém, tëcétzi, tac; Conj. tac ic.; Smper. taci, tecetzi. Ein solcher Wechsel aber findet nicht Statt in cumpërare, auzire, punere u. a. — 3) Im Gangen wird in biefem Tempus bie latein, Betonung geachtet, baber cuget (cogito), cuminec (communico), duplec (duplico); abmeis chend lauten apléc (applico), culég (colligo), sufériu (suffero) und manche andre (vol. Thl. I. 121). - Das Prafens Conj. scheidet fich nur in ber 3. Pf. vom Indic. - Der Imperativ hat im Singular feine eigne Form; der Plural zeigt die Klexion tzi des Indic. (und Conj.) und ist also, wie in ben meisten andern Sprachen, baher entlehnt.

Das Imperfect stößt überall bas ursprüngliche b aus: centaam, vendeam, auzieam, und bie Schreibung centauam u. f. f. ist bloge Augentauschung.\*

Das Perfect nimmt seine 1. und 2. Ps. Plur. vom latein. Plusquamperfect: centarem, centaretzi, auzirem, auziretzi mit verschobenem Accent (cantaramus, cantaratis), ohne Zweifel weil centem, centatzi, auzim, auzitzi schon für das Präsens gelten; in der 2. Conj. fällt dieß Hindernis weg, das her neben tecurem tecuretzi auch tecum lecutzi üblich sind. —

<sup>\*)</sup> Gelbst in centaam vertritt aa die Stelle des langen a, daher Gulger in seiner mal. Gramm. ein einfaches a sest.

Mile romanischen Bölker brauchen bas latein. Plusquams perfect als Imperfect besselben Modus, der Dacoromane allein als Plusquamperfect bes Indicativs, also cëntasem formell = cantavissem, materiell = cantaveram. Diesen Borstheil, ein einfaches Plusquamperfect zu besitzen, erkauft er mit dem Nachtheil, das Imperf. Conj. durch Umschreibung ausschücken zu mussen. Der Plural des Plusquamperf. leidet die aus den verwandten Sprachen schon bekannte Zurückschiedung des Tones auch hier: cëntásem, cëntásetzi.

Das Gerundium hat fich erhalten; fein Bocal por nd trubt fich aber in allen Conjugationen zu bumpfem ë: cëntënd, vendend, auziend. - Das Varticip Prasens ist erlos ichen und in feine Mirksamkeit tritt bas Gerundium ein. Das 'Derfect hat auch hier active und vassive Bebeutung: seine Con-Aruction mit ber Prapos. de verrath bas latein. ben andern Sprachen fremde Suvinum, welches fich ber Form nach nicht pon ihm unterscheiben konnte: casa aceasta este de vendut bieß haus ist zu verkaufen, greu de suit schwer zu besteigen, usor de portat leicht zu tragen. Unter die Participia rechnen bie walachischen Grammatiker auch das Abjectiv auf torin. Kemin, toare: cëntëtoriu ein Singenber, fiitoriu ein Seienber, invinsetoriu ein Siegenber, fecëtoriu ein Machenber, peritoriu ein Umfommender. Berbunden mit bem Vartic. Verf. fostu dient es ebensowohl bem Begriffe der Bergangenheit: fostul cëntëtoriu ein singend Gewesener, cantator qui fuit.

Noch ist für alle Conjugationen anzumerken ber Uebertritt bes d in z. Man gibt die Regel, daß dieß stets vor i gesschehe: Inf. läudare, Prs. lauzi; Prs. aud, Imps. auzieam, Inf. auzire; bei einigen wie cadeare, credere, rädere, sedeare, vädeare geschieht dieß aber auch im Gerundium und Particip, als cazänd, rezänd, şezänd, vezänd, cazut 1c. (Alex. 12, Lesic. 18).

In der Umschreibung des Passivs weicht das Dacoros manische beträchtlich von den übrigen Sprachen ab. 1) Ges meiniglich wird das Activ im Reservoerhaltnisse hierzu verswendet: io me laud (= sat. laudor), tu te lauzi, el se laude, noi ne leudem, voi ve leudatzi, ei se laude. Das stalsanische

io mi lodo gibt einen ganz andern Sinn. Reins der angränzenden Bölker kennt diese Methode. Indessen kann das Passu 2) doch auch mit esse umschrieben werden, wodei aber das Particip des zweiten Berbums den Begriff der Bergangenheit behålt, d. h. frate meu este leudat ist = frater meus est laudatus; doch ist diese Umschreibungsart auch auf die Zukunft anwendbar (Alex. 207) und es darf nicht verschwiegen werden, daß auch im Serbischen das mit Sein (biti) gebildete Passu sich auf Bergangenheit und Zukunst beschränkt, die Gesgenwart nur durch das Activ (sie loben mich) gegeben wird (Wut v. Grimm S. 69). Um Misverständnisse zu vermeiden, da me laud auch "ich lobe mich" heißen kann, wird 3) im Walachischen ebenso wie im Serbischen me laude "sie loben mich" gesagt (Sulzer 227).

Hulfsverba sind aveare haben, fire sein, voiire ober vreare wollen.

1. aveare. — Jub. Prf. am, ai, are (au); avem (am), avetzi (atzi), au. Impf. aveam, aveai, avea; aveam, aveatzi, aveau. Perf. avui, avusi, avu; avurëm, avurëtzi, avurë; daneben avusei, avusesi, avuse; avusem, avusetzi, avuserë. Plusq. avusem, avusesi, avuse; avusem, avusetzi, avuse; daneben avusesem 10. Conj. Prf. am, ai, aibë; avem, avetzi, aibë. Imper. aibi, avetzi. Ger. avënd. Pc. avutoriu, avut. Umschreibung wie beim Activ. — Anm. Beachtenswerth ist are (habet) und das Perf. avusei (daher das 2. Plusq. avusesem), eine Berlängerung mittelst starter Flerion, einigen franz. und prov. Fällen nicht unähnlich.

2. fire sein (sieri \*). — Ind. Prs. sein sent, es eşti, este è; sentem, sentetzi, sent. Imps. eram, erai, era; eram, eratzi, erau. Pf. sui, sui, sû; furëm, surëtzi, surë; baneben susei, susesi, suse; susem, susetzi, susere. Plusq. susesem, susesesi, susese; susesem, susesetzi, susese. Conj. Pras. siu, si, sie (sie); sim, sitzi, sie (sie). Imper. si, sitzi. Ger. siend. Part. siitoriu, fost. Die Composita bilbet sire mit sich selbst.

<sup>\*)</sup> altlat. auch firi, Voss. Arist. 2, 13; 5, 38.

nur im Perf. mit aveare: am sost ich bin (habe) gewesen, dagegen eram, siu sost und selbst siu fost sost ich ware gewessen. — Ann. Die gemeinromanischen Bildungen essere, essendo, stato brangen hier nicht ein: sieri gab den Insinitiv, den Imperativ, das Gerundinm und selbst das Prasens Conj., wahs rend es dem Italianer nichts weiter als ein Futurum (sia) lieh; von sui (daneben susei = avusei) erzwang der Dacoros mane ein Particip sost = ital. stato.

3. voiire, vreare (velle). — Es hilft mit zweien seiner Zeitsormen aus, nämlich Präs. Ind. voiu (quch oin), vei, va; vom, vetzi, vor. Imps. vream, vreai, vrea; vream, vreatzi, vrea.

Conjugationstabelle. \*

|                     | 1.                   | II.           | III. a.    | III. b.   |
|---------------------|----------------------|---------------|------------|-----------|
| Ind.                | βſ. cënt             | vënd          | aud        | flor-ésc  |
|                     | cëntz-i              | vënz_i        | auz_i      | flor-ești |
|                     | cënt-ë               | vënd-e        | aud-e      | flor-este |
|                     | cënt <b>–ë</b> m     | vënd-em 1     | auz_ím     | flor-ím   |
|                     | cēnt_átzi            | vënd-etzi     | auz-ítzi   | flor-ítzi |
|                     | cënt-ë               | vënd          | aud        | flor_esc  |
| Smpf. cënt-ám (aam) |                      | vënd-eam      | auz-ieam ? | flor_ieam |
|                     | cent-ái              | vënd-eai      | auz-ieai   | (= dorm.) |
|                     | cënt-á               | vend-ea       | auz-iea    |           |
|                     | cënt_ám              | vënd-eam      | auz_ieam   |           |
|                     | cënt-átzi            | vënd-eatzi    | auz-ieatzi |           |
|                     | cënt-á               | vënd-ea       | auz_iea    |           |
| Pf.                 | cênt-ái <sup>3</sup> | vënd-úi ³     | auz-íi 8   | flor-fi   |
|                     | cënt-áşi             | vënd-úşi      | auz-íşi    | (= dorm.) |
|                     | cënt-à               | vënd-ù        | auz-ì      | Ì         |
|                     | cënt_árëm            | vënd-tirëm 4  | auz-írëm   |           |
|                     | cënt_árëtzi          | vënd-úrëtzi 4 | auz-írëtzi |           |

<sup>\*)</sup> Man merke, daß i nach einem Conf. bier wie überall ftummift. Rach Thl. I. 96 follten stumme Bocale wegfallen, allein es war bebenklich, dieß Berfahren auch auf das cyrilliche nanguwenden, da es, vielleicht früher hörbar, wichtige gramm. Berhältnisse bezeichnet. —

<sup>1)</sup> Dagegen, tec-em, -etzi und fo wohl bei allen mit dem Inf. care. -

<sup>2)</sup> Andre schreiben -eam ic. — 3) cprillifch aiu und fo uiu, fiu. 🦛

<sup>4)</sup> auch -um, -utzi.

| Ţ.              | II.           | III. a.                 | Ш. Ъ.       |
|-----------------|---------------|-------------------------|-------------|
| cënt_árë        | vënd-úrë      | auz -írë                |             |
| Pop. cënt-ásem  | vënd-úsem     | auz_ísem                | flor-ísem   |
| cënt-áseşi      | vënd-useşi    | auz-ísesi               | (= dorm.)   |
| cënt-áse        | vënd-úse      | auz-íse                 |             |
| cent_ásem       | vënd-úsem     | auz-ísem                |             |
| cënt-ásetzi     | vënd-úsetzi   | auz-ísetzi              |             |
| cënt-áse        | vënd_úse      | auz-íse                 |             |
| Cj.Pf. cënt     | vënd          | aud                     | flor-esc    |
| cëntz-i         | vënz_i        | auz_i                   | flor-ești   |
| cënt_e          | vënd_ë        | aud-ë                   | flor-eascë  |
| cënt-ëm         | vênd-em       | auz-ím                  | flor-ím     |
| cënt_átzi       | vënd-etzi     | auz-ítzi                | flor-ítzi   |
| cënt₋e          | vënd_ë        | aud_ë                   | flor-eascë  |
| Imp. cënt-ë     | vënd-e, tac-i | auz-i                   | flor-este   |
| cënt-atzi       | vënd-etzi     | auz_itzi                | flor-itzi   |
| Inf. cënt-à(re) | vënd-e(re)    | auz-ì(re)               | flor-ì(re)  |
| Ger. cënt-ënd   | vënd-ënd      | auz-iënd 5              | flor-iënd   |
| Pc. cënt-ëtóriu | vënd-ëtóriu   | auz-itóriu <sup>6</sup> | flor-itóriu |
| cënt-at         | vënd_ut       | auz-it                  | flor_it     |

Die Umschreibung hat etwas ungleichartiges; sie geschieht eben sowohl mit sire wie mit aveare, wodurch jenes Berbum zur Darstellung des Passüd freilich wenig tauglich blieb. Mit sire faste man das Particip in activem Sinne: siu cëntat ich sei einer, der gesungen hat, wie hortatus sim; auch der Serbe verdindet jesam (ich bin) auf diese Weise mit dem Partic. Perf. des Activs: jesam sgrao ich din einer, der gespielt hat. Die umschreibenden Tempora sind nun solgende: Perf. Ind. am, ai, au; am, atzi, au cëntat ic. Plsq. am sost cëntat ich hatte gesungen. Hut. voiu cëntà. Imps. Conj. a) vream cëntà ich wollte, wurde singen; d) asi, ai, ar, am, atzi, ar cëntà. Pf. siu cëntat ich hatte gesungen. Inf. si cëntat gesungen haben, auch st sost cëntat = cantavisse. Auch cëntëtoriu kann mit si vers bunden werden.

<sup>5)</sup> nach Clemens u. a. -ind, -end. — 6) nach andern -etoriu.

I. Conjugation. — Sie zählt 1) viele ablantende Berda aks: begare Prf. bag, blestemare blastem (blasphemare), celcare calc, lesare las (laxare), seltare sakt: leudare kand; sburare sbor (ex-volare), purtare port, sculare scol, turnare torn. Ueberdieß besigt sie 2) viele, welche im Pråsfens dem Stamme die Sykbe ez ansügen, als armare arméz, ceteramare ceteraméz, cetzelare cetzeléz, oftare oftéz, tzitare tzitéz.

Einzelne Berba. 1) Dare und stare haben das Prs. dau, stau, Pf. dedei (stetei?), Pc. dat, stat. Andare fehlt (nebst vadere und ire); gehen heißt meargere, welches formell (Pf. mearsei, Pc. mers) genau mit dem kat. mergere zusammenstrifft. — 2) Zwei andre Berba erleiden eine besondre Modissication des Stammes: luare nehmen (lat. levare), Prs. leau ieau, leai ieai, leaa iea, luvëm, luatzi, leau ieau; Imps. luam 1c.; Pc. levat luat. — mënare (lat. minare), Prs. mën mëiu, mëni mëii 1c.

H. Conjugation. - Der Infin. hat langes und furzes e; jenes hat sich in ea (flavisch t) erweitert, ganz parallel bem franz. oi (aveare = avoir). Als Unterschied zwischen beiden Classen wird für die erste der Imper. in i, für die zweite ber in e angeführt: taci, bate, und im Prafens betont ein Grammatiker batem neben tacem (Sulzer S. 223. 221). Die wichtigsten Worter, wohl fammtlich nach allgemeiner Bil-Dungsregel lateinischen Ursprunges, find: 1) mit ea: aveare, beare (contrahiert aus bévere?), cadeare (cazui, cazut), dureare (dolere) impersonell, gieceare (jacere), re-mëneare, pareare impersonell, pleceare, im-pleare, puteare (posse), ședeare (șezui, șezut), teceare, tzineare (tenere), vedeare (vezui, vezut), vreare (velle). 2) Mit furzem e: batere, incepere, cernere, creastere (= fr. croistre), credere (crezui, crezut), coasere (consuere; Prf. cos, Pc. cusut), facere, geamere, naștere, gu-noaștere, peardere (perdut), soreamere sich austrengen (Prs. sorem), a-sternere, teamere (timere), treacere burchgehen (trajicere?), vëndere, in-vestere (investire).

Das Perfect biefer Conjug, lautet ital. und jum Theil

auch prov. ei; ob es im Walachischen je die erste Endung hatte, wie noch in der starken Conjug. (dusei, scrisei), ist uns gewiß. In seiner heutigen Gestalt entspricht es ganz der 3. Classe der franz. starken Flexionen: datti = battis. Gleichs wohl schien es rathsam diesen Verben die gegenwärtige Stelle anzuweisen: die walachischen Flexionen lassen sich nicht schlechts hin nach gemeinromanischem Maßstabe behandeln.

Das Gerundium enthalt einen formellen Zug von Bebeutung: bie Stammconsonanten c und g behaupten, indem bas folgende e sich in ë verdunkelt, ihre gutturale Geltung ducënd, dicënd, tëcënd, frigënd, legënd (meist starke).

Einzelne Berba. 1) Abweichungen im Prasens haben: beare, beau; puteare, pot und pociu, poti, poate; facere hat den Imper. se. — 2) Naştere hat Pf. nëscui?, Pc. nëscut; cunoastere, cunoscui, cunoscut. — 3) Desectiv scheint ploae oder ploao (pluit).

III. En jugation. — Zur reinen britten gehören: auzire (Prs. aud), a-coperire, dormire, su-ferire, sugire, eş-ire, de-lungire verlängern, mintzire (mentiri), murire, patzire (pati), des-partzire (Prs. part), putzire (putere), sërire (salire), scuipire spucken (prov. escupir), sorbire (sorbere), suire ausheben (subire), venire. Hierzu nehme man noch einige Berba auf ëre, Pc. ët, worin ë aber das slavische A vertritt, wie omorëre tödten (vgl. serb. umrêti sterben), oborëre hersabwersen (serb. oddriti dass.). — Die reine und Inchoativsorm zugleich besigen bëlbutzire, slorire, sentzire, voiire (velle).

Die Flexion bietet als einen einheimischen Zug bas im Imperf. noch erhaltene latein. ie: auziea, dormiea.

Einzelne Berba. 1) Abweichungen im Prasens: a) sugire, sug (= it. suggo); b) iu nehmen an: acoperire, acoperiu; murire, moriu; suserire, suseriu; patzire, patziu; suire, suiu; mit syncopiertem Consonanten: perire, peiu (auch per); sërire saiu; venire, vin und viiu, vini vii, vine, Imper. vinë. — 2) stire (lat. scire), Prs. stiu, hat das Part. nach der 2. Conj. stiut.

Die gemischte 3. Conjug. beschränkt bie Inchoativsterion, wie im Italianischen, auf die stammbetonten Kormen bes Pra-

sens. Beispiele sind aus der latein. zweiten und britten: albire, acrire, dorire sich sehnen (dolere), repire (rapere), contenire, tusire (tussire), vomire (vomere); aus der 4. lergire (largiri), mugire, nutrire, serbire (servire); fremde oder neu gebisbete: cerpire flicken, cosire schneiden, gensire wenden, isdenire aussimmen, lecuire heisen, pelire schlagen, robire raus ben, vorbire reden, und zahlreiche andre.

Starke Flexionsart. — Im Verhältnis zu bem gestingeren latein. Sprachstoffe der walachischen Mundart ist die Zahl ihrer starken Verba nicht unbeträchtlich. Das Perfect scheint überall auf sei auszugehn; \* seine Flexion ist die folgende:

Sg. ars-ei Pl. ars-erëm ars-esi ars-erëtzi ars-e

Das Plusquamperfect ist ars-esem u. s. w. Das Particip Perf., welches stets auf s ober t ausgeht, nimmt in seinem Feminin, wie die andern Abjectiva, den Diphthong: sert seartë, copt coaptë, ros roasë.

Berzeichnis starter Berba. — Ardere; Pf. arsei; Pseq. arsesem; Pc. ars. — ad-aogere; aos. — pur-cedere, ceasei, ces. — scoatere (excutere); Prs. scot; Pc. scos. — des-in-chidere (claudere); chis. — u-cidere; cis. — des-in-cingere; cins; — coacere (coquere); Prs. coc; Pc. copt. — curere und curgere (currere); curs. — as-cundere; cuns. — dicere; Prs. zic; Imper. zi; Pf. zisei, Pc. zis. — ducere; dus; Imper. dù. — ferbere tochen (fervere, b in ferbui); fert. — sigere; fipt. — frangere; frënt. — frigere rosten; fript. — a-jungere; jus. — legere; les. — intze-legere (intelligere); les. — lingere; lins. — rë-mëneare (remanere); Prs. rë-mën und rëmëiu; Pf. rë-mësei; Pc. rëmës. — meargere gcs hen; mearsei; mers. — tri-mitere; mis. — mulgere; muls. —

<sup>\*)</sup> Die Grammatik von Alexi theilt nur einige dieser Perfecta mit und das Ofner Borterbuch gar keine; die meiften konnten nur aus den in beiden Berken enthaltenen Sprachproben genommen werden.

ningere; nins. — im-pingere stoßent; pins. — plëngere (plangere); plëns. — prindere; prins. — punere; Prs. pun und puiu; Ps. pusei; Pc. pus. — pungere; puns. — radere; ras. — rēdere (ridere); rës. — di-regere; res. — rodere; ros. — rumpere; rupsei; rupt. — seriere (scribere); scrisei; script. — spargere; sparsei; spart. — rë-spundere; spuns. — stëngere (stinguere); stëns. — stringere; strins. — sugere; supt. — tindere (tendere); tins. — a-tingere; tins. — toarcere (torquere); toarsei; tors. — tragere (trahere); tras. — pe-trundere (pertrudere); truns. — tundere (tondere); tuns. — ungere; uns. — in-vingere (vincere); vinsei; vins.

# Drittes Buch. Wortbildungslehre.

Wortbildung kann im Romanischen entweder in der Art geschehen, daß der Wurzel oder dem Stamme Buchstaden angesügt werden, welche dem Begriffe derselben eine weitere Bestimmung geben, oder in der Art, daß mehrere Worter zur Bezeichnung eines einzelnen Begriffes zusammengesügt werden. Jenes ist Ableitung (Derivation), dieses Zusammene seine der ung (Composition). Alle Wortarten sind an diesem doppelten Borgange Theil zu nehmen berechtigt. Es ist indessen rathsam, das Substantivum, Abjectivum und Verbum als diezinigen Wortarten, welche in genauester Wechselbeziehung stezhen und sich gegenseitig erläutern, unter jenem doppelten Gessichtspuncte zusammenzufassen, die übrigen aber, Numeralia, Pronomina und Partiteln, jede für sich zu betrachten; bei jeznen kommt es auf die Formationen, bei diesen auf die Individuen an.

## Erster Abschnitt.

### Ubleitung.

Bei ber Bilbung ber Worter burch Ableitung find zweis erlei Gattungen von Suffiren zu unterscheiben. Entweber ift bas Suffir zugleich bas grammatische Abzeichen berienigen Mortart, in beren Categorie ber Stamm ober bie baraus erweiterte Bildung eintreten foll, ober es ift, unabhangig von ber Wortart, ber Trager eines auf die Ibee bes Stammes einwirkenden Begriffes. Jenes ift uneigentliche Ableitung, Dies fes eigentliche. Beispiele ber erstern find : bas ital. Subst. chiam-o von bem Stamme in bem Berbum chiam-are (lat. clamare), castig-o von der Bilbung cast-ig in cast-ig-are, das svan. Abi. fur-o von fur-ere, das prov. Berbum corn-or vom Subst. corn; Beispiele ber lettern: it. brun-azz-o, nipot-in-o, worin azz ben Begriff ber Saflichkeit, in ben ber Rleinheit ausbrudt. 3mar find bie Guffire ber erften Gattung wie a im lat. adven-a, e in caed-e-s, u in curr-u-s etymologisch betrachtet gleichfalls berivativ, allein sie bringen nicht ben unmittelbaren Gindruck eigentlicher Ableitungsformen hervor und practisch nimmt man sie unter die Alexionen auf. in welchen sie häufig ganz untergehen. In den neuen Sprachen find fie nach dem Abfalle der Flerionsbuchstaben zum Theil gang entschieden an die Stelle berfelben geruckt, wenn nicht gar verschwunden, und das Gefühl fur ihre Urbedeutung ist hiermit erloschen: im ital. frutt-o von fruct-u-s gilt o für u und s, im Berbum frutt-are geht bas alte ableitende u gang unter, so auch im prov. und frang. fruit. Fande bieß allgemein und unbedingt Statt, so mare man berechtigt, die Pris

mitivbildung von der eigentlichen Ableitung ganz zu sondern, da sich aber die derivative Kraft jener einfachen Suffire im Einzelnen, zumal bei den Berbis, immer noch wirksam zeigt, so sind sie gleichfalls unter den Gesichtspunct der Ableitung zu fassen, wenn auch nicht mit den begrifflichen Ableitungsformen auf eine Linie zu stellen.

Die romanischen Sprachen besitzen einen aroftern Reich. thum an abgeleiteten Wortern als ihre Quelle, die lateinische. Das Absterben einer betrachtlichen Menge einfacher Worter. meist durch ihren geringen Umfang oder ihre unbequeme Form verursacht, forberte die Bilbung neuer und hierzu offnete fich der bequeme und sichere Weg der Ableitung. In diesem Sinne durfen die neuen Sprachen mahrhaft schopferisch genannt merben: Durftigfeit an Wurzeln. Reichthum an Sproffen bezeich. net ihre lericalische Seite. Indessen ift hier svaleich eine wesentliche Unterscheidung festzustellen. Die von ber alten Sprache daraebotenen Ableitungsformen finden sich zwar in ben neuen in siemlicher Bollständigkeit wieder, allein in ihrer Anmendung auf die Stamme genießen fie nicht gleiche Rechte. Mehrere berfelben find zu neuen Bildungen unfähig, fie entbehren aller Productionefraft und find ale erstarrt zu betrachten; bie neue Sprache bemahrte sie als concrete Worttheile ohne bas Bilbungsmittel in ihnen zu fühlen ober benuten zu wollen, ba fie es gewöhnlich schon in anderer Korm besaß. Solche erstarrte nur bem Etymologen erfennbare Suffire gab es bereits im Lateis nischen; in den baher abgeleiteten Mundarten konnte ihre Bahl nur que, nicht abnehmen, und die hier neu hinquaekommenen waren meift schon in ber Grundsprache von geringerer Reas famteit und Bedeutung. Dahin gehoren g. B. -bulus (patibulum), bra (latebra), elis (fidelis), -monium (testimonium), ester (campester), uster (paluster), uus (arduus). Die meis sten und wichtigsten Bildungsformen dagegen sind fraft ihrer wohl gefühlten Bedeutung lebendig und productiv geblieben.

Ueber die Derivation sind in Rucksicht auf Form und Inhalt folgende Puncte als die erheblichsten anzumerken.

1. Jede roman. Ableitungeform, den Ableitungevocal

(abilis, ebilis, ibilis) mit eingerechnet, forbert, um als solche gefühlt und weiter angewandt zu werben, zwei Dinge, baß fle spllabisch sei und ben Ton habe. Sofern baher bie Sprache von einer urfprunglich tonlosen Form Gebrauch machen will. tragt fie feine Scheu ihr ben Ton gugumenden und felbst Mundarten wie die italianische, welche bei ben Rlerionen von diefer Accentversebung taum Gebrauch zu machen magte, fchließt fich hier ben andern Mundarten unbedenklich an. Aus ja 2. B. wird romanisch sa (cortesia), and inus wird sno (cristallinus, it. cristallino), aus icus wird iego (indicus, sp. indiego), aus iolus iolo (filiolus figliuolo); boch behalt ber Ton überlieferter Worter haufig noch feine Stelle : angustia wird nicht in angustia verfehrt. Productive Ableitungen ohne Accent find zwar nicht ohne Beispiel, allein theils ift ihr Gebrauch hochft eingeschränkt wie bei eus (it. prugno b. i. pruneus) und ica (pr. auca b. i. avica), theils find fie bunflen Sinnes wie bas vielgebrauchte ulus (it. bocciolo, cintolo); solche Ableitungen rühren aus den frühern Jahrhunderten der Sprache her und nehmen fich jest aus wie bloße phonetische Erweiterungen obne individuelle Bedeutung.

2. Die Ableitung unterliegt zwar im Allgemeinen benfelben Lautgesetzen wie ber Stamm bes Wortes, boch werben productive Formen, bei welchen es überall auf deutliche Bezeichnung ankam, möglichst getreu und vollständig wiedergegeben. Im Portug. g. B. zeigen die Confonanten 1 und r in biefer Stellung weit großere Festigfeit als im Innern bes Bortes. Rurze betonte Bocale, mogen sie nun ben Ton urspringlich gehabt ober erst empfangen haben, werden gewöhnlich, um fie starter hervorzuheben, als lang betrachtet, b. h. fie geben in feinen andern Bocal über: Ya g. B. wird gut fa, nicht gu fa, inus ebenso zu îno, nicht eno. In erstarrten Ableitungefors men bagegen ift ber Bocal von keinem Belang, fie konnen bas her bis zur Unkenntlichkeit contrahiert werben; wie schwer ift im ital. freddo, im franz. frêle noch frigidus, fragilis zu Selbst ber Confonant wird, wie fp. frio, pg. limpo von frigidus, limpidus bezeugen, nicht hoher anges schlagen.

- 3. Menn die productive Korm sich überall vollständig zu erkennen gibt, so muß sie sich gleichwohl gewisse ber Unlage jeber Mundartgemaße Buchstabenübergange gefallen laffen, welche aber nur alsbann fidrend wirfen konnen, wenn fie eine Korm mit einer andern vermengen. Im Walach, wird I leicht zu r und dieft bringt in Wortern wie ceprior (capreolus), subtzire (subtilis) keinen Nachtheil, ba die Form leicht erkennbar bleibt; im Vortug, wird n gerne zu m, wie in espadim, welches fich ohne Schwierigkeit auf feine Urgestalt espadin gurudführen laft. Allein Worter wie it. costume (consuetudinem), pg. jogral (jocularis), fr. airain (aeramen) weisen falschlich auf bie Formen umen, alis, amen. Es gibt überdieß romanische, besonders franz. Ableitungen, worin mehrere lateinische regelmaßig zusammenfließen: in neuen damit bezeichneten Bildungen lagt fich, wie wir fpater feben werden, felbst mit Sulfe ber Bedeutung die ihnen zufommende Form oft nicht mehr unterfcheiben.
- 4. In der Unwendung der Ableitnnasformen auf bestimmte Wortarten richten sich die neuen Sprachen ziemlich forgfältig nach bem Borgange ber alten; auch konnte eine Abweichung von der aus dem Organismus der Sprache hervorgehenden durch zahlreiche Bildungen lebendig erhaltenen Regel nicht leicht vorkommen. Gleichwohl gibt es einige Kalle. Das frang. véritable verlett die latein. Regel, wornach bilis fich nur an Berbalstämmen zeigen foll. Die Ableitung ura foll aus bem Suvinum hervorgehn (pictura, usura), in romanischen Nachbilbungen fugt fie fich eben sowohl an Abjectiva: it. fp. alt-ura. fr. verd-ure, mal. cëld-urë; audi or in tor, sor (amator, eursor) fließt regelrecht aus bem Supinum, romanisch aus bem Infinitiv: it. conoscitore pon conoscere, nicht conosciutore von conosciuto. Nirgends gibt sich babei eine Einschränfung ber alten Regel, überall als characteristische Tenbenz eine Erweiterung berfelben funb.
- 5. Sollte es nicht vorkommen, daß roman. Formen an latein. Stämme treten, welche nicht mehr in Primitiven, nur in Derivaten vorhanden sind? Es ist kaum zu erwarten, daß man solche Derivata ihrer Zuthat entkleidete, um ihren Stamm

neuen Bildungen zu Grunde zu legen. In roman. Ableitungen mit ellus an latein. Stämmen mit ulus, wie it. mart-ello aus mart-ulus, spricht sich ein Borgang dieser Art nicht entschieden aus, da der übliche latein. Uebergang der letzern in die erstere Formel das Beispiel gab; allein Formationen wie it. bacchetto von dac-ulus, serp-oso von serp-ens, sp. rec-io von recens (worin man rec als Stamm auffaßte) scheinen allerdings hieher zu gehören. Immer aber sind sie höchst selten.

- 6. Wenn eine mit e ober i anfangende Ableitungsform fich in neuen Bildungen an die Consonanten o ober g fuat. fo entsteht die Frage, ob biese Consonanten ber neuern Aussprache bes latein. Alphabets gemäß phonetisch aus ber Rehl = in bie Bungenreihe treten. Folgerichtig wirfte bieß Befet allerbings auf alle Wortbildungen, alte wie neue, allein in Bezug auf lettere konnte bieg nur in ben ersten Jahrhunderten ber roman. Sprache geschehen, b. h. so lange noch die Reigung ber Drgane auf jene Lautveranderung gerichtet mar. Man fprach baher it foc-ile, nicht foch-ile von focus, sp. cleric-ia, nicht cleriqu-ia von clericus, fr. pourc-eau, larg-esse, nicht pourqueau, largu-esse von porcus, largus, mal. dulc-eatzë, nicht dulch - eatze von dulcis. Spater aber als biefe Neigung ber Organe nicht mehr vorhanden mar, behielten bie Rehllaute auch vor den dunnen Vocalen ihre naturliche Aussprache. Worter wie it. duch-essa, grech-esco, sacch-etto, largh-ezza, lungh-etto, luogh-iccuolo, sp. duqu-eza, borriqu-eño, poquillo, ciegu-ezuelo, largu-eza, fr. duch-esse, sach-et scheinen barum Producte einer spatern Veriode. Seltsam find einige ivan. Kalle, worin linguales c (2) bes Primitive vor ben harten Vocalen wieder guttural wird: cerviz cervigudo, nariz narigon, perdiz perdigon, rapaz rapagon, fo auch po, narigão, perdigão, rapagão.
- 7. Ein besonderer Zug der neuen Sprachen verdient gesnauere Beachtung. Sie brauchen eigene Suffire, die sie zwisschen Primitiv und Ableitungsform einschalten. 1) C nach den verschiedenen Mundarten (c, z, s, wal. s) dargestellt hat unsverkennbar diminutive Kraft und ist mit dem latein. c in cellus (au-c-ella) identisch; es verbreitete sich von da über die

meisten roman. Diminutivformen. Die Kalle find : a) cico : sv. ave-cica, mal. vël-cicë; b) cello; ft. don-zello, sp. hombrecillo, pr. piu-zela, fr. dem-oiselle, mal. domn-icea; c) ceolot it. libr-icciuolo, sp. hombr-ezuelo, mal. cën-isor; d) cino: it, barb-icina, pg. animal-zinho; e) ciatto: it. uom-iciatto: f) itto: fp. muger-cita. Gelten nur und vereinzelt kommt es anter der Diminution vor wie im ital. villan-zone. — 2) Unlateinisch und schwieriger brum zu erklären ist das eingeschobene r, von welchem besonders die ital. Mundart ausgedehnten Bc. Beispiele aus biefer und ben übrigen find: brauch macht. a) ria: (t. diavol-eria, infant-eria, leccon-eria, podest-eria, vant-eria post diavolo, infante, leccone, podestà, vanto; fp. flech-eria, porqu-eria von flecha, porco; pr. parelh-aria, porc-aria, trich-aria von parelha, porc, tric; fr. diabl-erie u. a.; b) reccio nur ital.: camp-ereccio, cas-ereccio, vendereccio pon campo, casa, vendere; c) rello gleichfalls nur ital.: acquerella, oss-erello von acqua, osso; d) rento: fv. sed-erento von sed; e) roso: ft. nod-eroso von nodo; fv. med-roso pon miedo; f) resco: it. nav-eresco pon nave. nozz-eresco von nozze; pr. bal-aresc vom Berbum ballar: g) rissa: fr. séch-eresse von sec; h) ruto: it, nerb-oruto, nodoruto, ram-oruto v. nerbo, nodo, ramo; pr. camb-arut v. camba. Wie kam r an die genannten und andre Formen? An einige berselben offenbar burch falsche Analogie, so wenigstens an ia und esco. Organische Bildungen wie it. artiglier-ia, cavalleria. tesorer-ia, fp. compañer-ia pon artigliere, cavaliere, tesoriere, companero, beegleichen battaglier-esco, paglier-esco pon battagliere, pagliaro jogen unorganische nach fich wie infant-eria, diavol-eria, nav-eresco, nozz-eresco und fast bies selbe Rejaung verrathen die deutschen Kormen ei und isch, wie in land-erei, schwein-erei (= it. porch-eria), zier-erei, regnerisch, wien-erisch (f. barüber Grimm II. 97, 377), ohne baß Mittheilung babei zu vermuthen mare; auch mit andern beutschen Ableitungen pflegt sich r zu verbinden (baf. 131. 165). So tann sich ferner sp. med-roso nach temer-oso, fr. secheresse nach ivr-esse, tendr-esse geformt haben. Einen anbern Grund hat r im ital. ruto, es pflangte fich aus bem alten

Plural ora (nervora, nodora, ramora, f. oben S. 26) in bas Abjectiv fort. Allein weder die eine noch die andre Deutung findet auf reccio und rello Anwendung; hier ward das dem Sprachgenius bereits vertraut gewordene Suffix zur Besgriffsbestimmung von außen herangezogen: reccio gibt bezügsliche, rello verkleinernde Romina.

- 8. Es gibt Ableitungsformen, welche sich romanisch auf boppelte Beise gestalten und zwar geschieht dieß 1) rein formell in der Art, daß eine Darstellung sich der Urform genauer anschließt, eine zweite fich weiter bavon entfernt: fo it. cupidizia und cupid-ezza, sp. avar-icia und avar-eza, fr. franchise und larg-esse. Gemeiniglich, aber nicht schlechthin . tommt bie erste an überlieferten, die zweite an felbstgeschaffenen Bortern vor und nur diese ift die eigentlich volksmäßige, während iene durch das geschriebene Wort verbreitet und emporgehalten mard. 2) Zugleich materiell zu feinerer Begriffsunterscheibung. Ital. ivo g. B. ist in jeder Beziehung bas lat. ivus (fuggitivo), io dagegen mit suncoviertem v bildet Intensiva (mormorio). Span. adgo (lat. aticum) bient gur Bezeichnung eines Amtes (consuladgo), age von bemselben Ursprung ist allgemeis nerer Bedeutung; ico in der nämlichen Sprache ist biminutip. (animal-ico), iego relativ (frail-iego monchisch). Auch dasselbe Wort barf in biefer Absicht boppelformig auftreten, wie it. giust-izia, fr. just-ice Gerechtigkeit, giust-ezza, just-esse Richtigfeit.
- 9. Es ist nicht zu verkennen, daß durch Ableitung zuweisen nichts anders als die Verstärfung einer Wortform ohne Rücksicht auf ihren Inhalt bezweckt werden soll, sei es, was der gewöhnliche Fall ist, um einem kürzern Worte mehr Rachsbruck zu geben, oder um gleich und ähnlich sautende zu untersscheiben. Verstieß man doch darum eine beträchtliche Zahl einssacher Wörter aus der Sprache um sie durch tauglichere zu ersetzen; warum sollte man sich nicht eben sowohl durch Ersweiterung derselben geholsen haben? Aber nur Ableitungsforzweiterung derselben geholsen haben? Aber nur Ableitungsforzweiterung derselben geholsen allzu deutlich auf den Sinn eingeswirft haben. Das prov. briv-ada, das altsr. siel-ee, das

ş.

neufr. menton, rognon z. B. scheinen nicht mehr zu sagen als bas einfache briu, sel, mentum, ren. Bornehmlich verwandte man hierzu alte Diminutivsormen, beren Bedeutung noch wenig schlbar war. Wie man von apis, auris, ovis als Wörtern von zu geringem Umfange die Diminutiva apicula, auricula, ovicula vorzog, so scheint der Franzose sol, taurus in sol-eil (= soliculus), taur-eau (taurellus) erweitert zu haben, ohne dabei an eine, Diminution wie in Sonnchen, Stierchen zu denzen, denn culus und ellus waren ihm aus zahlreichen Beispiezien als unfühlbare Ableitungen bekannt; solche Fälle wurden sich leicht in großer Zahl sammeln lassen.

- 10. Sehr oft geschieht es, daß eine Derivativsorm ihren ursprünglichen Begriff wenigstens in neuen Bildungen verändert; dieß betrifft vor allem solche Formen, deren Sinn nicht bestimmt genug ausgesprochen ist und mithin eine abweichende Aussassium gestattet. So bedeutet aceus im ital. accio und franz. asse etwas Missaliges (besti-accia, besti-asse); alisentspricht im span. al dem satein. etum (oliv-al = oliv-etum); amen ist im Ital. Span. Port. collectiv (carn-ame Knochenswert, len-ame Holzwert), ebenso umen im Ital. (bott-ume Menge Fasser); ineus gibt im span. und port. eno enho Genstilia (estrem-eno); on ist im Osten und Südwesten augmentastiv, im Nordwesten diminutiv, so daß also in der Anwendung der Formen unter den verschiedenen Mundarten selbst keine Gleichbeit berrscht.
- 11. Außer ben latein. Ableitungen, welche zu weitern Productionen ganz aufgegeben wurden, gibt es andre, beren man sich nur hochst sparsam bediente, wie bundus, lentus, tus tutis. Umgekehrt gewannen Formen, welche in der alten Sprache wenig üblich waren, auf einmal wieder einen mehr oder minder großen Spielraum, sei es nun, daß sie diesen besteits in der romischen Volkssprache besaßen oder später als besqueme Bildungsmittel dazu gelangten. Dergleichen sind: ia (it. fals-ia), ucus (pr. fad-uc), entus (sp. hambr-iento), erna (pr. bol-erna), issa (fr. duch-esse), iscus (it. pittor-esco), aster (medic-astro) u. a. Daß den Ableitungsformen nicht überall gleiche Rechte zugestanden wurden, läßt sich denken:

ber Stalianer begünstigt z. B. occo, ago aginis, umen, ivum, ber Spanier und Portugiese eva, icus, entus, ber Dacoromane icus, imen. Doch gibt es wenige Formen, welche nicht überall, bas Walachische ausgenommen, irgend einmal zur Anwendung kamen.

- 12. Berkettung mehrerer Ableitungsformen ift allen fechs Sprachen fo geläufig, bag Beispiele überfluffia scheinen. Da biefe Formen alle spllabisch sind (it. best-iol-ucc-iaccia, medic-astr-on-zolo, fp. moc-et-on-azo, cab-ez-al-ico. mal. natz-ion-al-nic), fo tonnen fie ein Wort unmagig erweitern. laffen aber bie von ihnen reprafentierten Rebenbegriffe um fo weniger verwischen. Selbst Gemination kommt vor, freilich felten: it. cas-in-ina, fp. perr-it-ito. Bei doppelten und mehrfachen Ableitungen kann es geschehen, baß bie zunächst am Stamme befindlichen oft nur als Uebergange fur bie folgenden bastehen und ohne biese fein ubliches Wort ergeben: im ital. amar-ogn-olo, scoj-att-olo, im franz, chevr-ill-ard, chambrill-on verhalten sich amarogno, scojatto, chevrille, chambrille nicht als Primitiva zu olo, ard, on, ba fie fur fich fein Das fein haben, wiewohl ihre frühere Eristenz als moglich anzuneh. men ist.
- 13. Deutsche Worter nehmen in vollem Daffe an ben Ableitungen Theil; es sind auf das romanische Gebiet versette Stamme, bie ben einheimischen an Reichthum ber 3weige nicht nachstehen, in vollem Gegensate zu fremden ins Deutsche eine aefuhrten Wurzeln, welche taum ber Ableitung fabig find. Das bentsche Adjectiv blank g. B. gibt itgl. bianco, bianc-astro. bianch-eggiare, bianch-eria, bianch-etto, bianch-ezza, bianchiccio, bianch-imento, bianch-ire, bianc-ol-ino, bianc-uccio u. a. Die Sprachen waren also mahrend ber Aufnahme germanischer Stamme noch mitten in regsamer Unmenbung ihrer Bildungsregeln begriffen. Dabei ift zu merten, bag ber unter n. 6 berührte Uebertritt ber Gutturallaute auf beutsche Bil bungen (aus bem Thl. I. 331 vermutheten Grunde) teine ober nur fehr geringe Unwendung fand: baher flieft aus bank it. banch-iere, fp. banqu-illo, fr. banqu-et (bas Die minutiv bancelle ist banc-celle, nicht banc-elle); aus marka

it. march-ese, sp. marqu-es, fr. marqu-is; and richi it. ricchezza, sp. riqu-eza, fr. aber rich-esse nach Thl. I. 299. Doch kommen Schwankungen vor, wie von burg it. borgh-ese und borg-ese, sp. burg-es, fr. bourg-eois. Deutsche Ableitungen. wenn sie romanischen abnlich klingen, werden biesen vollends angepaßt und mit bem Accent versehen; so wird wastel altfr. gastel; pritil it. predello; putil it. bidello; sperwaere it. sparviere, fr. épervier; altsåchs. skepeno it. scabino, fr. échevin; ahb. skilling it. scellino, pr. escalî; gamz it. camozza, fp. gamuza, fr. chamois. Ueber die Umbildung ber Klerion un in bas roman. on sehe man oben S. 9. - Den subwestlichen Sprachen bot bas Arabische haufig gang bekannte Endungen, welche buchstäblich aufgenommen murben; bergleichen in annil, fy. anil, pg. anil; carmim, pg. ebenfo, fy. carmin; maskino, sp. mesquino, pg. mesquinho (baher fr. mesquin, it. meschino); allabban, pg. alabão; albôrnos, fp. pg. albornoz; fulus, pg. fuluz. In andern ward die Endung gleichfalls romanissert: alariro gab sp. pg. alarido, tambur gab tambor; algerita, pg. arrecada; almohres, fp. pg. almofariz; annafir, fp. anafil, pg. anafil. Aus amir machte ber Frangose amiral (= général), aus albarque (pg. albricoque) abricot, aus almatrah (pg. almadraque, pr. almatrac) matelas, gebilbet mie fatras u. a. \*

14. Bei der entschiedenen Ausbreitung der romanischen Mundarten auf dem Gebiete der Ableitung lag die Entwicklung neuer Formen in der Natur der Sache. Diese hatten sämmtlich ihren Anfangspunct in irgend einer lateinischen und entstanden durch einfache Abänderung eines Bocals, wodurch man eine Abstufung des Begriffes erzielte. So schusen sich die Italianer mit Anlehnung an aceus und ieius die durch alle Bocale spielenden Ableitungen accio, eccio, iccio, occio, us-

<sup>\*)</sup> Auch Umanderung fremder Stämme in bekannte, um fie bem Gefühle naher zu ruden, kommt vor: it. fede-rico (friedrich), battifredo (mbb. bercvrit), pg. albastor (arab. albachur Rauchwerk), alemcastro (engs. lancaster, jenes wie alemtojo), altfr. amiré, mittelsat. admiratus und admirabilis (arab. amir), was. mort-ment Grabmas (monumentum).

cio, bie Spanier acho, icho, ocho, ucho, bie Walachen ate, etz, itz, utz. Auf gleiche Weise reihten bie Stalianer an ale, ile eine britte Korm ule; bie Spanier an ano, ino eine britte uno und auf iscus gestützt gewannen sie bie Reihe asco, esco, isco, usco. Die Italianer besitzen ferner die durch vier Bocale variierten Kormen atto, etto, otto, utto. Daß babei bem Bocal auf bas strengste seine individuelle Bedeutung beigeleat ward, lagt fich nicht voraussetzen, doch wirft i und e offenbar verkleinernd, o im Allgemeinen vergrößernd ober vergröbernd, u zuweilen geringschätenb, a läßt sich zu vielerlei brauchen. Much geschieht es, daß ein schwächerer Bocal in einem überlieferten Worte burch einen ftartern verbrangt wird, um bem Begriffe mehr Derbheit zu geben: bas ital. cornacchia, volpacchio rubt auf bem lat. cornicula, vulpecula, verwandelte aber i und e in a, um die Urbedeutung zu verwischen: bas erfte heißt nun Rrahe, bas zweite alter listiger Ruche. Go fchufen sich bie neuen Sprachen in ihrer fortschreitenden Entfernung von ihrer Quelle neue von dem ursprünglichen Buchstaben abweichende Analogieen. Wer barf beim ital. canaglia, gentaglia noch an die Adjective canalis, gentalis (für canilis, gentilis) benken? Worter wie diese schuf man fich unbekums mert um den Barbarismus aus eignen Mitteln, nachbem bie Korm einmal eine klare Bebeutung angenommen hatte. - 3u Aneignung fremder Ableitungsformen war bei bem Ueberfluffe einheimischer teine Aufforderung; boch ließ ber Bufall mehrere Die beutsche Sprache lieferte ing, ling, hart, auffommen. walt und wohl noch andre, die iberische scheint bem Spanier und Portugiesen die Formen arra, orra geliehen zu haben: ber an latein. Ableitungen am wenigsten reiche Dacoromane nahm viele fremde b. h. flavische bei sich auf, von welchen aber nur wichtigere wie anie, nic, itzë, av, ov in bem unten fols genben Bergeichniffe berücksichtigt werben tonnen.

15. Noch sind einige formelle Züge hervorzuheben. 1) Spanier und Portugiesen haben die Sitte, das flerivische o der Italianer an einigen Ableitungen durch e auszudrücken. Nur in age aus atieum (sp. viage, pg. viagem) kann dieß befremden, aber auch hier kaum, da der Spanier überhaupt

eine hinneigung zur 3. Declination zu erkennen aibt. Bei unlatein. Formen wie ald, art, att, ett, ott (fp. recalde, estandarte, uvate, anete, amigote) stand jeber Sprache bie Wahl ber Declination frei, wohin sie dieselben ziehen wollte. In andern wie izo, ano, ino stoßt er vielleicht wieder zu Gunften ber britten Decl. ben Klexionsvocal oft gang ab (aprendiz, capitan, espadin). - 2) Der Frangose knupft die Ableitungen aus ber gemischten 3. Conjug. an die Inchoativform und bilbet blanchissage, blanchisserie, blanchisseur aus hlanchir; adoucissement, bannissement aus adoucir, bannir (banteben blanchiment für blanchisment). So hatte ihm bas tiefere Eingreifen biefer Korm ben mahren Stamm bes Berbums verbunkelt. — 3) Beim Walachischen ist zu erinnern, bag betontes a, wenn die Ableitung ben Ton an fich zieht, in ë getrubt wird, genau wie im Kalle ber Klexion (f. oben S. 210 und Thl. I. S. 170): Praf. calc, baher celcat, celceture. Doch ailt dieß nicht ohne Ausnahme: ac und armë 2. B. geben acútz, armádë, nicht ëcutz, ermade.

Ich behandle bas Nomen getrennt vom Verbum, ba bies fes aus feinem besondern Gesichtspuncte betrachtet sein will.

## 1. Substantivum und Abjectivum.

1. Substantiva können ohne irgend eine Formveränberung aus Abjectiven hervorgehen, b. h. lettere (einfache wie abgeleitete) treten unter einer der beiden Geschlechtsformen unmittelbar in die Categorie der erstern über. \* Beispiele aus einfachen Abjectiven sind: albus, it. sp. pr. alba, fr. aube Morgenröthe; serus, it. sera, pr. ser, sera, fr. soir Abend; tardus, sp. tarde (mit e für o) dass.; setus, pr. seda Lamm (seta ovis). Beispield aus abgeleiteten Abjectiven enthält das nachher solgende Berzeichnis in Menge. Dieses einsache Mits

<sup>\*)</sup> Der bloße substantivische Gebrauch des Adjective ift Gegenstand der Syntar, nicht der Bortbildung.

tel gewährt eine Fulle neuer Substantiva fur versonliche. sächliche und abstracte Begriffe, wobei fachliche aus folden 20. jectiven, welche felbst aus sächlichen Gubstantiven abgeleitet find (fagus, fageus, baher it, faggio = fagus), Abstracte meist aus Kemininen hervorgehen. Rur wenige ber wichtigeren 216: leitungen, wie bilis, fast auch osus, schienen ber neuen Sprache au Substantiven untauglich. - Umgekehrt werden auch Abjec tiva burch bloße Anfugung ihrer Geschlechtsformen aus Substantiven gewonnen; bieg Berfahren aber ift fuhner und barum seltner. Apposition kann in manchen, aber nicht in allen Källen gewirft haben. Beispiele aus einfachen und abgeleiteten Substantiven: ruscum, it. brusco, Abi. brusco stechend, herb; ciccum, sp. chico flein; crocum, pr. gruec safranfarb; dominus, it. donno herrlich; foresta, it. foresto wild; fundus, it. fondo, sp. hondo tief (wenn nicht aus prefundus perfurzt); fur, it. furo biebisch; lana, linum, it. lano wollen, lina leinen (vermuthlich jedoch aus laneus, lineus); lazarus, altfr. ladre aussatia; mica, mal. mic flein: naucus. wal. nëuc lappisch; porcus, sp. puerco, pg. porco schweis nisch; ruina, sp. ruin, pg. roim schlecht (?); vermiculus, it. vermiglio, sp. bermejo, fr. vermeil scharlachfarb; viola, rom. bimin. violetta, baher it. violetto, fr. violet veilchenblau: vulpecula, pr. volpilh feig; umbra, fr. sombre buffer (?). Es findet vornehmlich bei Farben statt, wie auch unfer bunt aus dem fremden Subst. hunt (Pelzwert) entstanden fein foll.

2. Substantiva gehen ebenso burch blose Berbindung der Geschlechtsendung mit dem Stamme aus Verbis hervor, wie gr. aozds, poors aus aozew, poorew, sat. coquus, scriba aus coquere, scribere hervorgehen. Auch an diesen Substantiven, welche sich von Seiten ihrer Einsachheit den Deutschen durch Laut und Ablaut gebildeten (hand, binde, dund) nähern, besigen die roman. Mundarten einen beträchtslichen Reichthum. Ihre eigentliche Quelle ist soie 1. Conjugation, ihre Form die des Präsens, ihre Bedeutung die des Inssinitive, also abstract. Ich wähle nur wenige Beispiele aus dem großen Vorrath. 1) Masculina: sat. abundare, it. abbando, altsp. abundo, pr. aon; adornare, it. sp. adorno,

pr. adorn; aestimare, it. estimo, pr. altfr. esme; adirare (uns lat.), pr. altfr. air; appellare, it. appello, fr. appel; baptizare, mal. botéz; blasphemare, it. biasimo, altín. blasmo, pr. blasme, fr. blâme, mal. blëstëm; cambiare (fûr cambire), it. sp. cambio, pr. cambi, fr. change; castigare, it. sp. castigo, pr. chastei, altfr. chastoi; clamare, it. chiamo, pr. altfr. clam; cogitare, pr. cug; commendare, it. iv. comando, pr. coman, altfr. comant, mal. comend; confortare, it. altiv. conforto, pr. conort, fr. confort; considerare, it. consiro, pr. altfr. consire; contrastare, it. contrasto, ip. contraste, pr. contrast, fr. contraste; dubitare, pr. dopte, fr. doute; furare, pr. fur Diebstahl; plorare, it. ploro, sp. lloro, pr. plor. fr. pleur; rogare, sp. ruego; sperare, pr. esper, fr. espoir (f. jeboch Thl. I. 18); tornare, it. sp. torno, pr. torn, fr. tour. - 2) Remining: aestimare, it. stima, sp. estima, fr. estime; cambiare, altin. cambia; clamare, it. chiama (neben -o); cogitare, altíp. cuida, pr. cuda, altír. cude; comparare. it. in pr. compra; dubitare, it. dotta, sp. duda; juxtare (unlat.), it. giostra, sp. justa, pr. josta, fr. joûte; lucrari, pr. lugra (ober von lucrum?); tornare, sp. torna. Dasselbe ailt von fremden Berbis: gabbare, it. gabbo, pr. gap; guastare, it. sp. guasto, pr. guast, fr. de-gât; badare, it. pr. bada; trovare, altsp. troa, pr. troba. Im Walachischen fam bieß Bilbungsmittel wenig zur Anwendung, ba ber Infinitiv hier ausreichte. — Ableitungen aus Berbis zweiter und britter (roman.) Conjugation ist so ungewöhnlich, daß sie kaum in Unschlag kommt. Beisviele aus der zweiten sind: batuere, altfr. es-bat, nfr. ra-bat; colligere, pr. es-colb; dolere, it. doglio, fr. deuil (wenn nicht von [cor-]dolium); timere, it. pr. tema; tenere, it. ri-tegno; besgleichen velle, it. voglia, pr. vol, altfr. voel, mal, voie; posse, it, possa. Aus der dritten etwa assentire, it. assento; convenire, it. convegno, pr. covina, altfr. convine; fr. départir, départ; prendere, sp. prenda; transire, fp. trance? Warum enthielt fich bie Sprache im Ganzen ber unmittelbaren Substantivbildung aus biefen Conjugationen? Bei ber zweiten vielleicht, weil bas Particip hier zu fraftigern Bilbungen gleicher Bebeutung auffordern nußte: it. assunto, chiesta, disesa, mossa, spesa waren klangvoller als assumo, chieda, difenda, muova, spenda. Bei der britten vermuthlich, weil man aus der alten Sprache an kein gleiches Berhaltnis zwisschen Berbum und Substantivum gewöhnt war, wie es sich bei der 1. Conjug. wenn auch nur scheindar darstellte: hier fliest regnare aus regnum, nicht umgekehrt. - Abjective auf dies

<sup>\*)</sup> Roch auf anbre Beise als burch einfache Berwendung bes Berbalftammes oder durch Ableitung werden Gubftantiva aus diefer Bort. art gezogen. Da ber Infinitiv nur allgemeinhin den Begriff bes Betbums obne irgend eine perfonliche Beziehung enthält, fo mar feine Auffaffung als Substantiv hiermit von felbst gegeben. Schon der Romer brauchte ihn in diefem Ginne und gwar mit neutralem Gefchlecht, aber ausbrudlich und erkennbar bloß im Nominativ: illud peccare, hoc ridere, vivere ipsum (val. Schneider II. 368); boch fann er bie Stelle Des in einem ber übrigen Cafus gedachten Romens verfeben (Voss. Arist. 7, 50). In ben neuen Sprachen werben ibm bandgreife lich alle Cafus beigelegt. Geine Ratur eignet ibn nur zum abftracten Nomen, daber ibm der Plural meift abgebt, boch bequemt er fich wie andre Substantiva diefer Art bier und ba auch jum concreten Sinne. Die roman. Sprachen geben also weiter als die griechische, welche ben Infinitiv zwar durch alle Cafus, aber nur des Ging, und als bie gegenwärtige deutsche, die ihn kaum im Plural gebraucht. Beispiele mit dem Plural find: it.il baciare (d. Ruß), dire, piacere, solere, vivere; Plur. i baciari, diri, piaceri, soleri, viveri (Lebensmittel); fp. el comer, dar, decir, haber, tomar; Pl. los comeres, dares, decires, haberes, tomares; pr. lo chantars, cuidars, estars, poders, volers; Dl. li chantar, cuidar, poder, voler; fr. le baiser, être, loisir, plaisir (alter Infin. für plaire), pouvoir, vivre (Unterhalt), altfr. boivre (Tranf Trist. 2732); Pl. 1cs baisers, êtres, loisirs, plaisirs, pouvoirs, vivres, boivres MFranc. II. 91; im Balach. kann vielleicht jeder Infin. in der Bedeutung ber deutschen Ableitung ung als Gubftantiv gebraucht werden: acoperire (Bededung), adaogere, adeverire, auzire, aveare, DI. acoperiri u. f. w.; in diefer Gigenschaft leidet er feine Abfürzung (f. oben G. 209). Die genauere Ausführung gebort in die Guntar. - Die nordwestlichen Sprachen bieten noch einen verwandten fyntactischen Bug : fie behandeln das Partic. Praf. mit Prapositionen conftruiert gleichfalls als abstractes Substantiv, wogu bie latein. Conftruction mit dem Ablativ verführt haben fann , & B. pr. al mieu viven (me vivente), a mon escien oder blog mon escien (me sciente);

selbe Weise and Berben gebildet, wie gr. paròs v. pairer, lat. promus, vivus von promere, vivere sind höchst selten; unbestritten ist das span. suro wild, von surere. Aus Partisteln kommen einige vor: praesto, it. sp. presto, fr. prèt besreit; pro, it. prode, fr. preux (s. S. 47).

- 3. Die eigentliche Ableitung bes Substantivs gesschieht aus allen Wortarten (Beispiele in dem Verzeichnis), kaum aus Pronominibus wie it. identith, und Partikeln wie sp. demasia; it. contrada scheint aus incontrata (pr. encontrada) verkürzt und oltraggio ist adjectivisch (gl. ultraticum); selbst pr. nienteza von nien (non ens) ist keine achte Partikelableistung. Auch die eigentliche Ableitung des Adjectivs geht aus allen Wortarten vor sich, namentlich auch aus Partikeln, wie it. anziano, sovrano, moderno von ante, supra, modo.
- 4. Drdnet man die Formen nach den Begriffen, so gewinnt man beim Substantiv etwa folgende Uebersicht (Absweichungen vom Latein cursiv). Personen bezeichnen aceus (wal.), alis, anus, inus, o (Gen. onis), arius, ard, ista, aster, tor, torius (wal.). \* Thiere: o onis, arius, inus u.a. Pstanzen: eus, aca, arius, aster. Lander: ĭa, ta. Drt, Aufentshalt: aria, arium, etum, ale (sp.), ile, toria, torium. Saschen: aceus, acea, icius, icia, alis, ale, ina, o onis, aria, ard, aster, insbesondere Geräthschaften: toria, ule (it.). Absstract sind: ia, anie (wal.), tudo, ago (it. aggine), ela (wal.

altfr. par le mien esciant, en son dormant (dormiente illo), en son seant, neufr. sur son séant, de son vivant.

<sup>&</sup>quot;) Eine eigne Form für Patronymica (ez, iz) hat nur der Südswesten: span. alvaro, gonsalo, sernando, nuño, pedro, sancho, velasco, enrique, lope, martin wandeln sich in alvarez, gonsalez, sernandez nuñez (auch nuñiz), perez, sanchez, velasquez, enriquez, lopez, martinez; desgleichen dia (für diago diego), rui (für rodrigo) in diaz, ruiz. Eids Großvater hieß Lann Salvo, dessen Sohn Diego Lapnez (Lapns Sohn), der Sid: Ruy Diaz (Diegos Sohn). Ist dieß tonlose ez etwa die Adjectivableitung eus? Lopez wird sat. zuweisen durch lupeus übertragen, und daß sich in Eigennamen flerivisches behaupten kann, bezeugt carlos, alarcos, burgos.

- eale?), mentum, antia, entia, tura, aria, arium (prov.), or, atum, ata, itia, tio tionis, tas, tus. Collectiv: ia, alia, amen, umen, aria, ata. Intensiv: uglio, ivum (ital.). Wirstung eines Instrumentes: aceus (sp.), ata. Amt: aticum (sp. azgo), atus. Beim Abjectiv erwähne ich nur die Formen sur Gentilia: icus (sp. auch iego), ilis (sp.), iolus (sp.), anus, ineus (sp. pg.), ensis, ard, iscus u. a.
- 5. Einen ungewöhnlichen Reichthum an Kormen aber be-. Agen die roman. Mundarten für Berkleinerung und Bergroßerung ber Begriffe (Diminution und Augmentation). Beibe erstrecken sich nicht bloß auf bas Substantiv. abstractes wie concretes, sonbern felbst auf bas Abjectiv. Das Latein bot wenige Formen; ju neuen gelangte man auf verschiedene Weise. Theils wählte man Abjectivableitungen mit bem Begriffe ber herfunft ober Aehnlichkeit, woran fich leicht der der Kleinheit oder Größe knupfte, theils variierte man pasfende Formen, theils griff man zu fremben. Hierbei ift zu merken: 1) Alle biefe Formen find geschlechtig, b. h. man schaltet fie awischen Stamm und Geschlechtszeichen wie it. cassinga, omsettlo. Rur bas mannliche one fugt sich unbedingt an ben Stamm. 2) Die Derivata binden fich jedoch nicht strenge an das Geschlecht ber Primitiva; ebenso bildete schon ber Romer and scutra, terebra scutriscum, terebellum. Die neuen Sprachen begunstigen babei augenscheinlich bas Masculin, welches nun auch die Stelle bes Neutrums vertrat: it. casa casone, tavola tavolino, camera camerotto, bestia bestiuolo; sp. espada espadin, carta cartazo u. s. w. Im Griechischen sind Die Diminutivformen meist neutral, im Deutschen waren sie fruher verschiedener Geschlechter fahig, beschränften sich aber fpater auf das Neutrum. 3) Die verkleinernde und verarogernde Rraft einer Korm ist nur ba wirksam, wo bas Primitiv wirklich vorhanden ist; mit seinem Erloschen erlischt auch die in bem abgeleiteten Worte enthaltene Modification: it. anello, fp. anillo, fr. anneau, wal. inel ist Ring, nicht Ringelchen, da das Primitiv annulus fehlt, und so verhalten fich viele andre. Auch in unserm veilchen ist relative Kleinheit nicht mehr fuhlbar wie etwa in röschen. Aber auch ein fortlebendes

Primitiv muß, wenn seine Bebentung sich gedndert hat, als erloschen gelten: das ital. fratello konnte in frate (Monch) sein Primitiv kaum noch erkennen und verlor darum den verkleisnernden Begriff; ebenso verhält sich das deutsche mädchen zu magd. 4) Beiderlei Formen können nicht gleich unserm lein und chen fast jedem beliebigen Worte angesügt werden; der Gebrauch gibt hier die einzige Richtschnur. Vom ital. nipote z. B. wurde sich mit gleichem Wohllaut nipotello wie nipotino formen lassen, allein der Sprache beliebte das eine Wort, nicht das andre.

6. Die Diminution ift junachst ber Ausbruck relativer Rleinheit, auch das Junge fügt fich unter Diesen Begriff, wies mobl es hier auf den Unterschied der Große nicht schlechthin antommt, und fur dieg lettere Berhaltnis festen fich hier und ba eigne dem griech. eden's entsprechende Formen fest: so atto fast überall, it. lepratto (layidevs) u. s. w.; sp. esno: lobesno (λυκιδεύς); pr. fr. on: cegonhon (πελαργιδεύς), aiglon (ἀετιdevc): fr. eau: renardeau (άλωπεκιδεύς). Bon ber Diminus tion machte die Sprache den freigebigsten Gebrauch , allein in zahlreichen Wortern ift fie ihrem Begriffe nach erloschen, boch tonnen diese, welche nun die Stelle des Primitive einnahmen. von neuem verkleinert werden: it. agnello gibt agnellino, coltello coltelletto, wie aus gleichem Grunde lat. puella in puellula, gr. βιβλίον in βιβλάριον, βιβλαρίδιον ermeitert marb. Bornehmlich dient eingeschobenes c, im Stal. auch r (f. oben S. 225) jur Wiederbelebung erloschener ober wenig fuhlbarer Diminution. — Uebersicht ber Kormen in ben einzelnen Spras chen. Lat. ellus, cellus, ulus, iolus, culus, cio: agnellus, aucella, sacculus, filiolus, fraterculus, homuncio. Stal. ello. cello, rello, olo, uolo, icciuolo, cchio, ino, iccino, atto, etto, otto, uccio: campanella, fraticello, sonetterello, rivolo, mazzuolo, libricciuolo, orsacchio, capellino, corniccino, lepratto, animaletto, passerotto, angeluccio. Span. illo, cillo, uelo, zuelo, ejo, ino, ezno, ato, ete, ito, ote, ico, cico, arro: asnillo, montecillo, hijuelo, cornezuelo, animalejo, palomino, lobezno, lobato, aleta, señorito, hidalgote, perrico, avecica, chibarro. Port. fast biefelben. Die nordwestlichen Mundars

ten sind an subsbaren Diminutivsormen verarmt: prov. etwa el, on, at, et, ot: sablel, auzelhon, passerat, asaret, amigot; franz. eau, ceau, on, et, ot: ormeau, louveteau, lionceau, aiglon, louvet, charlot. Am reichsten ist die am meisten gesuntene, die wal. Sprache: el, cel (sel), rel, or, sor, ul, ic, cic, uc, uic, az, izc, uz, utz, itz u.a., als nepotzel, fretzicel, caluzel, reurel, sorioare, cenizor, petul, rotice, domnicice, menuce, peseruice, degetaz, morisce, catzeluz, domnutze, corsitze. — Dem Abjectiv sind sast dieselben Formen gewidmet; sie verringern den Stammbegriff in der Art wie das deutsche licht oder lich, als it. bellino niedlich, hubsch, agretto sauerslich, gialluccio gelblich, sp. amarillejo dass., cieguezuelo ein wenig blind, fr. brunet braunlich, viellot altsich, wal. meruntzel ganz klein, albutz weissich. Selbst Comparative konnen verkleinert werden: it. maggioretto, sp. mayorcico.

- 7. Auch fur ben Gegensatz ber Diminution gibt es ber Formen mehrere und hier zumal ist bas roman. Gebiet bem lateinischen, griechischen, beutschen und flavischen weit überlegen. worin die Kabiakeit der Augmentation fehr beschränkt ist Clat. ôn, gr. w, beutsch etwa alt, art, volksmäßig ruffisch ina. Gleichwohl scheint die romanische Augmentation ischtsche). im latein. on ihren ersten Unhalt gehabt zu haben, wie benn auch ber Bocal o überall bie hauptrolle fpielt. Die Källe find: it. one, occio (ozzo), occo, otto, festen accio: cappellone, fratoccio, gigliozzo, fratocco, casotta, festaccia. Sugn. on. azo, acho, ueco (sesten), uco, ote, asco, orro: hombron, hobarron, asnazo, hombracho, doncellueca, paxaruco, angelote, nevasca, mazorra. Walach. oiu, oane, oc: omoiu, muieroiu, muieroane, omoc. Dem Nordwesten geben sie ab. -Beisviele abjectivischer Augmentation : it. brunone, pallidazzo (otto wirft verfleinernb), sp. grandazo, grandote u. f. w. \*
  - 8. Der Berkleinerung sowohl wie ber Bergrößerung tonnen

<sup>\*)</sup> Das Churwaliche ift an beiberlei Formen minder reich als die gebildeten Sprachen: diminutiv ift nur et und in (figlet, pitschenin), augmentativ un und atsch (carrun, cavallatsch).

die Nebenbegriffe bes Gefälligen und Misfalligen beigefügt Dem Kleinen ift bas Riedliche verwandt und fo eige net fich bie Diminution auch zum Ausbrucke ber Liebkosung (Baterchen); Derivata biefer Bebeutung nennt ber Italianer. bei welchem dieser ganze grammatische Bug bie feinste Ausbilbung erfahren, vezzeggiativi und braucht hierzu vornehmlich bie Korm ino wie in nipotino, ber Spanier ito, auch ico. ber Portugiese inho: mozito, mozico, filhinho. Kaft man bas Rleine als das Geringe, Unbedeutende, avvilitivo, so bient ihm ital. vornehmlich uccio (uzzo), icciatto, on-zolo: poetuccio, uomiciatto, mediconzolo; sp. illo, uelo: cosillo, mozuelo. Gleichen Dienst thut bem Deutschen bas verkleinernbe ling (dichterling), bem Ruffen itka und enka (gubitka, babenka). Ebenso kann unter bem Großen augleich bas Tuchtige verstanden werden, ital. zuweilen burch one, otto ausges brudt: vecchione, giovanotto; wie auf ber anbern Seite bas Grobe, Häßliche, ital. mit accio, occio bezeichnet: casaccia, fantoccio, span, mit acho, ucho: vulgacho, avechucho. Der Rengrieche braucht hierzu die Korm aoa: onabi, onabaoa. Im Rordwesten hat sich dieß Verhältnis weniger entwickelt. Franz. Diminutiva konnen liebkosend gebraucht werden; asse in bestiasse wirft entschieben verschlimmernt. Dem Balachischen mag es nicht fremd sein, boch schweigt die Grammatik. Abso-Int verschlimmernde Kormen ohne quantitative Beziehung tommen gleichfalls einige vor; allgemein ift z. B. bas lat. aster verbreitet, auch ald, art, fofern fie an Substantiva treten, gehoren hieher. — Abjectiva werden von den Berschlimmerungs. formen minder afficiert, b. h. fie bleiben ihrer alten Bebeutung getreuer: it. brunazzo z. B. heißt braunlich, allegroccio tuchtig froh, fr. mollasse weichlich; selbst aster bezeichnet gewöhnlich nur bie Mehnlichkeit.

9. Durch die Verkettung mehrerer Diminutive und Augementativformen können, zumal in der lebhaften ital. Mundart, die mannigfachsten Färbungen des Stammbegriffes gewonnen werden, welche andre Sprachen nur durch Adjectiva auszudrüschen im Stande sind. Ital. ist cagnuolo Hundchen, cagnuolino artiges Hundchen, cavallino Pferdchen, cavallinuccio schlechtes

Pferden, casetta Hauschen, casettina kleines Hauschen, casuccia schlechtes Hauschen, casucciaccia sehr schlechtes Hauschen, mediconzolo schlechter Arzt, medicastronzolo sehr schl. Arzt (Fernow, S. 177). Span. hombron großer Mann, hombronazo sehr gr. Mann, hombrecico Männchen, hombreciquillo kleines Männchen, mugerona großes Weib, mugeronacha hästliches gr. Weib.

10. Bur Unterscheidung bes naturlichen Geichlechts wendet die Sprache mehrere Mittel an. 1) Berschiebenheit ber Burgel. Beispiele: lat. mas, femina, it. womo. (maschio), femmina, sp. varon (mittellat. baro), muger, ft. homme, femme, mal. bërbat (barbatus), fëmeae; pater, mater bleiben, nur wal. tatë, mamë; frater, soror, it. fratello, sorella (fp. hermano, a), fr. frère, soeur, mal. frate, soare; patruus, avunculus, amita, matertera, fr. nur oncle, tante, mal. unchiu, mëtusë (it. zio, a, sp. tio, a). Taurus, vacca, it. toro, vacca, sp. toro, vaca, fr. taurequ, vache, mal. taur. vacë; aries, ovis, bafur it. montone, pecora, sp. carnero, oveja, fr. bélier, brébis (vervex, meiblich geworben), mal. berbeace, \* oe (ovis); verres, porca, it. verro, porca (auti troja), sp. verraco, puerca, fr. verrat, coche (auch truie), wal. porc, scroafe; hoedus, capella, bafur it. becco, capra, sp. bode, cabra, fr. bouc, chèvre, mal. tzap (val. it. zeba). capre. Kaft fammtliche lat. Kalle erhielten fich, wenn fich auch andre Worter einmischten; es traten überdieß neue hingu, worunter freilich Exicona, als für equus, a, it. stallone, cavalla, sp. garañon, yegua, fr. étalon, cavale, mas. cal, eapë (b. i. equa); cervus, a, fr. cerf, biche, wal. cerb, ciute; canis, pg. cao, cadella, fr. chien, lisse, mal. cën, cëtzë; felis, fr. matou, chatte, mal. cotoc, mëtzë; gallus, gallina, fr. coq, poule, wal. cocos, gëiinë; anser, fr. jars, oie. - 2) Das iblichste Mittel ist Formveranderung zur Verwandlung bes mannlie den in bas weibliche Geschlecht (Motion). Sie geschieht a) burch

<sup>\*)</sup> vgl abd. widar = vervex, nbb, widder = aries, wefür fork

einfache Umfetzung ber Genusform, wie beim Abjectiv: filias. filia, it. figlio, figlia, sp. hijo, hija, pg. filho, filha, pr. filhs. filba, fr. fils, fille, mal. fiiu, fie. Die lat. Kalle haben fich meiftens erhalten und es kommen felbst neue vor: it. 2. B. cavallo, a, daino, a (v. dama), sv. palomo, a, perro, a. tigre, a, torbolo, a, mal. ed, eade. Selbst Reutris marb Geschlechtsunterschied aufgebrangt: fp. mancebo, a, pr. mancip, a Anabe, Madchen (mancipium). b) Unlateinisch burch Unmendung des weibl. a auf die 3. Decl. besonders auf die Enbungen on und or, wie in seniora, cantora, hereda, infanta. c) Durch Ableitung mit -na und ix: gallina, regina, imperatrix, wozu bie neue Sprache noch issa fur Worter aller Declis nationen besondere der ersten (papissa), bas frang, osa, bas walach. itze u. a. fuate. Bei ben einzelnen Mundarten ift Rolgendes zu merken. Stalianisch: a) dio bilbet dea und selbst deessa; b) nur wenige Worter britter Decl. movieren mit a: wie barone, a, signore, a, cane, cagna, erede, a; c) tore geht in trice über und verbindet fich nur felten mit essa, wie in dottoressa, fattoressa, pittoressa; d) duca, papa, poeta, profeta, diacono, barone, conte, giudice, oste, principe, elefante, leone, pavone u. a. nehmen essa. — Spanisch: a) jahlreiche Morter ber britten movieren hier mit a: deos deosa (deesa Alx. 313), huesped, a, senor, a, infante, a, zumal bie mit on abges leiteten: mocetona, valona, leona; b) selbst tor (dor) hat gewöhnlich tora: cantor, a, pastor, a; in electriz, emperatriz, ultriz u. a. bleibt bie lat. Bilbung; c) esa und isa in duquesa, poetisa, profetisa, diaconisa, baronesa, condesa, princesa (Masc. principe). Das Portug. verhalt sich ahnlich: deosa, infanta, poltrona, leoa (hier auch pavoa), cantora, emperatriz, duqueza, baroneza. - Im Provenzalischen bat a) ber weibl. Bocal nicht so weit eingegriffen wie im Spanischen: senhor z. B. steht nicht senhora, sonbern domna gegenüber, \* boch hat on gewöhnlich ona, auch verwandelt fich

<sup>\*)</sup> Ein zweites Masculin ju domna ift don; unmittelbar vor Eigennamen fürzen sich beibe, don in en, n, domna in na, n', j. B. en Barral, nUgd, na Guilhelma, n'Alazais.

can in canha; b) dor (tor) hat bas regelmäßige Rem. iritz. felten moviert es mit a ober essa: emperairitz, pastora, trachoressa; c) lettere Korm in vielen einzelnen Kallen wie senhoressa, duquessa, comtessa, princessa. - Franzossa a) on bilbet gewöhnlich onne: baronne, saxonne, lionne; chien hat chienne: seigneur hat auch hier nicht seigneure, sondern dame sum Keminin; \* b) eur wandelt sich meist in euse (lat. osa); danseuse, menteuse, trompeuse, selten in eresse: pécheresse, vengeresse; in rice, wenn fein einheimisches Berbum an Grunde siegt: actrice, impératrice; c) esse in duchesse, poétesse (neben femme poëte), prophetesse, déesse, diacresse, comtesse, larronnesse, anesse, panesse (v. paon). - 3m Ba-Tachischen begegnen starte Abweichungen: a) viele Bolter- und Thiernamen bilben ihr Keminin mit oae, einer Korm, welche zuweilen augmentativ ist, hier aber nur dem deutschen -in ents spricht. Beispiele: rus rusoae, turc turcoae, lup lupoae, urs ursoae; bie macedonische Mundart bedient sich bagegen ber einfachen Umbilbung mit ë (turcë, ursë, lupë); b) Erweiterung biefer Form ift oaice in Gentilien wie rusoaice, serboaice: bieses c brangt sich auch nach n ein: moldovance. rumëncë neben moldovanë, rumënë; c) easë (isë) fugt fich an Dasculina, bie eine Burbe bezeichnen: fo crain (Ronig, ferb. krâli) craise, impërat impërëteasë, preot (Briester) preotease; d) das flavische itze frat fich theils an Worter ber porigen Art, ale span (Graf, ungr. ispany) spënitzë, cëpitan cëpitënitzë; theils an Thiernamen, als pëun paunitze, porumb porumbitzë; vornehmlich an ariu: boiariu boeritzë, purcariu purcëritze, vecariu vacëritze. — 3) Auch Augmentation und Diminution warb zur Bezeichnung bes Geschlechtes

<sup>&</sup>quot;) Wenn seigneur altfr. auch als Feminin gebraucht wird (qu'ele devint dame e signor SSag. 17), so geschieht dem Worte keine Gewalt. Auch die altgassicische Sprache brauchte es überall so: por mia sennor fremosa Canc. ined. 70°, com eu sostro por mia sennor 44°. und so war es im Portug. noch bis ins 16. Jahrh. üblich, s. Eluc. v. senhor. Im Prov. ist sogar mi dons = ma domna (car morta es mi donz R. III. 447) und entbehrt dabei aller Flexion.

1

augewandt, jene fur bas mannliche als bas startere, biese für das weibliche als das schwächere. hier moviert auch bas Masculin aus bem Feminin. a) Masculina. Im Span. und Port. perdigon perdigão von perdiz, cabrão von cabra bient bas augmentative on ao jur Bezeichnung bes Mannchens. Im franz. canard von cane hat bas verstärkenbe ard biefelbe Mirfung; man val. malart und bas beutsche gansert, taubert. Im Walach, bilbet bas bem span, on entsprechende oiu oft bas Masculin, so in sisce (here) siscoiu (herenmeister), vulpe vulpoiu, cureë (Truthenne) curcoiu (Truthahn); besaleichen mit entschiedener Augmentativbedeutung oc in cotoc, mitzoc, motoc (Rater), vielleicht auch ac in gensac (Ganserich).\* b) Feminina. Diminutiv ist bas port. cadella (Hundin), bas franz. chevrette, levrette von chevreuil (Reh), lévrier (Windhund). Besonders aber bient die Diminution zur Bilbung weiblicher Namen, wie it. guglielmina, paulina, enrichetta, fr. guillemette, jeannette, charlotte, philipote. Auch wir nehmen fritzehen, franzehen, fofern von Erwachsenen bie Rebe ift, für weibliche Namen. — Epicona und Communia ber alten Sprache murben, seit die Mittel ein Geschlecht formell in bas andre zu verwandeln fich gemehrt hatten, bebentenb eingeschränft. Bei ben erstern bient zur Unterscheidung it. maschio, femina, sp. macho, hembra, pg. macho, femea, fr. mâle, femelle, wal. berbetus, muierusce. Beispiele theils verbliebener theils never Communia sind: it. il, la consorte, erede, giovane, nipote, parente, testimone, tigre (fruher tigro, a); sp. el, la consorte, homicida, joven, testigo; fr. le, la témoin u, a.

Ich gebe nunmehr ein Berzeichnis der wichtigern Ableis tungsformen nebst einer Auswahl von Beispielen; zuerst die reinvocalischen, dann die mit einfachem, mit doppeltem, mit zwei ungleichen Consonanten. Die Ordnung ist alphabetisch nach dem letzen Buchstaben vor dem Genus, oder Flexionsvo-

<sup>\*)</sup> Bermuthlich ift auch das Abj, mare (groß, berühmt) vom latmas maris, nicht vom abd, mari-

cal; vorangeht die Endung us, a, um, dann folgt es, is, bemnächst eus ober ius und die übrigen. \*

#### a) Reinvocalische Ableitungen.

- (1) eus, tus: aureus, cereus, ebrius, ferreus, lineus, nescius, proprius, sapius (vgl. nesapius); it. aureo, ebrio, ferreo, lingio, propio, saggio; sp. aureo, cereo, ferreo, necio, propio, sabio; pg. igneo, niveo; pr. cere Lex. rom., ivre, nesci, sage; fr. ivre, nice, propre, sagé. Dem Nordwesten war diese Form unbequem: der Provenzale ersette sie mit enc, der Franzose sagt umschreibend d'or, de cire, de fer. Im Walach, scheint sie ganz zu sehlen. Die Ableitungen -ceus, -neus, -rius unter den Consonanten.
- (2) Substantivisch brauchten die Romer unter andern hinea, lintea, vinea. Mehr bergleichen, besonders namen ber Baume, enthalten die neuen Sprachen. Beispiele: it. faggio Buche (fageus), fregio Zierrath (phrygiae vestes bei Birgif). quercio Ciche (querceus), lenza Binde (lintea), vinha (vinea); ansia Angst (anxia); - sp. freso Franze und frisa Fries (phryg.), granja Schenne (granea), haya (it. faggio), vina, ansia; vg. faia, fresa, granja; - pr. granh, faia, friza, vinha; - fr. cierge Wachsterze (cereus), frise, grange, lange (laneus), linge (lineus), neige (nivea), altfr. serorge Schwager Rou L 167 (sororius). — Aus neu gebildeten Abjectiven entsprang it. ciriegio Kirschbaum (al. ceraseus), compagno Gefährte (com-paneus), prugno Pflaumenbaum (pruneus), croccia Krucke (crucea), roccia Kels (rupea); sp. cerezo, compaño, croza; pg. cereja; pr. companh, crossa; fr. compagne Fem., cerise, crosse, fraise Erbbeere (fragea).

tus, tum in Substantiven wie filius, fluvius, gladius, dubium, gaudium, judicium, lilium, somnium bewahrt auch in

<sup>\*)</sup> Ich füge die Bedeutung bei, wo es auf den Begriff ankommt, die Etymologie gewöhnlich nur da, wo fie zur Feststellung der Ableistungsform bient.

den neuen Sprachen, so weit die Lautregeln es gestatten, das ableitende i, das sich indes hinter mancherlei Formen versteckt. Einzelnes darüber s. Thl. I. S. 155—162. Im Allgemeinen setzt der Osten und Südwesten io, iu, der Provenzale läst i nach abgestoßenem us, um nicht selten unversehrt stehen und spricht sluvi, glazi, dubi, imperi, juizi, lili, somni, während der Franzose dieses i in das bedeutungslosere e verwandelt. Das Neutrum ium hat einige Nachbisdungen hervorgerusen, wie it. abominio, assassinio, laudemio, pertugio (gl. pertusium), sp. agravio, alivio, andamio, quicio; zahlreicher kommen sie vor, wenn sich ium an r fügt (arium, erium, torium).

(1) fa in Appellativen (oft an andre Suffire gefügt): angustia, fallacia, gratia, invidia; it. angoscia, fallacia, grazia, invidia; in. calona (calumnia), congoxa, falacia, gracia, envidia; pr. engoissa, gracia, enveya; fr. angoisse, grace, envie, vendange (vindemia), patrie (mit fortgerude tem Accent); im Walachischen fehlen biefe Beisviele. - Reue Bildungen finden fich in großer Menge, allein die oben bemertte Reigung ber neuen Sprachen, ben Accent auf die Ableitung überzutragen, gibt ihnen ein unlateinisches Unsehn. Zwar nahmen ursprunglich griechische Worter wie abbatia, aristocratîa, alexandrîa, antiochîa, nicomedîa αμβ άββάτεια (spåteres Wort), αφιστοχράτεια (τία), αλεξάνδρεια, αντιόχεια, vixoundera gleichfalls ben Ton auf bas i, allein es ist unglaublich, daß biefe wenigen Worter, beren lateinische Betonung fich felbst nicht einmal überall behauptete (ber Stalianer spricht alessandria, antiochia, nicomedia), Urfache biefer allgemeinen Accentverschiebung sein sollten; bochstens tonnte man ber griechischen Betonung in aorpodoyia, aorpovouia, pavia, povag-Das einzige zia, pilosopia einigen Ginfluß guschreiben. (nicht mit antia, itia abgeleitete) gemeinromanische Wort mit richtigem Accent ist vielleicht fortia von fortis (Thl. I. 31), it. forza, sp. fuerza, pr. forza, fr. force; auch scheint it. meuzogna, fr. mensonge nach calona, calonge, beegl. fr. vuidange nach vendange geformt, und so mogen noch einzelne vortoms men. Die neuen Bilbungen entspringen theils aus Abjectiven und haben abstracten, theils aber auch aus Gubstautiven und

haben meift collectiven Begriff; einige laffen fich nur noch aus Beitwortern erklaren. Dergleichen find: it. allegria Rreube. artiglieria Geschut, cavalleria Reiterei, cherisia Clerisei, compagnia Gesellschaft, diavoleria Teufelei, falsia Kalschheit, fonderia Giefferei (Berb. fondere), galleria Gang, lecconeria Schwelgerei, maestria Meisterschaft, podesteria Rame eines Amtes, porcheria Schmut, signoria Herrschaft, tesoreria Schapkammer, vanteria Prahlerei, villania Schlechtigkeit; in. alegria, artilleria, caballeria, clerecia, cortesia, compañía, companeria (v. companero), falsia, flecheria Menge Pfeile. galeria, jugleria Gaufelei, maestria, pagania Seibenthum (alt). pedreria Ebelgestein, porqueria, sabiduria Beisheit (v. sabidor), senoria, tesoreria, valia Werth (Bb. valer), villania; pg. ahnlich; - pr. alegria, artilharia, aurania Thorheit (Abj. auran), cavalaria, clergia, cortesia, companhia, darraíria Ende (Adj. derreir), diablia, falsia, gelosia, ginhosia Gemandts heit (ginhos b. i. ingeniosus), joglaria, leujaria Leichtsinn (Abj. leugier), maestria, manentia Reichthum (Abj. manen), pagania, parelharia Genoffenschaft, porcaria Schweinherbe, senhoria, sobransaria Hochmuth (Adj. sobransier), tricharia Betrug (Berb. trichar), vilania; - fr. artillerie, chevalerie, clergie, diablerie, jalousie, tresorerie u. f. f., bei ben Alten aucesserie Borgeit, bogrerie Regerei, diablie, estoutie Stolz, maistrie, manantie, perrerie, porcherie, renardie Berschlas genheit Ren. II. 51; - wal. mit mehrern Wortern concreter Bedeutung, alle aber nach der 3. Decl. gebildet (Plur. ii): apostolie Apostelamt, arginterie Silberwert, arhimandrie 26tei, avutzie habe (Pc. avut), bebie Durchlauf, berbie Rim (v. barbë), baronie Baronie, betelie Schlacht, becisnicie Elend. betzie Trunkenheit, boerie Abelstand, bretzie Gurtel, bucurie Freude, cëlëtorie Weg, cëmpie Keld, detorie Schuld, dievolia Teufelei, ghelosie (it. gelosia), pëgënie (sp. pagania), purcërie Schweinhof, slöbie Gebrechlichkeit, terie Starke; dazu die Worter, welche die Sprache eines Landes bezeichnen, wie grecie, letinie, ungurie die griech., lat., ungr. Sprache, mit tons losem i romënie die wal. Sprache. — Anm. Auf die romas nische Ableitung fa grundet sich bekanntlich die mittelhochbeuts sche se in astronomie, massenie (altfr. maisnie), praerie (fr. prairie), selbst an beutschen Stämmen: galsterie, jegerie, zouberie, neuhochbeutsch ei, nieberl. ij (s. Grimms Gramm. II. 96).

(2) Geographische Ramen mit ia behalten gleich den Apvellativen ihren ursprunglichen Accent, wie it. asia, bologna (bononia), bretagna, calabria, dalmazia, francia, gallia, germania, grecia, italia, lamagna (alemannia), marsiglia, moges gen soria (syria); sp. asia, bretaña, españa, gaula n. s. f.: pr. alamanha (auch magna IV. 118), bretanha, fransa; fr. allemagne, boulogne, bretagne, france, gaule, grèce, marseille; baufig mit ber biefer Sprache eigenthumlichen Tonverschiebung : asíe, dalmatíe, germaníe, italie; mal. arménia, francia, ghermania. — Neue Benennungen folgen theils ber alten Betonung: it. baviera (bavaria), borgogna (burgundia), curlandia, (ohne i olanda, zelanda, fiandra), persia (neue Bilbung fur persis), polonia, prussia, russia, svezia; sp. baviera, borgoña u. s. w.; pr. frissa fur frisia IV. 70; fr. bavière, bohème, bourgogne, courlande, hesse, perse (altfr. persie Poit. 65), pologne, prusse, suède; mal. boemia, bulgaria, polonia, rusia, slavonia; - theile ber neuen, wie it. lombardia, turchia, ungheria, valachia; sp. andaluzia, berberia; pr. lombardia, normandia, romania, turquia; fr. lombardie, normandie, picardie, turquie, valachie.

viduus. Der Italianer liebt Einschiebung eines v (Thl. I. 162): continovo, vedovo neben arduo, perpetuo, vacuo; im Sub-westen wird die lat. Form rein wiedergegeben: arduo, continuo, perpetuo, dagegen viudo; der Provenzale bildet mit ausgestoßenem u sat, vac, mit versetzem veuze; der Franzose sat, veus und mit Tonverschiebung ambigu, continu; der Dacoros mane veduv. Analoge Bildungen wurden nicht versucht.

#### b) Ableitungen mit einfachem Confonanten.

(1) deus in den Adjectiven ebriacus (Plantus bei Ronius, wenn das Wort richtig ist), meracus, opacus; it. briaco, altsp. embriago, pr. ebriac; it. sp. opaco, fr. opaque. Hierzu

stimmt it. vigliacco niedrig (vile),\* sp. bellaco schesmisch (nach Saw chez von pellax), pg. samaco hungrig, pr. verai, fr. vrai wahr (aus veracus v. verus, wie meracus v. merus; wegen der Form vgs. braia v. braca); ob auch pr. savai grob, tacai schurfisch?

(2) Subst. cloaca, besonders Vflanzennamen wie lingulaca, pastinaca, portulaca, verbenaca. Die neuen Sprachen bilbeten mit ac (acc) Masculine sowohl wie Feminine, als it. patacco eine Munge, baldracca Dirne, baracca Sitte (barra), caracca Art Schiffe, casacca Wams (casa), citracca ein Rraut (v. citrus), guarnacca Oberrod, meliaca Apricose (armeniaca); fv. huraco Loch (v. forare Covarr.), barraca, briaca Seil jum Reltern bienlich, carraca (v. carro?), casaca, matraca Klapper (ganz arab. nach Sousa), pataca, urraca Elster (furax Covarr.); pg. aveaco Haferbrot Eluc., bernaca Baumgang, borjaca Borfe, cavaca Ruchen, ervilhaca Wicke (nach verbenaça gebilbet); pr. ubac Frost GOcc.; fr. carraque, casaque u. a. Die Walachen haben bumbac (bombax), gensac Ganferich. omac Pflanzenname, ortac Gefahrte, berace Reif, pitpelace Wachtel u. bgl., wobei an die flav. Ableitung ak zu erinnern ift (Dobr. 214). - Anm. Spanische Geschlechtsnamen auf aga und aya wie amoraga, arechaga, arriaga, arteaga, feloaga, estenaga, madariaga, urteaga, zamarraga, anaya, arnaya, celaya, minaya, osnaya, salaya mochten ihren Grund im Iberischen haben. In vaskischen Namen kommt aga nach W. v. Humboldt (Prufung S. 39) ungemein häufig vor; in Appellativen auch aya wie arraya Kisch, ibaya Kluß, zabaya Buhnc. — Auch bie Walachen haben ag, eag in briciag Messer, cepeneag Mantel und anbern.

eco, eca, seltnere Ableitung: it. bacheca Schmucklastchen, cerboneca schlechter Wein, mocceca Gimpel, ribeca Geige; sp. babieca alberner Schwäger Bc. (von baba Geifer, daher

<sup>&</sup>quot;) Ich nehme ital. acc als Berstärkung von ac, da es begrifflich dazu paßt, vgl. vigliacco mit moracus, citracca mit verbenaca; ebenso febt bajucca neben bajuca. Theoretisch entspricht dem ital. acc das span. ac, wie dem ital. ac das span. ay, und so wurde man in beiden Sprachen hier die Formverstärkung begunstigt haben.

Pferbename?), charneca Terpentinbaum, holleca kleiner Vogel, muñeca Handgelenk (muñon), pasteca Kloben, xaqueca Kopfeweh; pg. boneco Puppe, boneca Galgen, araveca Pflug, caneca Krug, folheca Schneeslock (= sp. holleca), foreca Paspierheft Eluc., laqueca ein Stein, marreca wilbe Ente, pateca Welone, rabeca Geige, xaqueca; pr. caveca Kauzchen (fr. chevèche), rabeca, taleca Sack (sp. talega) auch Masc. talec. — Das port. laqueca ist nach Sousa arab. âqiqah, xaqueca arab. schaqaeqah und vielleicht sind noch andre gleiches Ursprungs.

icus Abi. antiquus, apricus, mendicus, pudicus; it. antico, aprico, mendico, pudico; sp. antiguo, mendigo, pudico; pr. antic (aud) antiu), mendic; fr. antique (bei ben Alten antis), pudique. — Subst. amicus, umbilicus, formica, lectica, urtica, vesica, posticum; it. amico, ombelico, formica, lettiga, ortica, vescica; sp. amigo, ombligo, hormiga, lechiga (alt), vesiga, postigo; pr. amic, formitz sur formic-s Masc., ortiga, vesiga; fr. ami, fourmi, ortie, vessue sur vessie, suber nombril aus umbilicus Ths. I. 265); was. buric, furnice, leftice, urzice, besice. Reine neuen Bilbungen. Das altsp. nemiga Bosheit, Krevel, ist aus enemiga, Keinbschaft, verturat.

(1) icus: Abj. canonicus, catholicus, laicus. Sie stellen fich in ben neuen Sprachen ziemlich buchstäblich bar, z. B. it. canonico, cattolico, laico, pr. canónic, católic, laic; fr. mit fortgeructem Ton canonique, catholique, laique. In mehr romanisserten Wortern avocoviert ber Nordwesten wohl auch bas gange Suffir, als pr. altfr. indi inde blau (indicus), ruste kraftig (rusticus). Bu neuen Bilbungen aber marb feine ursprüngliche Korm nicht verwandt. Auch die auf Lander bezüglichen Abjectiva wie gallicus, germanicus, italicus wurden zum Theil beibehalten, hiernach aber neue geformt wie it. bavarico, sassonico; meniger im Franzosschen. — Unm. Im Sudwesten findet sich als Abjectivsuffix in vielen Wortern iego, ego, bem relativen Begriffe bes lat. icus genau entsprechend: sp. aldeaniego baurisch, andariego schweifend, cadañego jáhrlíth, christianiego (gl. christianicus), frailego móns chisch; Gentilia: gallego gallicisch (gallicus), indiego (indicus), manchego; Geschlechtsnamen: castañega, noriega, savariego; pg. ardego feurig, frailiego, labrego baurich, galego u. a. An ber Ibentität von icus und ego ift schwer zu zweisfeln; die dem Sudwesten ohnehin nicht fremde Tonverschiedung ward zur Hervorhebung des in dem Suffix enthaltenen Begrifsfes gedoten. Das span. ie weist hier auf ein kurzes e, entspringend aus kurzem i: gallicus, gallego, galiego. Es gibt ein celtisches Suffix ek von ähnlicher Bedeutung (breton. gallek franz. Sprache, Legonidec 46), allein dem Latein gebührt in solchen Källen der Borzug.

(2) Substantiva: medicus, porticus, fabrica, manica, musica, pedica, pertica, toxicum. Daher it. medico, manica, tosco u. bgl.; aco fúr ico in sindaco, eronaca u. a.; iv. médico (altíp. zusammengezogen in mege, menge), fábrica, pértiga, tósigo u. f. w.; pr. metge, fábrega, mánega, música, pértegua, tosséc; fr. miege (alt), porche, manche, piege, perche; mit fortgerudtem Tone fabrique, musique, und viele ber Art; mal. médic, besearicë (basilica), cëntecë (canticum), mënecë, peadecë; mit Tonversegung canonic, cleric, vitreg (vitricus). Reue Bildungen wurden taum versucht: zu ihnen gehört das gemeinromanische avica Gans, it. sp. oca, pr. auca, fr. oie; it. natica (natis), pr. natges, altfr. naches und manche einzeln stehende, wie it. manico heft, bazzica Rleinigfeit. In andern mag biefe Ableitung burch bertommlichen Ausfall bes i verbunkelt worben sein: so scheint bas it. vasca, Rufe, auf vas gurudzuweisen; meist aber find bie Worter, in welchen sich co, ca an einen Consonanten fügt, zu ungewiffer hertunft, um eine fichere Beurtheilung zu gestatten. Sehr ublich ist diese Einschiebung im Walachischen: so in gens-c-ë, fii-c-ë, muierus-c-ë, muierot-c-ë, moldovan-c-ë.

icus, Diminutivsorm bei Spaniern, Portugiesen und Baslachen, ben andern fremd. \* Beispiele: 1) Abject. sp. bueno bonico, llano llanico, menudo menudico, moreno morenico braunlich; mit vorgesetzem c: ciego cieguecico; pg. (seltner)

<sup>\*)</sup> fr. lévriche fl. Bindfpiel ift unficher, ba es für levrica und levriese (leporicia) fichen fann; ebenfo pouliche junge Stute.

morenico u. a. - 2) Subst. sv. animal animalico. asno asnico, perro perrico, abeja abejica, barba barbica, tixera tixerica, Egn. juan juanico, pedro perico, sancha sanchica; mit c: aire airecico, arbol arbolecico, ave avecica, muger mugercica; - pg. amores amoricos, bacim bacinica, Egn. ana anica; - mal. ceciule ceciulice, roate rotice; mit c: floare floricice, vale velcice. Wie erklart fich biese ihrem Begriffe nach dem lat. icus fremde Korm? Anch bei andern Boltern ist fie einheimisch. Die Bretonen haben ik : zadik Baterchen. mamic Mutterchen (Legon p. 50), die Anmren ig: temmig Bischen, flehessig Rindlein (Pryce's cornish grammar, p. 31). Im Althochd. erscheint ein biminutives ich fast nur mit vorgesetzem 1, doch gibt es Eigennamen und Appellativa, worin ich eine Berkleinerung zu bedeuten icheint: kipihho, sipihho. anibho Grofvater, armibha paupercula, man febe Grimme Gramm. III. 676. Allein wie follte ber Balache celtische ober deutsche Ableitungen in seine Sprache eingeführt haben? Bermuthlich ist ber Ursprung Dieser Korm lateinisch. Wir bemertten so eben bei icus eine Tonverschiebung im sp. und pa. ego: follte ico in beiben Mundarten eine Bariation bieses lettern fein? Un Doppelformen zum 3wecke ber Begriffsuntericheis bung fehlt es ben neuen Sprachen nicht und baf Ableitungen. bie eine bloße Beziehung ausbruden, auch zur Berfleinerung bienen konnen, lehrt bas ital. Diminutiv iccio von icius. Daß sich endlich icus ber Lautlehre gemäß nicht als igo barstellte, lagt fich als Formverstärtung erklaren. Raber scheint freilich îcus zu liegen, allein es ist eine zu wenig übliche, zu bedeutungelose Form, um hier in Betracht zu tommen.

n-ic, bloß walach. aus bem Slavischen entlehnte Ableistungsform (Dobr. Inst. 314), welche sich sowohl mit latein. wie fremben Stämmen verbindet. Abjectiva sind z. B. crutzálnic sparsam (Bb. crutzare), dárnic freigebig (dare), dórnic schnsüchtig (dor, it. duolo), dumeástnic zahm, glásnic tönend (serb. glás Stimme, glasnic Bote), pácinic friedlich, sílnic gewaltsam (serb. sila Gewalt). Subst. camëtárnic Buscherer (camëtë = xaµaros), cásnic Hauswirth, pustnic Einssiedler (serb. pûstinic).

- (1) At-icus 1) Mbi. fanaticus, lunaticus, silvaticus, volaticus: it. fp. pg. [atico] fanatico, lunatico x.; pr. [éque] lunateque; fr. [lque] fanatique, lunatique; mal. [átic] lunatic, selbatic. Ren ist it. anseatico, sp. friatico frostig, tematico, was. mit Diminution betrenatic altlich (veteranaticus), roseatec roths lich, surdatec halb tanb, veratec sommerlich. — 2) Sbst. and Sbst. entspringend: it. palancatico Plante, stallatico Dunger. terratico Bins, panatica Munbvorrath; - fp. [adgo, azgo, vgl. judgar juzgar aus judicare] pornehmlich Aemter und Abgaben bezeichnend: alguaciladgo -azgo, almirantadgo -azgo, cabdelladgo -azgo Anfihrerstelle, cardenaladgo -azgo, consuladgo -azgo, mayorazgo Majorat (baher it. majorasco, entgegenge fest minorasco); cillazgo Steuer, colodrazgo baff., fobann hallazgo Kund, hartazgo Gattigung und viele andre; - pg. [adego] vinhadego Weinberg; altpg., wie spanisch, Aemter, Rechte und Abgaben bezeichnend, als achadego Kinderlohn (= sp. hallazgo), eiradega Abgabe von ber Tenne (eira), montadego von ber Weibe, terradego Pacht (fp. terrazgo), taballiadego Rotarstelle, f. Eluc, \*
- (2) Daneben gibt es in alten acht roman. Wortern eine mit g (aggio u. s. f.) gebilbete Form, beren Identität mit aticus nicht zu bezweiseln ist. Das lateinisch schreibende Mittels alter brückte die dahin gehörigen Substantiva ansangs durch aticum, nachher theiss durch diese theiss durch agium aus: so liest man brenaticum brenagium, carnaticum carnagium, herbaticum herbagium, paraticum paragium, vassallaticum vassallagium. \*\* 1) Abjective sind selten: nur it. [aggio] selvaggio (silvaticus); sp. [age] salvage; pg. [agem mit paragogischem m] salvagem; pr. [atge] salvatge, volatge (volaticus); st. [age] sauvage, volage, altst. ombrage (umbraticus);

<sup>\*)</sup> Santa Rosa accentuiert überall -adego, was mir ber gangen roman. Einrichtung entgegen scheint.

<sup>\*\*)</sup> Es ware ber Mühe werth nachzuspuren, wann agium guerft vorkame. Noch hincmar († 882) fagte: de praeliis atque, ut nostratium lingua dicitur, de vassaticis; was freisich nicht bestimmt gegen die Aussprache vassatge zeugt.

bem Walachen fehlt biese Korm. Neu nur pr. ramatge, altfr. ramage wild (v. ramus). - 2) Ein ursprünglich lat. Sbst. ift it. viaggio, ip. viage, pg. viagem, pr. viatge, fr. voyage. Reue find fehr gablreich: fast alle aus Substantiven und Berben hervorgehend druden fie abstracte, concrete, zuweilen felbit personliche Begriffe aus. Ital. carnaggio Reischwerk, coraggio Muth, dannaggio Schade, erbaggio Rrauterwert, formaggio Rife, linguaggio Sprache, messaggio Botschaft, Bote, oltraggio Schimpf, omaggio Lehnspflicht, ostaggio Beisel (obstaticus für obsidaticus), paraggio Serfunft, personaggio Verson, vassallaggio Lehnbarteit, villaggio Dorf; - sp. barnage Alx. barnax Cid (pr. barnatge), brebage Trant, carnage, cordage Tauwert, domage Bc., homenage, lenguage, mensage, orage Bc. (fr. orage), parage lage, Ort, personage, ultraje, village; - pg. carnagem, hervagem, homenagem, lingoagem, mensagem, ultraje; - pr. amiguatge Freundschaft, antigatge Alter, auranatge Luftigfeit, auratge Lufthauch, barnatge Abel (fur baronatge), beuratge, carnatge, coratge, damnatge, guazanhatge Gewinn, lenguatge, linhatge Geschlecht, malage Rrantheit, messatge, omenatge, outrage, parage, vassalatge Imferfeit; - fr. abattage Holzfällen, Lohn bafür, affouage Recht Holz au holen, abordage Entern, amarrage Anfern, breuvage (für beurage), dommage, fromage (filt formage), hommage, langage, ménage haushalt (für maisonnage), message, orage Sturm (pr. auratge), outrage, parage, personnage, voisinage Rachbarschaft. — Unm. 1) Kormell mischt fich aticum leicht mit ago: man vergleiche sp. viage und farage (lat. farrago), pg. viagem und imagem, pr. viage und plantage, fr. voyage und image; mit Sulfe bes Italianischen laffen fich jedoch bie Formen icheiben. - 2) Im Portug. ift agem, vermuthlich burch bie Mischung mit ago, weiblich geworben. - 3) Ueber bie fübwestliche Darstellung bes lat. um burch e val. oben S. 230. Rur hin und wieder bei den Alten fommt agio vor: so bevragio für brevage Bc., hermitagio (fr. ermitage) Eluc.

(1) ücus, Abj. caducus. Die Probenzalen haben cazuc, Fem. cazucha; hierzu stimmen die neuen Ableitungen astruc astrui glücklich (v. astre, fr. otru, altsp. astrugo Bc. Loor

ŧ

- 76), calue stumpfnasig, craue steinig (crau), sadue langweislig, frevolue frostig, paorue furchtsam. Ein span. Beispiel ist machuco reif (macho). Der Walache braucht uc zur Bersteinerung: bun bunue.
- (2) Subst. albucus, sambucus, balluca (iberisch), carruca, eruca, festuca, lactuca, mastruca (sarbisth), verruca; it. sambuco, carruca, lattuga n. a.; (p. sahuco, carruco, oruga, lechuga, verruga; pg. charrua, verruga u. a.: pr. sambuc, oruga, festug (masc.), veruga; fr. charrue, fêtu, laitue, verrue, altfr. sambue Art Sattel (v. sambuca); wal, festucë, lëptucë. Hierut fugen fich: it. verduco Degenflinge, bajuca bajucca Posse, feluca Schiff (ift arab. falukah), pagliuca Sacs sel mit g tartaruga (# sp. tortuga); - sp. abejaruco Bienens fresser, almendruco grune Manbel, paxaruco großer Bogel, tasugo Dache, galuca ein Cbelftein Alx., pechuga Bruft bes Geflügele, tortuga Schilbtrote; pg. teixugo, fellua; - pr. bauduc Trug, palhuc (it. pagliuca), pezuc (fr. pinçon), tartuga, betuga Aunte: - fr. massue Keule, tortue; - wal, bulbuc Blase, betuce Magen bes Gefligels, meciuce (= fr. massue), meimuce Affe; übrigens biminutiv: haine hainuce, mene menuce, sabie sebiuce; tice, gleichfalls biminutiv: cemare cëmëruicë, pasëre pësëruicë. — Anm. 1) Als Augmentativ ober Diminutiv mochte uc bem lat. Suffir fremb und bloffe Abwandlung des Dimin. icus sein. — 2) Im Walach, findet fich auch ug in beloing Kappzaum, betezug Krankheit u. a., an bas altslav. ug erinnernd (Dobr. 311).
- x, eis (Acis, Ecis, Icis, Icis). Diese Form mußte sich, ba ihr Sinn bunkel war, willkurliche Verwandlungen, besonders Umgestaltung in die 1. und 2. Decl. gefallen lassen. Analoge Bilbungen kommen kaum vor.
- ax, acis, Abj. capax, fallax u. s. w.; it. [ace] capace, fallace, ferace, mendace, mordace, rapace, verace, vivace; sp. [az] capaz, falaz, seraz u.; pg. bellaz u. a.; fr. [ace] efficace, tenace, salace, vivace. Diese Abjectiva scheinen zum Theil nicht altromanisch.
- ex, écis: vervex (berbex), it. berbice, pr. berbitz, fr. brébis, mal. berbeace,

ix, lois: cervix, cornix, junix, perdix, radix; it. [ice] cervice, cornice Saulentranz (vermedifelt mit coronis, sp. cornisa), perdice, radice; sp. [iz] cerviz, perdiz, raiz; pr. [itz] cervitz, junega (nad) der 2. Decl.), perditz, razitz; fr. genisse, perdrix; wal. cerbice, radiche.

ex, ix, icis: calix, cortex, forpex, irpex, ap-pendix, pollex, pulex, pumex, salix, sorex; it. [ice] calice u.f. w. appendice, pulce, salcio, sorcio; sp. [iz u. a.] cáliz, apéndice, pómez, pulga, sauce, sorce; pr. escorsa (gl. s-cortex), pols (pul.), poms-er, saus-er, soritz; fr. calice, écorce, herse, appendice, pouce, puce, ponce, sausse (in saussaie) jest saule unit ausgestosemem ss, souris; wal. foarfeci (forfices), púrece, salce, soarece. Nen ist it. pendice Abhang.

-ceus, -cius (aceus, icius, oceus, uceus) zeigt sich romas nisch in doppelter Gestalt, nämlich it. ccio, zzo, \* sp. pg. zo, cho, pr. fr. s, ch, wal. ciu, tz. Im Osten wäre c der richtige kant, z hängt mit der neben ceus vorkommenden Schreisbung tius (arenatius, sormatius im frühesten Mittelalter) zus sammen; im Westen kann ich mir das ungrammatische ch (sp. poblacho neben poblazo) nur als Vergröberung des Sauses lautes erklären; oder war ital. Einsluß im Spiel? Der Dascoromane besitzt noch eine dritte Korm, mit z, dessen historische Identität mit e und tz durch sein Vorsommen im Diminutiv isor — it. icciuolo bewiesen wird; in ihrer Bedeutung weicht diese Korm von den beiden andern einigermaßen ab.

(1) Aceus: arenaceus, capillaceus, gallinaceus, lappaceus, vinaceus. Diese Ableitung erlitt eine bebeutende Mosdisication: man fügte sie an Abjectiva und legte ihr von bem allgemeinen Begriffe ber Aehnlichkeit ausgehend, verstärkende Bebeutung bei, die in den einzelnen Sprachen Nebenbestimmungen unterlag. Beispiele: it. [accio, azzo] vergrößernd oder verschlimmernd: bruno brunazzo, grande grandaccio, pallido

<sup>\*)</sup> Eine dritte Form mit se scheint frangösisch: bagascia, bardascia, ganascia, galoscia = fr. bagasse, bardache, ganache, galoche. Palascio, Sabel, ist das attfr. palache Rq. (wenn nicht beide rom ungrischen palos ober russischen palasch herrühren).

.

pallidazzo, povero poveraccio, ricco riccaccio, vecchio vecchiaccio; — sp. [azo, acho] augmentativ: ancho anchazo, grande grandazo, poco pocazo Bc., rico ricazo ricacho, viejo viejazo; amarillo amarillazo blasgelb, verde verdacho lauchgrun; — pg. borracho trunsen, frio friacho tuhl u.a.; — fr. [asse] mol mollasse weichlich, altfr. ferasche stolz; — wal. [atz, aciu, as] intensiv: bërnatziu schwarzbraun, batatziu rauferisch, sugatziu sluchtig, pungaciu stosig, schitaciu munter, jingas empsindsam.

(2) Bahlreich find die romanischen Substantiva mit aceus theils Bergrößerung und Berschlimmerung, theils Aehnlichfeit ober hertunft bebeutend. Ginige Beispiele: it. ragazzo Anabe. terrazzo Altan, arcaccia Rasten, beccaccia Schnepfe, corazza Lederzeug, Kuraß; verschlimmernd: popolo popolazzo, tempo tempaccio, acqua acquaccia, casa casaccia, colomba colombaccia wilbe Taube, gallina gallinaccia; vergrößernd: festa festaccia. - fp. grimazo verzerrte Figur, hormazo Bies gelmauer (formaceus), arcaza, linaza Leinsamen, pigaza Els ster, pinaza Art Schiffe, terraza irbnes Gefaß, vinaza Nachwein, coraz-on Herz, muchacho Anabe, penacho Kebers busch, carnacha Aas, garnacha Talar: quamentativ: animal animalazo, buey bueyazo, gallina gallinaza, bezo bezacho Dicklippe; verschlimmernt: caballo caballazo, muger mugeraza, vulgo vulgacho; auch die Wirkung eines Wertzeuges begeichnet es: acicatazo Spornstich, agujazo Rabelstich, dardazo Speerstoß. - pg. [auch az] beberraz Saufer, lambaz Schlemmer, cansazo Mubigfeit, cardazo Mocffeibe, cartaz Zettel (chartaceus), chumazo Ruffen, embarrazo Hindernis, espinhazo Mucgrat, lebracho Haschen, penacho, garnacha; augmentas tiv: peccado peccadazo, barba barbaza, fumo fumaza. — vr. [as , K. assa] agras foure Troube , barras Querstange Lex rom., blancas blacas weiße Eiche, bonassa Meeresstille, carnaza (= sp. carnacha), picasa Sturmwertzeug Fer. 4402, vinassa, corass-ô Herz, farass-ô Factel, garnacha; neupr. armas heibeland, bachas Pfute, blancairas Lehmboben, liasso Bunbel, perasso wilbe Birnc. - fr. échalas Pfahl, embarras, fatras Plunder, matelas Matrage, tracas farm, arcasse Mas,

becasse, crevasse Spalte, cuirasse, grimace, liasse, paillasse Strohlager, rosace Rose, gamache, mordache Zange; verschlimmernd, mit weiblicher Endung: bête bestiasse, coing coignasse wilde Quitte, peuple populace, tetin tétasse häßl. Zige, ville villasse. — wal. regaciu Histoficher, socaciu; mit aş: a) handelnde Personen: alëutaş Geiger, arëndaş Pachter, armaş Wassentriger, bërdaş Zimmermann, celeraş Reiter, tutaş Hauptsmann; b) Diminutiva: celtzun celtzunaş, carbun cerbunaş, deget degetaş, inel inelaş; c) oraş Stadt, porumbaş Schlehsborn u. a. In mehrern Kallen ist das wal. aş nichts anders als die ungarische sür Abstracte sehr gebräuchliche Ableitung as (sprich asch); so in aldaş, aldemaş, ungrisch áldás, áldomás, allein die Hertunst des erstern aus dem lat. aceus leidet darum feinen Zweisel und wird durch die weiteren Bildungen iş, uş aus icius, uceus vollkommen bekräftigt.

(1) icius (iceus), Abj.: adventicius, facticius, ficticius, pellicius, paniceus; it. [iccio, izio] avveniticcio, fatticcio, fittizio; sp. [izo, icio] avenedizo, hechizo, ficticio; pr. [itz, is, Kem, issa aveneditz, faitis; fr. [is] faitis, faintis (veraltet). -Reue Bildungen in großer Bahl; theils verbindet fich bas Guffir wie im Latein mit einem wirklich vorhandenen ober supponierten Partic. Perf., theile, zumal im Ital., mit Rominis bus; in ber ihm beigelegten Bebeutung weichen bie Munbarten beträchtlich ab. Beispiele: it. cascaticcio hinfallig, massiccio gediegen; verkleinernd: alto alticcio ein wenig hoch, bianco bianchiccio meißlich, giallo gialliccio, pallido pallidiccio; rosso rossiccio, secco secchericcio halb trocten. Eine zweite Form eccio ist bezüglich und verbindet sich fast stets mit r: camporeccio, casereccio, porchereccio, sposereccio, vendereccio, vernereccio bas Land, Haus u. s. w. betreffend. fp. achacadizo verstellt, agostizo im August geboren, azotadizo gepeitscht, cambiadizo unbeständig Bc., levadizo (mit puente, Bugbrude), pagizo strohern, plegadizo biegsam; verkleinernd: blanco blanquizo. - pg. abafadizo heiß, espantadizo furcht. sam, massizo. — pr. coladitz flussig, escaseditz geizig, frachitz gerbrechlich, fradritz unglucklich, levaditz, peiradis steinig, poestadis machtig, presentis angenehm, volpitz feig; häufig

noch in bet neuen Sprache: baradis, carejadis, cunsessadis, levadis, malautis, mescladis, pauzadis, plegadis. — fr. coulis in vent coulis, levis in pont levis, übrigens fast erloschen; altfr. posteis poestis (= pr. poestaditz), traitis geschmeibig, voutis gewölbt u. a. — wal. [etz, Fem. eatze?] albetz weißs sich, glumetz scherzhaft, lumetz weltsich, peduretz waldig; mit s: boldis stechend.

(2) Die Substantiva diefer Ableitung find gablreich, meift concreten Inhalts und fast sammtlich neu geschaffen. Ginige Bei spiele! it. avanzaticcio Rest, barchereccio Menge Batten, canniccio Rohrstechte, carpiccio Tracht Ohrfeigen (carpo Sand). capriccio Laune, ladroneccio Dieberei, lavoreccio Arbeit, orezzo Luftchen (auch rezzo Ruhle), pagliericcio Strohgenist, pasticcio Pastete, terriccio Mist, viticcio Rante; acquereccia Gless fanne, corteccia Rinde (corticca), muriccia Steinhaufen. paniccia Mehlbrei (panicea), pelliccia Dels (pellicea), robbiccia Lumperet, salsiccia Wurst. - sp. [auch iz] aprendis Lehrling, caballerizo Stallmeister, cabrerizo Ziegenhirt; acortadizo Studden, apartadizo Cabinet, canizo Rohrhurde, filadiz Moretseibe, hechizo Zauber (facticius), pasadizo enger Gang; agachadiza Schnepfe, caballeriza Stall, cabeza Ropf, caniza Art Leinwand, corteza (it. corteccia); capricho (it. capr.). - pg. aprendiz, canizo, feitizo, nabiza Rabieschen u. a. - pr. clapadis Streich Fer., escroichedis Larm bf.; neupr. chapladis (fr. chablis), bastisso Bau, cabesso (fr. caheza). - fr. in großer Menge! abattis Abgehauenes, chablis Windfalle, chassis Rahmen, coulis flussiger Mortel, éboulis Schutt, gachis Pfute, hachis Gehacttes, lattis Lattenmert, lavis Tuschen, logis Wohnung, troussis Umschlag; novice snovicia), pélisse, saucisse. - mal. cëntëretz Ganger (al. cantatricius), Fem. cëntëreatzë; strungëreatzë Melfgefaß; mëscëriciu Rarr, pogeniciu Ochsentreiber, poreniciu Knabenfraut; mit 5: acoperis Bebeckung, ascutzis Scharfe, belis Unterfutter .-Anm. 1) Die franz. und wal. Form berührt fich mit ber aus itia entsprungenen, vgl. avarice mit novice, blandeatzë mit centereatze. - 2) Die wal. Form stimmt genau zu ber flavischen etz, welche fur perfonliche und fachliche Begriffe fo

wie für die Diminution bestimmt ist (Dobrowsky p. 306). both scheint jene, ba fie sich vollkommen zu ben übrigen romas mischen Formen fügt, lateinischen Ursprunges. Ueberdieft befiben bie Glaven eine weibliche Ableitung itza fur biefelben Begriffe (doilitza Amme, chodataitza Bermittlerin, otrokobitza Mabchen, Dobr. 307 - 309); Die Walachen haben bas gang entsprechende bem namlichen 3wede bienende itze, beffen Uebergang ans bem Glavischen faum einen Zweifel gestattet. Es wird gebraucht a) zur Motion: baron baronitze, cepitan cepitënitzë, span Graf spënitzë, grof grofitzë, boiariu Chels monn boeritze, selariu Sattler seleritze, vecariu Rubhirt vaceritze, bibol Buffel bibolitze, porumb (palumba) porumbitzë, vgl. ferb. kral Ronig kraljitza, vuk Wolf vutschitza; b) sur Diminution: corfe corfitze, gure guritze, joarde jorditze: c) jur Bezeichnung fachlicher Begriffe: aceritze Rabelbuchfe, bolnitze Rranfenhaus, seleritze Salzbuchfe, tarnitze Battel.

oceus [occio, ozzo] bezeichnet dem Italianer Derbheit oder Küchtigkeit und ist freie unlateinische Bildung. 1) Abj. bello belloccio derb schön, allegro allegroccio tüchtig froh. 2) Subst. bacio baciozzo derber Kuß, srate fratoccio dicker Pfasse, giglio gigliozzo kräftige Lisie, petto pettoccio breite Brust, semina feminoccia kräftiged Weib, sesta sestoccia freundliche Aufnahme. In einigen Fällen tritt die Vergrößerung nicht mehr sühlbar hervor: carrozza von carro ist Kutsche (daher fr. carrosse), cartoccio v. carta ist Düte. — Die andern Sprachen haben einige mit och abgeleitete Wörter, welche theoretisch hieher gehören: sp. burrocho junger Esel (burro), mazocho Sanlenring (mazo Bund), garrocha Hasenstock (garra); fr. besoche Hade, épinoche ein Fisch (épine), galoche Uebersschuh, caboche Kopf des Nagels, mailloche Hammer, altfr. guenoche Here, litoche Wiege, taloche Asse.

(1) üceus Abj. Die Römer haben caduceus, pannuceus. In den dstlichen Sprachen wird diese Form zur Berkleinerung gebrancht und ist ohne Zweisel eine selbstgeschaffene Bariation von aceus, icius. Beispiele: it. [uccio, uzzo] cattivo cattivuszo N. Schelm, giallo gialluccio gelblich, vago vaguccio

Ŋ.

recht nieblich; wal. [utz] acru acrutz fauerlich, alb albutz, bun bunutz, dulce dulcutz, lung lungutz, moale moleutz (molliculus).

(2) Substantiva : it. mit bem Beariffe verächtlicher Berfleinerung: angelo angeluccio, anno annuccio, cappello cappelluccio, cavallo cavalluccio, dono donuzzo, foglio fogliozzo, medico medicuzzo, poeta poetuzzo, donna donnuccia, scherma scaramuccia fleines Gefecht (baher scharmützel). Buweilen ift auch hier die Berkleinerung nicht mehr fühlbar. wie in corruccio Zorn v. collera, cartuccia Davier v. carta. Un Personennamen gefügt ist diese Form nur diminutiv, selbst liebfosent: anselmo anselmuccio, gualtero gualteruzzo, pietro pietruzzo, laura lauruzza. Sie findet fich überdieft an vielen Geschlichtsnamen, beren Deutung feine Schwierigfeit bat: balduccio, belluccio, biringuccio, bertuccio, borgaruccio, carduccio, falcuccio, fantuzzo, fenuzzo, fenuccio, galluccio, galluzzo, masuccio, rinucc-ino. - Walach. mit Diminution: ac acutz, berbeace berbecutz, betren betrenutz, foc focutz, frig frigutz fl. Ralte, lempas lempeşutz, strop stroputz, vas vėsutz; albinė, albinutzė, barbė berbutzė, boambė bombutzë, broascë broscutzë, inimë inimutzë, oalë olcutzë (mit eingeschobenem biminuierendem c), scënteae scënteutzë, vacë vëcutzë. Daneben die Form s, welcher feine Diminus tion anhangt: ambitus Bang, astupus Stopfel, berbetus Mannchen von Thieren, beteus Schlager, culcus Schlafftelle, bitusë Sattelbede, brenduge Beitlofe, cenuje Afche, menuge Handschuh, pepuse Puppe. — Die andern Sprachen enthalten nur wenige Beifpiele biefer Ableitung, als fp. andaluz Bolters name, abenuz Ebenbaum, terruzo Erdreich, burrucho (= burrocho), cartucho (it. cartoccia), carducha großer Ramm (carda); verschlimmernd: aguilucho Bastarbabler, avechucho haßl. Bogel; pg. dentuza Zahnübel, capucho, garrucha Rolle; fr. peluche Art Sammet (baher plüsch) u. a.; bie ital. corruccio und cartoccia sauten hier courroux, cartouche.

*idus*: aridus, calidus, cupidus, foetidus, frigidus, limpidus, nitidus, rigidus, tepidus. Der Osten achtet ben Consonanten burchaus: it. arido, caldo, fracido (fracid. bei Cato),

freddo, nitido u. netto; wal. zum Theil mit versettem Accent: respede (rapid.), úmed (humid.), limpede, rêncéd (rancid.). Der Westen vernachlässigt ihn, wo es ihm bequem ist: sp. frio, limpio, tibio; pr. arre, cobe, set, net (Fem. nedea), orre (horrid.), rege, tebe neben caut, freit, neupr. ore, rede, tebe; boch hielt ber Franzose strenger barauf und verschob ihn zu erhalten selbst ben Accent: chaud, froid, roide, tiède, sade (sapid.), aride, timide u. bgl. Nachbilbungen keine.

(1) -olus (colus, iolus) biminutiv: capreolus, filiolus, gladiolus, urceolus, lusciniola, linteolum. 1) Im Romanischen iff die Bebeutung dieser Form im Allgemeinen veraltet; daß man fie früher fühlte, bezeugt ber fortgerudte Accent. \* Beis spiele: it. [olo uolo] capriuolo, figliuolo, gladiolo, orciuolo, rosignuolo, lenzuolo; sp. suelo, lenzuelo, orzuelo (hordeolus), ruyseñor (friher rosseñol); bim. hijo hijuelo; pg. [ol] lenzol, rouxinol; pr. [ol] cabirol, filhol Pathe, glaujol, orzol, rossinhol; fr. [euil, eul, ol] chevreuil, filleul, glaïeul, rossignol, linceul; wal. [or, Kem. oarë] cëprior cëprioarë (capr.), picior Ruf (petiolus \*\*). - Es fehlt nicht an neuen Bilbuns gen, wie it. allettajuolo Loctoroffel, appiuolo Apisapfel, terzuolo Kaste, diminutiv mazzo mazzuolo u. a.; sp. abuelo (gl. avolus fûr avulus), bim. hoja hojuela; pg. avô fûr avol, altyg. igrijo Dim. v. igreja; pr. avol, conhdarol Stuter, escurol Eichhorn (al. sciuriolus), flaujol Alote, segunhola Storch (ciconiola): fr. aïeul, cercueil Sarg, écureuil n. bgl.; wal, alior (alliolum), cotor Stengel (v. codex?), fecior Sohn, Jungling, fecioarë Jungfrau (fetiolus?); mit Diminution frate fretzior, sorë sorioarë. - 2) Entschiedene Diminution wird biefer Korm erst durch vorgesettes c mitge-

<sup>\*)</sup> In griech. Wörtern wie apostolus, diabolus, epistola bewahrt ihn olus; nicht so in phaseolus, worin eolus diminutiv klingt, daher it. fagiuolo, sp. fasol, pr. faisol.

<sup>\*\*)</sup> für pediolus bei Afranius und Celfus; f. Dungers lat Bortb. 52. Petiolus war alfo boch vollsmäßig.

theilt, ohne Zweisel ein nach dem Erlöschen ihrer wahren Bebentung angewandtes Mittel, woran nur der Nordwesten keinen Theil zu nehmen scheint. Belege: it. [icciuolo] libro libricciuolo, luogo luoghicciuolo, uomo uomicciuolo, verme vermicciuolo, donna donnicciuola; auch Formen wie medicónzolo, medicastrónzolo sind hieher zu rechnen; sp. [ezuelo] cabo cadezuelo, cuerno cornezuelo, bestia bestezuela; shue Dimination anzuelo Angel (hamus); wal. [isor mit s wie isel sunter cellus] cen cenisor, frate fretzisor, turn turnisor, duze buzisoare, cade oedisoare, sune sunisoare; ohne suhlbare Dimination benisor eine Münze, bredisor Wachholder.

- (2) Abjectiva mit olus abgeleitet wie aeneolus, consciolus, ebriolus find felten und ihnen bleibt ihr diminutiver Sinn: it. acceso aocesuolo etwas enthundet; sp. baxo baxuelo, chico chicuelo, graso grasuelo, sucio suzuelo Bc. und der Bolfername español (gl. hispaniolus), worin die Diminution durch Vertanschung des ue mit o unterdrückt ward. Wit ringesügtem c: it. grande grandiceiuolo; sp. ciego cieguezuelo; wal. hänsig: acru acrisor sänerlich, dun dunisor ziene lich gut, mare mërisor, mult multzisor, un unisor einzig.
- (1) Mus, a, um, 1) ohne Diminution: capulus, populus, ferula, fibula, fistula, gerula, situla, tabula, tegula, cingulum, speculum. In ben neuen Sprachen erfuhr biese Form belies bige Darstellung: it. capolo cappio, popolo, ferula, fibbia, fistota, gerla Tragforb, secchia, tavola, tegghia, cingolo cinghio, specchio; fo. pueblo, ferula, fistula, tabla, cingulo, espejo; pg. unter andern magoa Rummer (macula), nodoa Fied (notula); pr. poble, ferla, Livela, festoia, selha, taula; fr. peuple, échandole (scandula mit verschebenem Accent), seille, table, sangle; mal. popor (mit Tomverschiebung), titul, regule, scendure (scand.), tegle. — 2) Mit beutlicher Dimis nution: nodulus, pannulus, rivulus, sacculus, lunula, pilula Im ital. rivolo, saccolo ist awar die Berkleinerung soch wirksam, nicht in nocchio (nod.), lulla mondförmiges Brett, pillola Pille, noch im wal penure, pilule. Ebenfo folieffen die neuen Bildungen, fast lauter Denominativa, jenen Begriff aus ober haben ihm vielmohr, feit ausbruckenollere

Berkleinerungsformen auftamen, entsagt. \* Beispiele, meist im Ital.: avolo Großvater, bocciolo Anospe, cintolo Gurtel, coccolo Beere, orlo Rand (orula), truogolo Arsg, teschio Hirnschale (testula, wie sischiare v. sistula), bugnola Stroh, torb, costola Nippe, frombola Schleuber, girandola Feuerrad, gondola Art Schiffe, seggiola Sessel und mehrere mit combinaierten Sussiren wie appicc-agn-olo Hafen, uom-icciatt-olo Menschlein; sp. girandula, guindola Minde, gondola; pr. noscla Spange (gl. nuscula, ahd. nusca) u. a.; betontes ul deutet jedoch hier auf Berkleinerung; rauba randula, serventes serventúla; fr. chartre (mittell. cartula); wal. strömar Stachel, strügur Traube, scórburë hohler Baum, \*\*

(2) Abjectiva biefer Ableitung find blandulus, credulus, pendulus, vetulus; it. credulo, pendolo, vecchio; sp. credulo, viejo; pr. encrezol, vielh; fr. incrédule, vieil #. dgl.

-c-ilus, a um (aculus, eculus, iculus, neulus, culus an Consonanten) wird roman. in clus contrahiert und gibt zum Theil Doppelformen: it. chio, glio, sp. jo, llo, pg. jo, lho, px. lh, fr. il, wal. ch. \*\*\* In ver alten Sprache vertleis nern die Denominativa, in den neuen nur noch in einzelnen Källen:

aculus: graculus, gubernaculum, miraculum; it. grachio, (governale für governaglio), miraglio (Spiegel); fp. graja, gobernallo (auch -alle); pg. gralha, governalho; pr. gralha, governalh, ivernath (hibernaculum), mirath; fr. graille, gouvernail. — Nachbildungen: it. batacchio Aldpfel, corbacchione großer Rabe, pennacchio Feberbusch, serraglio Berschiuß, sonaglio Schelle, spaventacchio Schrectus, travaglio Drange

<sup>\*)</sup> Bergleichung gemährt hier das Neugriechische, morin die alten Berkleinerungsformen wie tor, aquor ihre Kraft durchaus einbuften: naidl (altgr. naidlor) heißt Knabe, paqi (opaquor) Kisch.

<sup>\*\*)</sup> Ital casipola casupola gleicht manipulus; es ist das franz. chasuble Meggewand, mittell. casula, casibula.

Rirchliche Ausbrücke wie coenaculum, miraculum, eignaculum, tabernaculum wurden jeuem Lautgesetze nicht unterworfen: it. cenacolo, miracolo, segnacolo, tabernacolo u. s. f.

- fal, ventaglio Facher, mulacchia Krähe; verkleinernd: bue buciacchio junger Ochse (mit eingeschobenem c), sumo sumacchio seichter Rauch, orso orsacchio j. Bar. sp. acertajo Räthsel, latinajo schlechtes Latein, trabajo (= it. travaglio, v. trabar hemmen, bieß v. trabs), migaja Krümchen, ventalha Lustsoch. pg. trabalho, escumalha Schlacke, siguralha schlechte Figur, migalha. pr. badalh (= it. batacchio), desensalh Schutwerk, espaventalh, esperonalh Sporn, sermalh, serralh, sonalh, trabalh, devinalha, ventalha Lister. fr. epouvantail, sermail, travail, sonnaille, altsr. trovaille Ersins dung, ventaille.
- (1) eculus, iculus: apicula, auricula, clavicula, corbicula, cornicula, manicula, vulpecula; it. pecchia, orecchio, cavicchio caviglio, maniglia, naviglio (navicula) und mit Bermand. lung bes i ober e in a cornacchia, volpacchio; sp. abeja, oreja, clavija, lenteja (lenticula), manija manilla, oveja (ovicula), vulpeja; pg. abelha, orelha, chavelha, corbelha; pr. abelha, aurelha, ovelha, volpilh; fr. abeille, oreille, cheville, corbeille, ouaille (= pr. ovelha); mal. urechie und ureache. curechiu (cauliculus). — Beispiele analoger Formationen: it. giaciglio Lager, solecchio solicchio Sonnenschirm, bottiglia Klasche (al. buticula), pastiglia Ruchelchen; biminutiv: dottore dottoricchio, luce lucicchio. - sp. abrazijo Umarmuna. acertijo Rathsel, ahorguijo Braune, baratija geringe Bagre. botija Rrug; haufig verkleinernd: anillo anillejo, animal animalejo, arbol arbolejo, cuchilla cuchilleja, cordel cordelejo, lugar lugarejo, zagal zagalejo. — pg. botija u. s. wers fleinernd mit ejo (aus bem Spanischen übergegangen, ba es gegen bie pg. Lautlehre austößt?): animalejo, castellejo, cordelejo, lugarejo, zagalejo. - pr. solelh Sonne (soliculus), somelh Schlaf, frondilha Zweig, ramilha baff., nirgende verfleinernd. — fr. soleil, sommeil, bouteille, douille Zopfen (ducicula), altfr. narille (naricula); Diminution in gehäuften Ableitungen, wie oisill-on, chevrill-ard.
- (2) Abj. dulciculus; analog it. parecchio ahnlich (pariculus); sp. parejo und diminutiv amarillo amarillejo, poquillo poquillejo Rz.; pr. parelh.

uculus in veruculum; überdieß mußte sich soeniculum, geniculum, ranuculus die Aussprache soenuculum, genuculum, ranuculus gesalten lassen, als it. sinocchio, ginocchio, ranocchio (Frosch); sp. hinojo (soenic. und genic.); pr. verrolh (veruc.), grenolh (ranunc.); fr. verrou (sür verrouil, altsr. verroil), senouil, genou (sür genouil altsr. genoil), grenouille; was. pëduche. — Neu ist it. cannocchio Rohrstengel, capocchio Ropf, germoglio Reim, agocchia Nadel, pannocchia Büschel (panniculus?), Dim. bacio baciucchio; sp. anojo einjähriges Ralb, capullo (= it. capocchio), matojo Gedisch, aguja (= it. agocchia), borbuja Blase; pg. tapulho Stopsel, borbulha; pr. ferrolh eisener Riegel. — Abj. sp. blandujo weichlich, Dim. v. blando.

culus an Consonanten gesügt wie n, r, s ändert seine Gestalt weniger. Beispiele: avunculus, carbunculus, cicercula, sororcula, musculus; it. avunculo, carbonchio, cicerchia, sirocchia, muscolo; sp. carbunclo; pr. avoncle und (mit abgestoßenem av) oncle, carboncle, muscle; fr. oncle, escarboncle, muscle; wal. unchiu; mit zu Grunde gelegtem genunculum, manuncula, renunculus: genunche, mënunchiu Griss, rënunchiu Niere. — Neu gesormt ist z. B. it. ballonchio Tanz (v. ballo), belliconchio Nabelschur (umbilicunculus), nevischio leichter Schnee, renischio Sandboden; wal. pëtrunchi-os tolosisch (petrunculosus von petro Schops), moriscë steine Mühle. — Abj. pauperculus, masculus; it. maschio, sp. macho (maslo Bc.), fr. mâle, wal. mascur. Hiernach it. soperchio übersüssig (superculus), altsp. sobejo, pg. sobejo.

ela: candela, cautela, clientela, parentela, querela, tutela; romanisch sast gleichlautend und nur anzumerken sp. querella (so auch eine lat. Nebensorm, Schneiber I. 414), pg. candêa, fr. chandelle, querelle, wal. candilë. Nachbisdungen im Ital. und dem ganzen Westen keine; der Portugiese hat zwar surtadela heimliche Weise, mordidela Bissen, worin aber ela durch das entsprechende sp. illa in hurtadilla verdächtigt wird. Der Dacoromane hat das Sussix ealë, womit er abstracte Feminina in großer Menge gewinnt; sie sind theils des nominativ theils verbal. Beispiele: aboreale das Dampsen

(Sbst. abore), acreale Saure, amereale Bitterfeit, ascutzeale Schärfe, aspreale Sarte, bentueale Beleibigung (Bb. bentuire), berfeale Agbel (berfire), bizueale Bertrauen (bizuire), ferbintzeele hine (Abi. ferbinte), indeseale Gebrange (Bb. indesare), indocale Zweifel (indoire = ar. erovaleur), obrinteale Entrundung (obrintire), receale Ruhle, stengeneale hindernis (Shift, stengen). Concreta find podeale Diele, tzeseale Stries ael. Richt felten, besonders nach Bische und Sauselauten, giebt fich biese Endung in ale zusammen: mucezale Schimmel, obosalë Mabigfeit, putrezalë Kaninis, rëncezalë Ranziafeit, rëgusale Beiferteit, rosale Rothe, serbezale Soure; auch treffen Ach beibe Formen in demfelben Worte. Unlateinisch scheint bieß Suffix nicht: das altslavische el wenigstens dient aes wöhnlich sinnlichen Gegenständen (Dobrowsky p. 294); als Keminin von el, lat. ella, ift es ebenfowenig zu faffen, biefes lautet wal, en und hat eine gang andre Bestimmung. Wir feben uns am Ende auf ela verwiesen, wozu der Begriff paft (val. aboreale bas Dampfen mit sutela bas Raben), wahrend bie Korm keine besondre Schwierigkeit bietet, da auch lauges e sumeilen zum Diphthoug es wird; boch gibt es bier feine Gewißheit.

- (1) dlis, ADi. aequalis. capitalis, legalis, mortalis, naturalis; it. [ale] egnale, capitale, legale leale, mortale, naturale; fp. [al] ygual, caudal, legal leal, mortal, natural; pr. [al, au] engal engau, captal, leial, mortal, natural; fr. [al, el] egal, capital, legal loial, mortel, naturel. Die lat. Kirdensprache ergwang noch viele neue Bilbungen mie aeternatis, massalis, meridionalis (nach septentrionalis), sapientialis, spiritalis. Einige roman. Beispiele sind: it. eelestiale, estivale sommerlich, eternale, paternale; sp. celestial, estival, mayoral vornehm; pg. hocal mindlich, frescal frisch; pr. comtal grässlich, comunal, maioral, painenal, proismal nachs, vergonkal verschaut, vernassal niedrig (verna Sclave); fr. bannal bannalich, baptismal, seodal, continuel, perpetuel, paternel x. Die wal. Sprache scheint biese Form sir Abjectiva ganz aussegeben zu haben.
  - (2) Als Substantiva brauchten schon die Romer verschies

bene Abjectiva bieser Endung wie canalis, sodalis, animal, cervical, vectigal. Die neuen Sprachen besiten eine beträchte liche Zahl folder Substantiva, von welchen nur ein kleiner Theil fich auf achte latein. Abjectiva berufen tann; fie bruden theils personliche, theils und vorzugsweise sachliche Beariffe aus. Beispiele: it. caporale Anführer, cardinale, ufficiale Beamter; boccale Bedier, capitale Hauptgeld, casale Bormert. fanale Leuchter, gambale Beinharnisch, giornale Lagbuch, madrigule Art Gebichte, natale Geburt, ospitale Berberge, pettorale Bruftriemen, pugnale Dold, segnale Beichen, stendale Rahne, stivale Stiefel, temporale Gewitter; - in. cardinal, bocal, casal, señal u. f. w.; überbieß fur bas lat. Etum: alcornocal Rortwald, almendral Manbelfeld, alverial Biden felb, cerezal Kirschenwald, espinal Dernenfeld, hinojal Kens chelfeld; - pg. cebolal 3michelfeld, espinhal, faval Bohnenfeld, frexenal Eschenwald, funchal (= sp. hinojal), olival Dehlgarten, pinhal Kichtenwald; - pr. cardinal, menestral Runftler, agual Rinne, bancal Bant, casal, cervigal Racten, cortal hof, cristal Ramm, fenestral Ente, fogal heerb, grazal Beden (altfr. altsp. greal, gral), logal Drt, pg. nadal Geburtstag, ostal, peitral (= it. pettorale); - fr. bôtel, journal, nasal Nafenstud am Delm, noel, poitral, signal; - was. capital, pastoral, wahrscheinlich auch spinare Rudgrat (spinalis).

- (1) Alis, Abj. civilis, gentilis, juvenilis, subtilis; it. sides civile, gentile, giovenile, sottile; sp. [il] civil, gentil, jovenil, sutil; pr. gentil, sutil; fr. civil, gentil, subtil; mal. sides subtzire. Nur spartich ward ilis zu meuen Abjectiven verswandt, da es an Abseitungssormen mit relativer Bedentung nicht sehlte: it. semminile weiblich, maschile mannich, sp. caballeril, escuderil, mageril, senoril den Nitter, Anappen, das Weib, den Herrn betressend; pg. eril tupsern, granadil man Granada (sp. granadino) Las. 3, 114; pr. hamail mannich, herrhast, clergil geistich, leironil verstohlen, maestril meisters sich, mongil mondrich, senhoril; der Franzose vertauscht das prov. il mit al.
  - 2. Subst. bovile, cubile, soenile, ovile, sedile, suile;

it. bovile, covile, fenile, ovile, sedile; sp. cubil, henil, sedil; pr. suil; fr. fenil (mit jotiertem l). Neue Substantiva aus ile ober bem Masc. ilis gibt es wenige: it. barrile Faschen (wenn nicht vom ahb. biril), campanile Glockenthurm, canile Humbestall, cortile Hof, fucile Fenerstahl, porcile Schweinstall, staffile Steigriemen; sp. badil Schausel, socil, mongil Kutte; pr. auril Ohr Lex. rom., bordil Meierei bs., capil Giebel bs., cortil, sozil, masnil (für maisonil) Wohnung, mongil Alocker, ortil Garten; fr. chenil (= it. canile), fusil (beibe mit stummem l), altsr. bercil (gl. vervecile), courtil, mesnil, ortil.

ilis: facilis, fertilis, fragilis, gracilis, humilis, nobilis, utilis; it. facile, fertile, fragile, gracile, umile (poet. umile), nobile, utile; sp. fácil, fértil, frágil, grácil (grasíl versaltet), humilde (mít verseptem Lon), noble, útil; pr. graile, umíl, noble u. a.; fr. frêle, grêle, humble, noble; facile, fertíle, fragíle, habíle, utíle (altfr. hable, utle); wal. nóbil (Sbst.).

-b-ilis, an reinen ober mobificierten Verbalftammen: amabilis, amicabilis, flebilis, credibilis, visibilis, volubilis. fpatere Latinitat scheint biese Korm fast an jedes beliebige Berbum gefügt zu haben: ber Grammatiker Birgilius fagt ohne Bebenten affirmabilis, ardibilis, confusibilis, incontuibilis, ventilabilis (Maji auct. class. t. V); bie neuen Sprachen hands habten sie mit einiger Kreiheit. Beispiele neuer Kormationen (von alten ist nur it. fievole, sp. feble, fr. faible aus flebilis anzumerten): it. [vole, vile, bile] bastevole hinreichend, pieghevole biegfam, agevole gelentig, avvenevile anstånbig, cadevole hinfallig, fattibile thunlich. hier scheidet fich abilis nicht mehr rein von ibilis, beibe begegnen sich in evole, b. h. man fagte zuerst abole, das noch als Archaismus vorkommt (cambiabole), demnächst um leichterer Aussprache willen evole; einfacher trat ibilis in diese lettere Korm über. — sp. [ble] agradable annehmbar, plegable, agible, movible bemealich, sufrible erträglich, volubile (für voluble); — pg. [vel] defensavel haltbar, saudavel heilsam, apracivel gefällig, temivel furchtbar, sofrivel; - pr. [ble] agradable, essenhable gelehe rig, iraissable zornig u. s. w.; - fr. [ble] agréable, ployable; a für i und e (vorzugsweise, wie es scheint, für den Begriff der Möglichkeit, vgl. croyable, vendable aus credibilis,
vendibilis): tenable haltbar, faisable (gl. facibilis), souffrable,
alt veable sichtbar; wal. keine. Es gibt in den neuen Sprachen auch einige unläugbare Ableitungen dieser Art aus Substantiven: it. amorevole, fratellevole, maestevole; sp. manuable; pr. pacible, senhorable, fr. véritable, paisible, pénible;
altfr. esperitable.

ule, Bariation von alis, flis in ital. Substantiven wie gambule Beinharnisch (auch gambale), grembiule Schurze, mezzule Mittelstud, pedule Socke, strozzule Lappenwerk, übershanpt Geräthschaften bezeichnend.

-lia. Mehrere Adjectiva auf alis, îlis, ilis, bilis erzeuge ten mit dem Plural bes Neutrums roman. Substantiva erster Declination, indem die in ihnen enthaltene Mehrheit als Col lectiv aufgefaßt marb. Aus batualia, genitalia, minutalia, muralia, nugalia, turmalia, victualia, vitilia, volatilia, mirabilia gestaltete sich it. [aglia, iglia] battaglia Gefecht, minutaglia Plunder, muraglia Gemauer, ciurmaglia Schwarm, vettovaglia, maraviglia; fp. [alha aja, illa ija] batalla, muralla, vitualla, vedija Rlocte, volatilia FJuzg., maravilla; pr. [alha, ilha] batalha, genetalha GOcc., muralha, nualha (S. 57), vitalha, volatilha, maravilha; fr. [aille, ille] battaille, muraille, vétille, merveille. — Andre folcher Collectiva entstans ben ohne lat. Grundlage, als it. anticaglia Alterthumsstud (eigentlich Alterthumer), boscaglia Geholz, canaglia Gefindel, gentaglia Pobel, plebaglia baff., poveraglia Bettelvolt, schermaglia Gefecht, mondiglia Unrath, stoviglie Topfermert (pl. uum.); - fp. baraja Berwirrung, canalla, rocalla Geftein, altip. remasaja Ueberbleibsel Bc. (gl. remansalia); - pr. baralha, cabessalha Haarwuche, comunalha Gemeinschaft, coralha Eingeweibe, artilha Festungewert, faitilha Zauberei (gl. factilia), frechilha Gerostetes (frictilia), romazilha (= sp. remas.); - fr. canaille, cheveçaille, garçaille Kinberschwarm. entraille Eingeweibe, mitraille Metallmaaren, quincaille (eigentl. clincaille) baff., racaille Gesindel, rimaille Reimerei, semailles Samerei (pl. num.). volaille Geflügel, altfr. pietaille Kuft. wolf. - Anm. 1) Es gibt Masenline biefer Art, beren jotiers tes 1 auf Uebertritt aus bem Keminin beruhen möchte; ich nenne pr. nogalh Ruß, sezilh Sig, volatilh aus nucalia, sedilia, volatilia; besaleichen gratilh Gefigel, grazilh Gezwitscher und ahnliche. Auch wird biese Korm burch u ober o variiert: fo ital., wo bieg am üblichsten ift, in avanzuglio Ueberbleibsel, cespuglio Gebusch, garbuglio Berwirrung, guazzabuglio baff. miscuglio Gemisch; pg. barrulho Gerausch; pr. garruelh Beplander, janglolh Belafter; fr. vielleicht gargouille Dachs rinne u. a. - 2) Die Ableitung -cula ift berfelben roman. Gestaltung fabig wie -lia; baber ift reine Scheibung beiber Kormen schwierig und nur ber fur -lia zeugende Collectivbes griff gewährt einigen Anhalt. Im ital. gentaglia, plebaglia tann freilich selbst ber Begriff nichts entscheiben, ba auch genticula, plebecula collectiv ist; both spricht canaglia, poveraglia für alia.

amen: aeramen, certamen, examen, ligamen, velamen, veramen; it. [ame] rame, certame (poet.), sciame Schwarm, legame, velame; fy. (ambre, amen) arambre, certamen, enxambre, velambre, vexamen; pg. [ame, amen] arame, certame u. certamen, enxame c. : pr. aranh, liam; fr. airain, essaim, lien; mal. arame. - Stalianer, Spanier und Portugies fen legten bieser Ableitung einen bem Romer fremben Collectivbegriff bei und verwandten sie zu vielen Bildungen fast nur Denominativen : fo bedeutet it. velame Schleier und eine Menae Schleier. Belege: it. arcame Gerippe, bestiame Menge Bieb. carname Aleischwert, cessame Wegwurf, corame Lebermert. cordame Tauwert, gentame Gefindel, legname Holzwert, ossame Knochenwert, pelame haarwert, putridame Mobers wert, serrame Schloß; sp. bestiame, botamen Tonnenwert, corambre, lename, osambre, pelambre; pg. andame Sang. corame, cordame.

imen: discrimen, farcimen, nutrimen. Rachbildungen sind sehr sparlich und entspringen zum Theil aus Berben erster Conjugation: it. [ime] concime Berbesferung (v. conciare), guaime Grummet, guastime Berberbuis (guastare); sp. [iembre] ordiembre Ansang, urdiembre Auszug (gl. ordi-

men, pg. urdume). \* Weit größere Amvendung fand biese Korm im Walachischen [ime], worin sie dem latein. tado oder tas, dem beutschen heit entspricht und sich edenso an Romina fügt: acrime Sante, adëncime Aiese, asprime Hate, asurdime Laubheit, boerime Avel (boiariu), cetënime Wiliz (eëtanë Gosbat, ungr. katona), desime Dichthelt, grosime Dick, inteltzime Hohe, intregime Bollständigkeit, lärgime Weite, lungime Lange, pëgënime Heldenthum, popime Geistlichkeit, tinerime Jugend, ungurime das ungrische Volk.

ûmen: acumen, albumen, bitumen, ferrumen, legumen: baber it. [ume] acume, albume, bitume, legume; fp. sumbre. tune, un] betun (alt bitume), herrambre, legumbre; pg. [ume] betume, legume; pr. [um] betum; mal. legume. ---Im Stal, findet fich eine fehr übliche Ableitungeform ume. theils eine Menge, theils (wie lat. albumen) eine Eigenschaft ausbrudent, als acidume Saure, agrume faure Arudte. asprume Berbheit, bastardume undchtes Geschlecht, bottume Mende Kaffer, cerume Ohrenschmalt, fasciume Schutt, fortume Starte, frittume Bebachnes, giallume Belbes, grassume Kett, lagume Lache, leccume Leckerbissen, saettume Haufen Pfeile, verdume Grun, vecchiume Plunder. - Spanische Beis spiele liegen sehr sparsam vor: cardume Haufen Alfche, cerumen; - ber portug. gibt es mehr: azedume Bitterfeit, cardame, ciume Eifersucht, estrume Dunger, fortum Dunft. negrume bide Luft, altpg. ovelhum Schaafherbe, pesume Gemicht f. Eluc.; - pr. agrum, arsum Brand Lex. rom., frescum Krische, revolum Larm, neupr. recuran Abfall von Aesten, roustun Lebergeruch, sabourun ranziger Anochen, sauvajun allerlei Wild, trassegun Liebestrant, vieliun (= it. vecchiume). Berührung mit udo f. baselbst.

(1) anus, Abj. humanus, mundanus, paganus, urbanus; Gentilia: mantuanus, romanus, venetianus; daher it. (ano)

<sup>\*)</sup> Aus regimen machten die Provenzalen regisme, die Franzofen regime; pr. realm, altfr. relalme, neufr. royaume erklärt fich aus dem barbarischen regalimen.

umano, romano tt.; sp. (ano) mundano, mantuano: pa. [ano, ao] humano, pagao, romano; pr. (a, K. ana) paga. mantoâ, veneciâ; fr. (an, ain, ien) humain, payen, mantouan, romain, vénitien; mal. (en, an) betren (veteranus). pegen, romen Walache, roman Romer. — Zu neuen Bilbur. gen fügt fich bieß Suffir an Substantiva, Adjectiva und felbit an Abverbia (wie im lat. quotidianus); zahlreich zumal find bie Bolfernamen. Beisviele: it. anziano alt (anzi), balzano meif gezeichnet (balza), certano sicher, lontano (= pr. lonta), ortolano Garten betr., prossimano nachst, sovrano hoch (sovra). sottano niedrig (sotto), villano baurisch; italiano, padovano ic.; sp. anciano, cercano nahe (Prap. cerca), certano, hortelano, jusano unterst Alx. (Abv. jus), lexano fern (lexos). soberano, susano oberst (sus), tardano spat, villano; castellano, valenciano, zamorano; - pr. alba meiß, ancia, auta hoch, aura launisch, certa, derrara lest (de, retro), lonta (longitanus nach longiter?), propda (v. prope, wie bas vorige gebilbet), prosmâ, rosâ rosig, sobeirâ, segurâ sicher, tarza, vila; castelha u. a. Gentisia; - fr. ancien, certain, hautain, lointain, prochain, souverain, vilain; alsacien, holsacien, italien, prussien, persan; — wal. cësean hauslich, vigan munter; asian, italian, muscan, moldovan, persian. tzigan Zigeuner.

(2) Subst.: 1) Masc. it. alano Dogge, barbano Dheim, capitano, cappellano, castellano, guardi-ano Hiter, piovano Landpfarrer (pieve), pedano Baumstamm (piede); — sp. [auch an] alano, capellan, capitan, castellan, escansiano Schent Bc., escribano, guardian, gavilan Sperber, gusano Burm (lat. cossus), verano Sommer (lat. ver); — pg. capitão, gusano 1c.; — pr. alâ, capelâ, ciutadâ Bûrger, escolâ Schûsler; — fr. aubain Frembling, capitaine (alt chevetaine), chapelain, citoyen, écrivain, physicien, poulain Fûllen; entstellt ist allant aus allain, médécin aus medecien; — wal. cetetzean (= pr. ciut.), mësan Tischgenosse, pleban (= it. piov.), bolovan Klumpen (bölus?), bostan Kûrbiß (serb. bòstan), cëtran Gist (it. catrame), jugan Wallach, ligian Becken (lsexan), ochean Fernglas (ochiu), përcán Rand (ungr. párkány),

puspan Buchs (ungr. puszpáng), akso zum Theil fremde Worter. — b) Fem. it. campana Glocke (Wage Isidor. 16, 25, 6), collana Halsband, siumana Strom, fontana, pedana Kutschentritt, sottana Unterrock, tartana kl. Schiff; sp. campana, fontana, mañana Worgen, sotana, tartana; pr. cabana Hitte, fontana; fr. cabane, chicane (v. chiche?), fontaine, soutane, tartane; wal. brudënë Furt (sl. brod), sëntënë. — Anm. Das wal. ean sur (muntean v. montanus u. a.) erklart sich aus bem altslav. jan in olovjan, usmjan, plotjan (Dobr. 327); ein zweites wal. Suffix en in sumén trunken, tzeápen start, ist ganz slavisch (bs. 324).

ena: arena, avena, catena, sagena haben sich meist erhalten und es begegnen mehrere neue zum Theil nur aus Buchstabens ober Tonversehung entstandene, wie it. pr. alena, fr. haleine Athem (sur anela v. anhelare); sp. barrena Bohrer; sp. pr. saena Arbeit; pr. gravena Flußsand (fr. grève); legena Leichstigkeit (v. leu, levis); savena, altfr. savene Binde (schwerlich savena wie Ths. I. 42 nach σάβανον).

- (1) Inus, Abj. asininus, caninus, cervinus, divinus, marinus; it. [ino] asinino, canino ic.; sp. [ino] cervino, divino; pg. [ino, inho] canino, marinho; pr. [i, Fem. ina] azenî, canî, cabrî (caprinus), colombî Lex. rom.; fr. [in] divin, marin; wal. fehlt es. Gentilia wie latinus, florentinus, numantinus bauern meist fort. Ueberdieß ward inus zu verschiebenen neuen sowohl Beziehung wie herfunft anzeigenden Adjectiven verwandt, als it. cenerino v. Asche, cittadino stabtisch, contadino lanblich, miccino wenig, piccino flein; fp. danino schablich, paladino offentlich; pr. auri, boqui, enteri vollig, frairi ges ring; fr. badin turzweilig, gredin schlecht, mutin rebellisch, sauvagin wild, altfr. enterin, fresnin eschen NFC. II. 59, peterin flein SBern. Gentilia: it. limosino, sarracino tc.; fp. argelino, granadino, sarrazino; pg. biscainho (jp. vizcayno) u. a.; pr. sehr haufig: angevî, ansessî, caercîz ermenî, lemosî, peitavî, tartarî; fr. grenadin, majorquin, messin, philistin.
- (2) Substantiva: 1) Masculina nach lat. Abjectiven: it. cugino (consobrinus), pellegrino (peregrinus), mattino Diez roman. Grammatif II.

(matutinum), mulino (molinum); sp. sobrino, molino; va. sobrinho; pr. cosî, devî Wahrsager (divinus), pelegrî, matî, molî; fr. cousin, devin, pélérin, matin, moulin. Die meisten find neue Bildungen, perfonlichen, fachlichen und abstracten Begriffes. Einige Beispiele: it. padrino Pathe, vetturino Rutscher; mastino haushund, roncino Rlepper, zibellino 30 bel: bacino Becken, cammino Weg, cuscino Kuffen, traino Bug (auch traino); - fp. padrino, danzarin Tanger, mastin, rocin; bacin (alt), camino, festin Fest; - pg. menino Rind, padrinho; mastim, rocim; caminho, festim; - pr. pairi; mastî, rossî, sembelî; aisî Wohnung, bazî, borsî Borse, camî, coissî, trabî; - fr. coquin Taugenichts, échevin Schoffe. fantassin Fuffnecht; matin, roussin; bassin, butin Beute. chemin, coussin, étoupin Stopfen, grappin Anter, tetin Zipe, tráin (altfr. traín = pr. trahí); wal. melin Rainweide u. a. Worter fremden Ursprunges. — 2) Keminina, sowohl abstract wie concret: gallina, ruina, coquina, farina, resina, sarcina, baher 3. B. wal. geiine, ruine, cucine, farine, resinë, sarcinë. Die neuen Bilbungen sind verbal und benomis nativ, jene meift abstract, biese concret: it. agina Schnelligfeit; calcina Ralf, cantina Reller, collina Hugel, cortina Borhang, schiavina Sclavenrock, verrina Bohrer; - sp. bolina Sents blet, calcina, cantina, colina, cortina, esclavina, neblina bides ter Rebel, salvagina Wild, zehelina Bobel: pg. mofina Beis. rebentina Jorn Eluc., neblina 20.; - pr. aizina Beguemliche teit, ataina Ermubung, calina hipe, plevina Berficherung, sazina Ueberfluß, trebolina Trubsal; aiglentina Dornbusch, bosquina Wald Lex. rom., bruzina Reif, caucina Ralf, pebrina Burgtrant, peitrina Bruft, pluvina Geriesel, racina Burgel. topina Topf; - fr. haine Haff (alt haine), saisine Besits nahme; bruine, colline, gatine mustes Land, poitrine, racine, altfr. astine Eifer, guerpine Bergicht, plevine, uisine Haushalt, fesine Kindbett; — wal. gerbovine Krumme (Abj. garbov); albinë Biene, cepetzine Schadel (v. caput), cortinë, rëdëcinë (= fr. racine), smochinë Reige (serb. smogva) und reinslavische wie jivinë Insect, maslinë Dlive.

- (1) inus: cedrinus, crystallinus, laurinus. Die neuen Sprachen behnen das kurze i, so daß diese Form mit der vorigen zusammentrisst: it. cedrîno, sp. cristalîno, pr. laurî, fr. laurîn. Indessen bleibt die alte Betonung, wenn kein Primitiv vorliegt: so altsp. ennodio Lamm (annotinus) Rz., fr. jaune (galbinus), wal. noatin (= sp. ennod.), pristin (-us).
- (2) Substantiva, mannl. und weibl. asinus, carpinus (nach einigen carpīnus), cophinus, dominus, fraxinus; bucina, femina, pagina, patina; it. asino, carpino, cofano, donno, frassino; buccina, femmina, pagina, bagegen paténa (zunichst aus patena); (p. asno, carpe, cofre, dueño, fresno; bacína, hembra, página, paténa; pr. ase, cofre, dons, fraisse; bocína Fer. 3308, femna, padéna; fr. âne, charme, cofre, frêne, buisine (alt), femme, page; wal. ásin, carpin, cufer, domn, frasin, bocin, femeae. Analoge Bilbungen fehr fvarlich: fv. enzina, pr. olzina Eiche, gegrundet auf ilicina mit verfettem Accent: fr. chêne, fruher quesne chesne (gl. quercinus), saîne Eder (fagina); mal. paiángin Spinne (gl. phalanginum). -Anm. Die svan. Sprache besitt eine ben übrigen selbst ber portua. unbefannte zur Bezeichnung ber Abfunft bestimmte Form esno: judio judesno Judensohn, lobo lobesno, pavo pavesno Rz., vibora viboresno; besgleichen pecado pecadesno Rz. Sie zog sich mahrscheinlich aus einus, b. h. Inus mit angefügtem diminutivem e zusammen: lobesno mare also latinisiert lupicinus.

inus hat überdieß im Ital., Span. und Portug. diminustive Kraft.\* Dem latein. Suffix ist dieß fremd, dagegen schließt es den Begriff der Hertunft oder Abstammung in sich: sororinus ist Sprößling der soror, libertinus des libertus, amitina der amita; das Jüngere läßt sich leicht als das Kleinere aufsfassen. Auch diese Form verstärft sich gern durch vorgesetzes

<sup>\*) 3</sup>m Nordwesten keine Spur, so viel ich weiß. Gollten aber weibliche Bornamen wie fr. claudine, pauline (vgl. oben S. 243) ober einzelne Appellativa wie orfelin aus dem alten orsan oder orse (legsteres Gar. 76) nicht ursprünglich diminutiv gewesen sein?

Beisviele, 1) Abjectiva: it. [ino] bello bellino, galante galantino, giovine giovinino, novello novellino, parlante parlantino, piccolo piccolino; [p. [ino] felten: verde verdino hochgrun; pg. [inho] azedo azedinho, branco branquinho, brando brandinho, delgado delgadinho; mít s doce docesinho. - 2) Substantiva: it. berretta berrettino, cappello cappellino, fanciullo fanciullino, nipote nipotino, donna donnina, tavola tavolino; haufig mit andern Diminutiven verburbent: braccio bracci-ol-ino, cane cagn-ol-ino, sasso sassol-ino; mit e (ce): corno cornicino, libro libriccino, barba barbicina, donna donnicina, fonte fonticina, bastone bastoncino, canzone canzoncina; - sp. [in neben ino] ansar ansarino, palomo palomino, espada espadin; biese Korm ist hier weniger ublich; - pg. [im neben inho] filho filhinho, espada espadim, erva ervinha, francisca Egn. francisquinha; mit z: amor amorzinho, animal animalzinho, bosque bosquezinho, cão cãozinho, camara camarazinha.

unus in importunus, opportunus. Mur ber Gubmeffen bedient fich diefer Ableitung, womit er den Begriff der Art ober Gemagheit verbindet: fp. [uno] asnuno eselartig, bobuno pinselmäßig, caballuno pferdeartig, cabruno ziegenartig, carneruno hammelartig, cervuno hirschartig u. a.; pg. [uno, um] cabrum, gatund fagenartig, raposuno fuchsartig. Die Romer haben aprugnus, welches in ben Scholien zu Juvenal (ed. Cramer, p. 178) aprunus geschrieben wird; indessen scheint bas roman. uno weder hiermit noch mit unus in importunus aus sammenzuhängen, sondern eine bloße Bariation von ino, wie uco von ico, um ben Begriff ber herfunft in ben ber Bemafis heit zu verwandeln. Doch ift zu merken, daß auch bie Basten biefe Ableitung lieben : arduna g. B. heift voll Burmer, illuna schwarz, astuna Gewicht, baruna Blei, iduna Racten. -Auch ber Dacoromane liebt biese Form in Femininen, wie alunë (lat. avellana), arvunë Handgeld, cëpsunë Erdbeere, mëtrëgunë (mandragora).

êdo, éd-inis: acredo, albedo, dulcedo, nigredo, salsedo, sum Theil spåtere Ausbrude (Voss. de vitiis serm. 1, 16); it. acredine, albedine, salsedine; sp. etwa pinguedo, torpedo.

Reine Nachbildungen. — Auch ido in cupido, libido (it. cupidine, it. altsp. libidine) ist von keiner Wichtigkeit.

ûdo, it-ûdo, úd-inis, it-ûd-inis, aus Abjectiven hervorgehend: amaritudo, consuetudo, mansuetudo; it. [udine] amaritudine, consuetudine, mansuetudine; sp. [ud] consuetud. mansuetud; pg. [ude] plenitude; fr. [ude] latitude, longitude, nansuetude, altfr. multitudine MFrance II. 457. Neue Bil. unaen find unter andern certitudo, gratitudo (Voss. l. c.). velche fast alle Mundarten sich angeeignet. In ihrer volksnafigen Ausbildung erfuhr diese Korm jedoch eine starte Umvandlung: statt bes unbequemen udne findet fich mit Ueberlang bes n in m it. ume, sp. umbre, pg. ume, pr. umna, fr. me. Eine Bermengung mit umen (in albumen) ist babei dwer zu verfennen, baher it. pa. costume felbst mannlich marb. für folgende liegt die lat. Quelle vor: it. costume (auch cotuma); sp. costumbre, mansedumbre, muchedumbre (mulit.), altin, firmedumbre, gravedumbre, fortidumbre; na. cotume; pr. cosdumna Boeth., spåter costuma; fr. amertume, oûtume, altfr. mansuetume, souatume und selbst souatime suavit.). Neue Kormationen mit diefer Endung sind felten nb von umen nicht leicht zu scheiben: bem Begriffe nach lagt de sp. pesadumbre Rummer, altsp. franguedumbre Kreiheit. uexumbre Rlage, pg. pesadume, queixume, pr. ordumna 5chmut, pesum (= sp. pesad.) hieherrechnen. Der Portugiese efikt überdieß eine bequeme dem Spanier fremde Korm idao ne idon idom entstanden, worin sich lat. u in o fürzte, und vendet fie auf alte und neue Bilbungen an, als amarellidao, sclavidão, escuridão, firmidão, fortidão, froxidão, grossidão, tidão, levidão, lentidão, mansidão, mollidão, mornidão, louguidão, multidão, negridão, porquidão, prenhidão, rectião, servidão, sovejidão.

-go, -g-inis. Diese Ableitung schwankt vornehmlich im tordwesten zwischen der Nominative und Accusativsorm und üßte auch wohl den richtigen Accent ein. Ihre üblichsten darstellungen sind it. -gine, sp. -gen, -ge, pg. -gem, pr. -ge, : -ge, gine', wal. -gine. Dahin gehören die drei folgenden: ågo, äginis: sarrago, imago, plantago, plumbago, propago, vorago; it. immagine, piombaggine, propaggine; sp. sarage, imagen, voragen; pg. imagem u. a.; pr. image, plantage und nach der 1. Dccl. imagena, probaina; fr. image, plombagine; wal. pletagine. Der Italianer, vielleicht durch Collectiva wie farrago verleitet, bildet mit dieser Form Abstracta von Rominibus: asinaggine Eselei, bambinaggine, fanciullaggine Kinderei, gossaggine u. pecoraggine Tolpelei, tristaggine Betrüdnis; concret ist ulivaggine Dehlbaum.

îgo, *tginis*: caligo, faligo, origo, vertigo; it. caligine, fuliggine, origine, vertigine; sp. caligo (veraltet), fuligine, origen; pg. caligem, fuligem, origem; fr. origine (alt orine), vertige, bazu volige Schindel; wal. funingine, pecingine (impetigo).

ügo, üginis: aerugo, albugo, ferrugo, lanugo; it. ruggine, albugine; pg. ferrugem, lanugem u. a.; pr. albuge; wal. ruginë. Neu ist unter andern it. caluggine Flaumfedern, capruggine Falze, peruggine wilder Birnbaum; pg. penugem Flaum.

(1) 0, ônis, Substantivableitung, im Roman. von großer Wirksamkeit. Die Formen sind: it. one, sp. on, pg. ao, pr. o. fr. on, wal, on, un; hieraus entwickelt fich bas Kemin, ona (fr. onne, mal. oanë). Im Walach, begegnet überdieß eine Form oiu, Fem. oae (nicht oaë), materiell bem ital. one, ona entsprechend; sie fügt sich nicht streng zum lat. on und ruht vielleicht auf der Erweiterung onius, wie das Verbum puin auf ponio (it. pongo, pg. ponho, lat. pono): chenso perbrangte torius im Walach, die Ableitung tor (f. unten). Ich rechne sie indessen hieher. Das lat. on bezeichnet vornehmlich 1) handelnde Personen: aleo, bibo, erro, latro, lurco, praedo, it. beone, ladrone u. f. w. Neue Bilbungen, gewöhnlich aus Berben, find : it. buffone Poffenreifer, ciarlone Plaudes rer, leccone Leder, pedone Rufganger, spione Spaher, stregone Zauberer; sp. buson, espion, peon; fr. espion, piéton; wal. siscoiu hexenmeister. — 2) Thiere, befonders mannliche: capo, falco, leo, pavo, it. cappone it. s. f.; hiernach it. stallone Hengst, sp. moton Hammel Alx., perdigon (perdix), pg. perdigão, verrão (verres), pr. erissô (erinaccus), fr. étalon,

hérisson, grillon, limaçon, liron (v. glis), poisson (piscis): mal. muscoiu Maulesel, porumboiu Tauber, vulpoiu Kuchs (f. S. 243); Kem. cerboae, epuroae, lupoae, ursoae. leone. - 3) Sachen: mucro, pulmo, sapo (Kem.). hiers an find die neuen Sprachen fehr reich; ich fuhre nur an: it. bastone Stod, boccone Biffen, bordone Stab, calzoni So, fen, cantone Ede, crescione Rresse; sp. baston, bordon, canton, corazon Herz, monton Haufen, moron Hügel: pg. bastão, hordão, ferrão Stachel; pr. bastô, hoissô Gebuich, bordo, campo Keld, grelho Gitter, mento Rinn, peiro Steinstufe; fr. baton, bouchon Stopfel, bourdon, brandon Kackel. buisson, cresson, houblon Sopfen, manchon Muff, menton, pignon Giebel, perron, rognon Niere: mgl. baston, cëltzun, buboiu (βουβών), puroiu Eiter, sëpoiu hace (it. zappone), sufloiu Blasbala (it. soffione), Kem, cutzitoae Meffer. - 4) Endlich bient dieß Suffix jur Steigerung des Primitive in einer Reihe fachlicher auf Vorsonen übertragener Worter wie bucco Dictback, mento Langfinn, naso Großnase, val. gr. γάστρων Dichauch, κεφάλων Dickforf. Hieher it. ghiottone Großschlund (lat. glutus); sp. bocon (= lat. bucco), garganton Fresser (v. garganta); fr. glouton u. a. Allein bie neuen Sprachen benutten on als allgemeines Augmentativ; boch ist es in diesem Sinne nur im Often und Gudwesten wirksam, als it. casa casone, cappello cappellone, giro girone, manica manicone, naso nasone, pesce pescione; mit z: villano villanzone; fp. caballo caballon, hombre hombron, tronco troncon, espada espadon, sala salon; pg. nariz narigão, rapaz rapagão, rato ratão, febre febrão; mal. cal celoiu (it. cavallone), om omoiu, mëtzu mëtzoiu, furcë furcoiu (it. forcone), lade ledoiu; mit weiblicher Endung: feate fetoane, muieare muieroane, casë cësoae, ana Egn. anoae. — 5) Im Nordwesten wird diese Korm umgekehrt gur Diminution verwandt, sie bezeichnet aber weniger das Kleine, als das Junge: pr. auzelh auzelhô, cat catô f. Lex. rom., cegonha cegonhô, mostela mostelô; fr. aigle aiglon, chat chatton, levrier levron, besonders in Verbindung mit ill: beul bouvillon, taureau taurillon (al. tauriculo); vers

fleinernd wirkt sie in cruche cruchon, sable sablon und in Taufnamen wie michel michon, julie julion, marie marion. In ham—eçon (lat. hamus), tron—çon (trone) u. a. hat sie ben mit ç angedeuteten Diminutivbegriff abgelegt. — Anm.

1) On bleibt auch an weiblichen Primitiven masculin (casa casone); im ital. donnone v. donna wird es feminin. — 2) Volsternamen wie brito, burgundio, saxo, vasco wird theils turzes theils langes o zugeschrieben; die neuen Sprachen psiegen sich an letzteres zu halten: it. burgognone, guascone, sassone; sp. breton, valon; pg. saxão; pr. bretô, bramanzô, guascô (auch gasc); fr. bourguignon, gascon, lappon, saxon (alt saisne = it. sassone). In den westl. Sprachen bilden sich hieraus Feminina mit a.

(2) Auch an Abjectiven zeigt sich on und zwar augmentativ: it. bello bellone, grande grandone; sp. mozo moceton; was. greu greoiu; ober ohne Augmentation: fr. felon, was. usturoiu beißend. Hier trennt sich das Feminin stets vom Masculin: bellona, mocetona, selonne, usturoae.

io, ionis: 1) Masc. ludio, optio, pusio, tabellio, papilio, scorpio, struthio, titio, zum Theil auch romanisch. Analog it. garzone Knabe (mittellat. garcio), ardiglione Qorn, bastione Bastei, morione Sturmhaube; sp. olericon Chorsnabe, infanzon Evelmann (mlat. infancio), gorrion Sperling, bastion; fr. olerçon, ensançon (veraltet), garçon, ardillon, dongeon Herrenhaus (mlat. domnio). Doch lassen sich nicht alle mit Sicherheit hieherzählen. — 2) Fem. legio, opinio, suspicio aus Verbalstämmen. Hiernach seine neuen Kormationen.

t-io, t-ionis, s-io, s-ionis: venatio, nutritio, potio, cantio, factio; occasio, illusio, mansio. Die Ableitung verknüpft sich mit dem Supinum und gibt dem Begriffe des Infinitivs substantive Form. Die abstracte Bedeutung geht jedoch nicht selten in die concrete über, so in mansio, natio, potio, venatio; im Romanischen hat letztere noch weiter eingegriffen: mansio ist der Ort des Bleibens, nicht das Bleiben, potio der Trant, nicht die Handlung des Trinkens, ligatio das Band, nicht das Binden. In diesem Sinne konnen sie auch zu Masseulissen werden wie it. tosone Blies (tonsio das Scheren, das

Geschorne, val. beutsch schur), fr. poison Gift (potio). 1) Beispiele mit t: it. [zivne, zone, gione] nazione, ragione, stagione Sahreszeit (statio), venagione, nutrizione, pozione, canzone, tenzone Streit (tentio fur tensio Spannung); in, [cion, zon] nacion, razon, nutricion, pozon Alx., canzon; - ng. [zão] nazão, canzão, faczão, tenzão u. f. m.: - nr. Izó, sól liazô Band (ligatio), nassiô, razô, roazô (rogatio). noirizô, cansô; - fr. [tion, son, con] liaison, nation, vénaison Wildpret, poison, chanson, façon; - wal. [ciune] inchineciune (inclinatio) u. a., woneben Nominativformen [tzie]: asecurátzie, condítzie, cumnëtie (cognatio), inveantzie (inventio), natzie. - Neue Bildungen: it. albergagione Berberge, vacciagione Jago, dimenticagione Vergeffen, salvazione, bollizione Steben, guarigione Beilung, guarnigione Befatung; - sp. salvacion, guarnicion u. bgl. - pg. concret: arremessão Lanze, embarcazão Schiff; - pr. albergazô, tenezô Bes MB: — fr. garnison, guérison; — wal. ierteciune Vergebung, plececiune Berablaffung, usceciune Durre, americiune Bittere feit, minciune Luge (fur mintziciune), periciune Berberben, slebiciune Gebrechlichkeit; keine Rominativformen. — 2) Beis spiele mit s: it. [sione, gione] occasione und cagione, magione haus (mansio), prigione haft (prensio), tosone Blies (f. ob.); sp. [sion] ocasion, prision, tension (tensio); pg. [são] occaisão, prisão; pr. [sô] foisô (fusio), maisô, ocaisô, preisô; fr. [sion, son] confusion, maison, occasion, prison; mal. comísie.

(1) aneus: extraneus, circum-foraneus, subitaneus (bei Spätern); it. [aneo, anio] stranio, foraneo, subitaneo; sp. [año, aneo] estraño, foraño, subitaneo (sopitaño Rz); pr. [anh] estranh; fr. [ange] étrange. Diese Form gleitet leicht in die Form anus über: it. strano, subitano, sp. forano, pr. soptà, fr. forain, soudain. — Diesen schließen sich einige neue theils von Substantiven, theils von Abverbien ausgehende Formationen an, als it. [agno] grisagno rauberisch, taccagno farg, terragno irdisch; sp. frustraneo unnüt, picaño spishubisch, tacaño; pr. derrain d. lette (gl. deretraneus), grisand, altsr. grisalgne.

- (2) Subst. aranea, castanea, calcaneum: it. aragna, castagna, calcagno; sp. araña, castaña, calcañ-ar; pr. aranha, castanha; altfr. araigne, chastaigne. Hiernach formte man ferner: it. bargagno Unterhandlung, entragno Eingeweibe (intraneus nach extraneus), campagna Keld, montagna Berg; sp. ermitaño Einsiedler, campaña, hazaña That, montaña, entraña; pg. murganho Maus, fazanha, louzanha Put; pr. foganha Ofen, malanha Kehler, montanha, mortanha Ace, obranha Wert; fr. campagne, montagne, alt malaigne, ovraigne. - Unm. Richt zu vermengen mit aneus ift bie fehr ubliche walachische vornehmlich für Abstracta bestimmte Korm anie, enie. Sie ist buchstablich aus dem Slavischen angenom men, perbindet fich bequem aber auch mit latein. Stammen. Altslavische Beispiele sind: tschajanie, strachovanie, rvenie, padenie (Dobrowsky Instit. p. 284); malachische: afurisanie Kluch, despertzanie Trennung, jiganie Thier, procitanie Borlesung, curëtzenie Bubschheit, rudenie Bermandtschaft, slobozenie Urland, smerenie Demuth, vedenie Anblick.
  - (1) ineus, ignus: sanguineus, benignus, malignus, larignus, salignus; it. sanguigno, benigno, maligno; sp. sanguino, benigno, maligno; sp. maligno; segriff von Abkunft oder Aehnlichkeit: it. [igno] alpigno (lat. alpinus), asprigno sauerlich, caprigno (caprinus), ferrigno eisensartig, gialligno gelblich, lupigno (lupinus), rossigno rothlich, sterpigno dornicht, terrigno irden, verdigno; sp. [eño] agraceño von unreisen Trauben (agraz), alcornoqueño von Korf, borriqueño eselhast, cañameño (gl. cannabignus), halagueño liebtosend, isleño eilándisch, pequeño flein, zahareño schúchstern. Bölternamen: burgueño, cubeño, estremeño, madrileño; pg. [enho] bordaleño grob, canhenho geizig, cardenho violett, serrenho eisensarb, pequeno tur pequenho; pr. trat enc dasur ein (s. incus).
  - (2) Substantiva: it. gramigno Art Olive, macigno Brudsstein; sp. barreño irdnes Gefáß, almizcleña Moschusratte, esparteña Binsenschuh; mit iño gebildet: corpiño Leibchen, campiña Feld; pg. castenha Block, garcenha; mit inho (das

Ableitung. Subst. u. Abj. ineus, oneus, t-arus, a. 283

freilich auch fur ino gelten kann) etwa azinho Steineiche (acinus Rern, acineus), louvaminha Schmeichelei.

oneus. Dieser von den Alten in erroneus, idoneus, pulmoneus gebrauchten Ableitung (bibonius hat eine Glosse) gonnten die Neuern eine etwas größere Ausdehnung; sie sügt sich an Abjectiva und Substantiva: it. giallogno blaßgelb; gewöhnslich in Verbindung mit ulus: amarogn-olo bitterlich, cenerogn-olo graulicht, verdogn-olo grünlicht, auch giallogn-olo; sp. risueno lachend; pg. medonho furchtsam, risonho, pedigonho bittend. — Substantiva sind: it. zampogna Pfeise; sp. viduena Veschassenheit der Neben, zampona; pr. caronha Aas; fr. ivrogne Trunkenbold, charogne.

t-ûrus, s-ûrus. Einige Participien bieser Endung haben sich als Adjectiva erhalten, die meisten im Ital., wie suturo, perituro, venturo, casuro u. a. Der Provenzale ersetz sie zum Theil mit der Endung orius: avenidor, peridor sind ihm = adventurus, periturus.

tú-ra, s-úra in factura, natura, pictura, mensura u. a., die fich in ben neuen Sprachen gewöhnlich wiederfinden. Die Ableitung, welche sich an bas Supinum fugt, bruckt eine handlung aus, boch geht ber active Sinn leicht in ben passiven über, wie pictura bas Malen und bas Gemalte heißt. In ben zahlreichen romanischen Nachbildungen wird sie auch mit Abjectiven verknupft, wodurch ihre Bedeutung gelitten. Beispiele: it. [ura] armatura Rustung, arsura Brand, dirittura Rechtlichkeit (schon bei Bitruv directura), forcatura Gabelform, guarnitura Einfassung, lettura Lesen; largura Weite, pianura Chene, verdura Grun; — (p. [ura] horcadura, lectura; altura, bravura, diablura Teufelei (worin sich das Uffir an ein Substantiv fügt), largura, llanura, verdura; - pr. [ura] ambladura Gang, arcadura Krummung, armadura, cabeladura Hagrmuche, forcadura; altura, dreitura, falsura Kalschheit, laidura; — fr. [ure] allure (für alleure), armure (f. armeure), chevelure (f. cheveleure); droiture, verdure; altfr. ambleure, forcheure, laideure, troveure; mal. [ure ] adaogeture Bufat, areture Pflugen, arsure, begeturë Zwickel, beuture Trunk, ferture Rochen, jimbëturë Krimmung, rësurë Schaben, sëpëturë Behaden, spërturë Riß, trësurë Zug (v. tragere); celdurë Hiße. — Anm. Stal. paura Furcht (für pavura), rancura Groll (pr. ebenso, fr. rancune?) entsprangen entweder gradezu aus den Berben pavere, rancere, wie lat. figura aus singere, oder entwickelten sich, da jene Berba nicht romanisch sind, regelwidrig aus den Subst. pavor, rancor.

- (1) dris, Abj. familiaris, popularis, regularis, saecularis, singularis, vulgaris; it. [are] famigliare; sp. pg. [ar] popular; pr. [ar] reglar, singlar (saec.); fr. [aire, ier] populaire, vulgaire, singulier. Neu ist sp. albar weißlich, filar for benartig.
- (2) Als Substantiva brauchte man altare, alvear, cochlear, collare, luminare, meist auch romanisch. Neu, zum Theil ohne lat. Grundlage, ist it. giocolare giullare Gauster, scolare Schüler, cinghiare cinghiale (singularis, Thl. I, 34), casolare verfallnes Haus; sp. escolar, joglar, espaldar Schulterblech, sontanar Quelle, pulgar (pollicaris); pg. jogral sür joglar u. a.; pr. joglar, cenglar, anglar Fels (angularis), caslar; fr. écolier, sanglier, oreiller Küssen (gs. auriculare); was. cëldare Kessel, plumënare ein Kraut (pulmonaris sür pulmonarius), suoarë Achsel (subalare).

or, ôris: albor, claror (Plaut.), fragor, olor Duft (Apul.), pudor, rancor (Hieron.) 18.; it. [ore] albore, chiarore, olore, pudore 18.; sp. pr. [or] albor, claror, fragor, olor, rancor, tremor; fr. [eur, our] amour, clameur, honneur, labeur, pudeur, altfr. amaror, olor, rancor, tremor; wal [oare] dulcoare (dulcor Tertull.), lëngoare (languor), sudoare. Ueber das Genus sehe man S. 18. — Die zahlreichen Nachbildungen entspringen häusig aus Abjectiven. Beispiele: it. alidore Trockenheit, baldore Rühnheit, bellore, cuociore Schmerz, dolciore (neue Bisbung von dulcis), fortore forzore, giojore Frende, laudore, riccore, tristore, verdore; — sp. altor Alx., blancor, dulzor, largor, loor (= it. laudore), tristor (alt); die meisten gehen in ura über; pg. ähnlich; — pr. sehr häusig: baudor, blasmor Schimps, brumor Nebel, brunor, slairor Dust, folor Thorheit, fortor, gramor Groll, iror Zorn,

largor, lauzor, lugor Glanz, pascor Dsterzeit, parentor Bermandtschaft Fer. 3651, raubor Räuberei, ricor, sanctor Heistigkeit, sobror Ueberlegenheit, tristor, verdor; — fr. selten: grandeur, largeur, lueur, pesanteur Schwere, altstr. baudor, blancor, slairor, folor, iror, nador Geburt, pascor, palissor Bleichheit, tenebror, tristor, verdor; — wal. cruntoare Blutbestedung, ninsoare Schneewetter, plënsoare Rlage, prinsoare Haft, rëcoare Rühle, unsoare Fettigkeit, scursoare Durchlauf, strëmtoare Enge, vëltoare Wirbel (meist von Absiectiven und Varticivien).

(1) t-or, t-bris: amator, salvator, traditor; it. [tore, dore] amatore, traditore; sp. [dor] amador, traidor; pg. abulich; pr. saire v. ator, eire v. itor, ire v. itor, Acc. ador. idor, edor, f. S. 33] amaire, bebeire (bibitor Sibon.), trahire; fr. [eur] amateur (filr aimeur), jongleur (joculator), sauveur, traitre (Nominativform), altfr. [erres, Acc. eor. S. 37] jongleres, sauverres u. s. w.; im Walach, fehlt biese Ableitung (cëntor, creditor find Eindringlinge) und wird burch torius erset: cëntëtoriu, vënëtoriu, pëstoriu ist = cantator, venator, pastor; die heutige Aussprache verwischt zwar die Ens bung iu, allein bie enrillische Schreibung ropio kann bas für zeugen. — Kügt sich tor an einen Consonanten ober einen ambern Bocal als a und i, wie in pictor, sartor, textor, motor, so bleibt t im Roman. unverlett.; so auch s in der aleiche bedeutenden Form sor, außer im Frang. (antecessor, ancêtre). - Analoge Formationen gehen, ba fie handelnde Personen ans zeigen, aus dem Infinitiv, nicht etwa aus dem Part. Perf. (formell = Supinum) hervor und neben alten fortbauernben Bildungen erheben sich neue wie it. lettore leggitore, vittore vincitore. Sie laffen fich aus ben meiften Berben ableiten. Prov. Beispiele find, nach ben Conjugationen geordnet : afanaire, barataire, espronaire, gardaire, gastaire, guerreiaire, guillaire, lauzenjaire, musaire, raubaire, tumbaire; conoisseire, entendeire, maldizeire, nozeire, pencheire, recebeire, sabeire, venceire; cubrire, escarnire, mentire, obezire, regire, servire; einige Rominativformen find hypothetisch: für bebeire, pencheire, sabeire 3. B. findet fich fast nur behedor,

- penchedor, sabedor. Im Franz. kommen diese Substantiva nur noch spärlich vor; altst. Beispiele wie afanerres, baraterres, janglerres, gastierres, guerrierres, guillieres, haubergeres, lechierres, losangerres, roberres, tencerres, triboilleres, trusferres, tumberres sucht man ist vergebens.
- (2) tr-ix, tr-leis in imperatrix u. a., Feminin von tor, aber nicht auf alle Fälle anwendbar; it. [trice, drice] imperadrice, sp. pg. [triz] emperadriz, pr. [iritz] emperairitz, serviritz, neufr. [trice] impératrice, altfr. [eris] empereris; fehlt wal. Nur im Ital. lebt diese Form in dem alten Umfange fort, im Span. und Port. ward sie meist durch dora (amadora), im Franz. fast ganz durch eresse und euse (pecheresse, laveuse) verdrängt, im Prov. behauptete sie sich leidlich neben eressa, s. oben S. 241. 242.
- (1) drius: adversarius, contrarius, primarius; ít. [ario, ajo, iero] primario primajo primiero; íp. [ario, ero] contrario, lechero (lactarius), primero; pg. [ario, eiro] contrario, primeiro; pr. [ari, ier] contrari, premier; fr. [aire, ier] contraire, premier; wal. [ariu] primariu. Hiernach it. forestiero fremd (foresta), leggiero leicht (gl. leviarius), plenario völlig; íp. delantero vorderst, postero lest (postre, lat. poster), postrimero dass.; hausig von Participien als Ausbruck der Möglichsteit: casadero mannbar, duradero dauerhast, segadero mahbbar, venidero funstig; pr. costumier gewohnt, derrier lest (de-retr-arius), dreiturier gerecht, leugier, manier geschickt, plenier, plazentier geschlig, usanier eitel; fr. dernier lest (altst. derrenier sur derrainier = de-retr-an-arius), léger, plénier (mur im Fem. úblich).
- (2) Substantiva: 1) das Masc. bezeichnet vornehmlich handelnde Personen gleich dem ahd. ari, zuweisen Thiere und Bäume (melarius, pirarius Lex sal.). Aus sat. Adjectiven floß z. B. it. [iere, aro neben den obigen Formen] argentiere Silberschmied, carbonajo Kohlenbrenner, porcaro (-cajo) Schweinhirt, levriere Windspiel (leporarius), somaro (sagmarius); quartiere (quartarius); sp. arquero (arcarius, arcuarius), carbonero, ollero Topser; [el] lebrel, quartel (quartarius); pg. arqueiro, oleiro; pr. argentier, arquier, ostiari

Thurhuter, saumier, neupr. [ie] fustié, lebrié; - fr. argentier. charbonnier, huissier, lévrier; pommier, rosier; - wal-[ariu] aurariu Goldschmied, pelariu Berber, porcariu; armesariu (admissarius), rebariu Schmalbe (ripar.); fertariu (quart.). - Neu gebildet find unter vielen andern : it. anellaro -iere Ringmacher, calzolajo Schuhmacher, cavalliere, giojelliere Jus weller, gonfaloniere Bannerherr, lusinghiero Schmeichler, prigioniere Befangner; gineprajo Wachholber (juniperus). - sp. caballero, camarero, carnicero Megger, portero Vfortner. cordero Lamm (chordus); [mit er] mercader Raufmann (altip. mercadero); pg. cavalleiro u. f. w. - pr. anelier, cavalier, clamatier Rlager, forestier Forster, lagotier Schmeichler, loguadier Miethling, ostalier Wirth, pautonier Landstreicher. - fr. bachelier (mittell. baccalarius), chevalier, sorcier (al. sortiarius) u. f. f.; Baume: abricotier, cerisier, châtaigner, cognassier, coudrier (corylus), figuier, génévrier, laurier, noyer, peuplier, poirier, prunier, prunellier. - mal. acariu Nabler, bercariu Balbhuter, boariu Ochsenhirt, boiariu Ebels mann, cedariu Bittner, lecetariu Schloffer, ochellariu Bril Ienmacher, plugariu Pfluger, vecariu Kuhhirt; alunariu Sas fel (lat. avellana), artzeariu (acer), fregariu Maulbeerb. (fragum). - 2) Das Keminin bilbet sächliche Worter verschiedener Art, besonders Collectiva, auch Abstracta; die movierten seten wir bei Seite. Aus lat. Abj. it. ghiandaja Beher (glandaria), colombaja Taubenschlag, civaja Hulsenfruchte (cibaria), riviera Ufer, preghiera Bitte (precaria); sp. higuera Keigenbaum, porquera kager bes Schwarzwildes, ribera, plegaria (= it. preg.); pr. fabieira Bohnenfeld, ombreira Schattenplat, ribeira, robeira Eichenwald, sentieira Pfad (semitaria), nesseira Noth (necessaria); npr. arquieiro n. a.; fr. rivière Strom, verrière Glasbeckel, prière. — Aus uns lat. Abjectiven viele: it. abetaja Tannenwald, bandiera Kahne, carriera Laufbahn, fanciullaja Kinderschwarm, giuncaja Binsengegend, panciera Panger, sassaja Steinbamm, spronaja Spornmunde; - sp. bandera, barrera Schrante, carrera, estribera Bugel, pancera, ceguera Berblenbung; - pg. oliveira Dehlbaum 1c.; - pr. careira, colteleira

Scheibe, estrubieira, fresqueira schattiger Drt, junquiera, lamiera harnisch (für lamineira), lobeira Wolfshöhle, polvereira Staubwolfe, senheira Kahne, paubreira Urmuth, sobrieira Uebermaß, volatjeira Fluchtigkeit; npr. garbieiro, taupieiro; - fr. coutelière, lisière Saum (licium), poussière Staub (v. Bb. pousser?), rizière Reisfeld, tanière Sohle (für taisonière), tarrière Bohrer (v. terebra?). - 3) Das Reus trum bezeichnet bas, worin bas Primitiv enthalten ift: fo apiarium, armarium, columbarium, fumarium, viridarium. vivarium; it. apiario, armario, cucchiajo (cochlearium), colombajo, vivajo, viridario; sp. [auch ar, el] armario, granel (granarium), habar (fabarium), pomar (-ium), vergel (virid.), vivar; pg. armario, colher, granel, pomar, viveiro, asso vies Ierlei Endungen; pr. apiari, armari, vergier, vivier; neupr. galinié, panié (panarium); fr. achier, chartrier (chartarium), grénier, verger 10.; wal. almariu (arm.), dreptariu Masstab (directarium), grenariu. - Analog gebilbet, boch meift abs weichender Bedeutung: it. cannajo Rohrforb, formicajo Ameis senhaufen, rimario Reimbuch, scacchiero Schachbrett, pensiero Gebante; sp. hormiguero, xaquel (it. scacch.); pr. escaquier; hier viele Abstracta von Berben, wie acordier, adobier, alegrier, alonguier, castier, consirier, desirier (b. f. desiderarium), encombrier, pensier; fr. douaire Witthum (dotarium), echiquier, danger Befahr (urfpr. Gemalt, domniarium). penser; mal. belegariu Misthaufen, boglariu Spange, ochelariu Brille, peptariu Bruftlat, stergariu handtuch, bei wels chen bie Grundlage bes Neutrums freilich nicht ficher ift.

erium in desiderium und dem spätern refrigerium. Hiers nach einige roman. Formationen, wie sp. cativerio, pg. cativeiro, pr. caitivier Sclaverei (v. captivare); altsp. lazerio Elend Bc. (v. lacerar), desgl. regunzerio Erzählung bs. (v. regunzar).

(1) t-drius, Abj. amatorius, adventorius, laudatorius, transitorius; it. sp. pg. [torio] amatorio; pr. [dor] avenidor; fr. [toire] transitoire; wal. [toriu, Fem. toare] lëudëtoriu. — Analoge Abjectiva entwickeln sich aus Berben ohne ber Subsstantiva auf tor zu bedürfen, und konnen nicht nur eine Bes

ziehung, sondern auch wie dilis eine Möglichkeit oder Noth, wendigkeit bedeuten. Beispiele: it. [auch tojo] amdasciatorio gesandtschaftlich, bravatorio trotig, pensatojo bedenklich, serbatojo bewahrbar; sp. embaxatorio u. a.; doch zieht diese Mundart die Form ero vor; pg. [douro] casadouro mannsbar, duradouro dauerhaft, segadouro mähdar, vindouro künstig (sp. casadero 1c. s. S. 286); pr. peridor vergänglich; übrigens meidet der Nordwesten diese Bildung; im Walach. dagegen ist sie am gemeinsten, da sie statt tor nach Gefallen aus Verbis abgeleitet wird.

(2) Shit. 1) Remining: barbatoria, curatoria, pariatoria bei fpatern lat. Schriftstellern. Roman. Beispiele, meift neue Worter, gewöhnlich Gerathschaften und Derter anzeigend: it. cacciatoja Schlagel, cansatoja Schlupfwinkel, mangiatoja Rrippe, seccatoja (siccatoria), strettoja Binde; - sp. escapatoria Ausflucht u. a.; - pg. barcadoura Segel, maniadoira; - pr. [oira] mangadoira, palmadoira Peitsche, libradoira Buchersammlung, malventoira Unheil; nyr. azagadouiro, pastouiro; - fr. mangeoire; - mal. adëpëtoare Trante (= npr. azagad.), asunëtoare eine Pflanze, descuietoare Schloß, priveghitoare Rachtigall (gl. pervigilatrix). - 2) Neutra: auditorium, dormitorium, purgatorium (fpateres Wort), fast buchstäblich erhalten. Nachbildungen mit mehr romanisierter Endung: it. afferratojo Handhabe, copertojo Dece (schon coopertorium Pand.), sciugatojo Handtuch, serbatajo Behaltnis; - fp. [gewöhnlich dor] comedor Speises simmer, lavador Waschhaus, mirador Warte, obrador Werts statt, besgl. refectorio. - pg. [auch dor] amassadouro Bacts trog, eingidouro Guttel, comedouro Futterfasten, fervedouro Unruhe, lavadouro, mirador, obrador; - pr. cobertor, lavador Beden, mirador, nozador Anoten Fer. v. 2705, obrador, refreitor (refect.); - fr. lavoir, miroir, tailloir hads brett (fur lav-eoir, taill-eoir). - In einigen Wortern begegnet die gleichbebeutende Abl. sorius; pr. molso Melkgefaß. rasoira Schabeisen, tesoira Scheere (gl. tensoria); it. rasojo Schermesser, pr. rasor, fr. rasoir.

osus an Substantiva gefügt gibt Abjectiva, bie einen Bes Diet rom. Grammaif II.

fit ober eine Kitle anzeigen wie gibbosus, gloriosus, ingeniosus und viele andre. Aus bem Ucberfluffe analoger Bilbungen in ben neuen Sprachen nur einige Beispiele: it. [oso] amorow liebevoll, coraggioso herzhaft, giojoso freudig, ontoso schimps lich, orgoglioso hochmuthig, vergognoso verschämt; mit einge schobenem r: noderoso (nodosus); - sp. [oso] amoroso, orgulloso u. f. f.; mit eingeschobenem r: medroso furchtsam; na. idoso beightt (aetas), iroso zornig, medroso; - pr. artos listia, boscos malbig, dios betagt, guiscos verschlagen (Sbst. guisca? altfr. guische), nualhos nichtig (Sbst. nualha), orgulhos, vergonhos, volontos begierig (für volontatos); fr. [eux, Kem. euse] affreux schrecklich (Sbst. afre altfr.), amoureux, courageux, heureux, joyeux, honteux u. a. - mal. [os] berbos bartig, betegos franklich, debnos huglicht, decos gornig, obidos schwermuthig. - Mehrere neue Bilbungen fliegen. wie lat. ebriosus, ridiculosus, aus Abjectiven und bewirken eine Steigerung bes Begriffes: fo it. cuvidoso (v. cupido). (p. caudaloso (caudal vorzinglich), pr. amaros, assiduos, continuos, prosperos, mal. apetos masserreich (lat. aquatus). — Als Substantiva gelten unter andern it. ventosa Schröpffopf. sp. pg. raposo, a Kuche, pr. erbos Rasen, golajos Schlund, fr. pelouse Grasplat (vgl. it. peloso), ventouse.

atus: comitatus, consulatus, ducatus, episcopatus; it. [ato, ado] contado, consolato, ducato, vescovado; sp. [ado] condado, consulado, ducado, obispado; pr. [at] comtat, cossolat, ducat, bispat; fr. [e, at] conté, consulat, duché, évêché. Hiernach it. anzianato, camarlingato, marchesato, parentado Bermanbtschaft, siniscalcato, selbst genovesato Gebiet von Genua; sp. marquesado; pr. barnat (baronatus), parentat; fr. marquisat, parenté (bagegen weibl. sénéchaussée), dauphiné Delphinat. Fir Mürden und Nemter braucht der Spanier lieber azgo (S. 252), der Wasache se, niemals at (baronie, canonicie, episcopie, grosie).

(1) âtus, îtus, vitus besthanzeigende Abjectiva mit particis pialer Form, aus Substantiven entspringend: apiatus (beeppicht), barbatus, cordatus (baher sp. cuerdo), auritus, galeritus, pellitus, astutus, cornutus, nasutus. Die roman. Nachs

bilbungen scheinen fich auf bie erste und britte Korm zu be-Schränken. Die ber erften find, außer im Balach., fparlich; ich bemerke it. gibbato bucklicht, ramato aftig, sensato verständig; fp. gibado, sensado; pr. fezat glaubig Fer. 3516, senat; altfr. sené, nfr. insensé; mal. bogat reich, buzat bicklippig, bubat grindig u. s. w. Um so haufiger sind die der britten Korm und zwar herrscht bei ihnen wie in nasutus (benast, großnasig) die emphatische Richtung vor: it. carnuto ist = carnosus, fr. lippu - labiosus. Beispiele: it. barbuto, canuto greis (lat. cani Sbst.), ceffuto beschnauzt, corputo, occhiuto vieläugig, orecchiuto großohrig; mit eingeschobenem r: nerboruto, nocchioruto fnotig, ramoruto; mit verstärkendem accio: carnacciuto fehr fleischig, linguacciuto geschwäßig; in. barbudo, cabelludo hacricht, cabezudo bictfopfig, membrudo startgliebrig, ojudo großäugig, sesudo weise; - pg. beizudo bicflippig, brazudo starfarmig; - pr. cambut und cambarut langbeinig Lex. rom., canut, crenut bemahnt, geberut budlicht, griffut frallicht, membrut; - fr. barbu, charnu, chénu, chevelu, membru, têtu hartfopfia; altfr. noch häufiger: corporu und corsu beleibt, durfeu elend (ohne Sbst., val. isl. thurfi arm), griffu, hierbu, ramu u. a.; - wal. [ut, unt] limbut plauderhaft, cerunt (it. canuto, wie merunt v. minutus).

(2) Es gibt weibliche Substantiva dieser Bildung, welche aber das Eigne haben, daß sie nur die Participialsorm der 1. Conjug. nachahmen. Sie sind in großer Zahl vorhanden und bezeichnen vornehmlich 1) eine Menge: it. masnada (s. prov.); sp. cornada Sehörn, dinerada Summe Geld, manada; pg. cabrada Ziegenherde, porcada Schweinherde; pr. caraunhada Menge Nas, denairada Lebensmittel, masnada Hausgesinde (sur maisonada); fr. denrée, alt mesnée. — 2) Das vom Primitiv Umfaste: als it. boccata Mundvoll, bracciata Arm voll, carretata Wagen voll; sp. bocada (alt), brazada, calderada Kessel voll, dedada Finger voll; pg. ähnlich; pr. carretada Fer.; fr. borsée Börse voll, bouchée, brassée, charretée, chaudronnée, poignée Faust voll; wal. bucatë. Daher bezeichnet es auch einen Zeitraum, wie it. annata Jahres Frist,

giornata, maltinata, serata; fp. añada, jornada, serada, vesperada Rz.; pr. jornada, matinada, vesprada; fr. année, matinée, soirée. - 3) Das burch bas Primitiv Gewirkte, wie it. carbonata Broten, ragazzata Bubenstreich, fr. araignée Spinnwebe u. bal., baber besonders die von einem Justrumente ausgehende Wirkung: it. stoccata Degenstoß; sp. cornada Hornerstoß, espolada Spornstich Bc.; pr. balestada, altfr. arbalestee. — 4) Umgefehrt fann es auch eine Wirkung auf bas Primitiv ausbruden; fo it. facciata Schlag ins Beficht, guanciata auf bie Wange; pr. gautada baff., colada auf ben hald; altfr. jouée, colée. - 5) Zuweilen scheint ata als Berstarfung, ja ale rein phonetische Erweiterung bes Primitivs bazustehn: fo it. lombata Lendenseite, lunata mondformiger Einschnitt, fp. nuvada Gewolfe, pr. brivada Ungeftum (= briu), fr. hrouse Brodem, altfr. fielee Balle. - Es murbe ichmer fein, in allen biefen Substantiven ben participialen Sinn anschaulich zu machen: wenn man z. B. carretata als bie ges farrnte Sache auffassen wollte, fo murbe bieg bei ben meiften anbern mislingen. Das Alter biefer Ableitung bezeugen mittellat. Beispiele wie carrada aus bem 9., terrada aus bem 10. 3h. — Anm. Selten find Masculina diefer Art (ohne an Grunde liegendes rom. Berbum): it. nuvolato Gewolke, pergolato Laube; fp. appellido Zuname; pr. aurat Luft; altfr. baudre Gurtel, orre; mal. bubat Blatter.

(1) -tus, sus Particip. als Abj. gebraucht bedarf keiner Beslege. Rur ist zu merken: 1) Es gibt verwasste Participien (ohne Instintiv), welche theils verbale theils bloße adjective Bedeutung haben. Zu jenen gehören z. B. it. ondato übersschwemmt, zu diesen sp. bellido schön, garrido zierlich. — 2) Manche vertauschen den Begriff der Bergangenheit mit dem der Gegenwart und werden dadurch erst zu achten Adjectiven: it. ardito kühn (wenn es von ardire, nicht vom deutschen hart kommt), oso dass. (ausus); häusig wal., als avut reich, intzelept weise (intellectus), ostat seufzend (optatus), retecit irrend, tecut schweigsam. — 3) Einige verkürzen sich bis zur Unkenntlichkeit, wie it. pago aus pagato (oben S. 129), pr. adorn aus adornat (171).

(2) Substantiva aus Particivien bes Perfects waren schon romisch (peccatum, scriptum); die Tochtersprachen schufen fich beren eine große Menge, ohne fich jedoch ftreng an ben ursprunglichen Begriff zu binden. 1) Masculing. a) Sie rich ten fich genauer nach bem Begriffe ber latein. Reutra . b. h. fie bruden passive Vergangenheit aus: it. pensato Gebanke. (Gedachtes), fp. hurado Deffnung (Durchbohrtes), pr. neleit Rehler (neglectum), regnat Reich (Beherrschtes), fr. pourpoint Wamms (Gestopptes). b) Zuweilen jedoch treten sie in active Gegenwart über : fo ift pr. chausit bas Gemahlte und . die Handlung des Wählens, fr. couvert das Deckende, mal. centat bas Singen, cerat bas Rahren, cosit bas Mahen; boch ist hierbei an die lat. Substantiva vierter Decl. zu erinnern (latratus, mugitus, mal. latrat, mugit). - 2) Zahlreicher find bie Reminina und biese überschreiten im Ginklange mit ber unlatein. Anwendung bes Particips bie Granze bes urfprunglis chen Begriffes noch häufiger. Mehrere aus ber lat. 3. Conj. richten sich babei nach ihrer Urform, so it. bibita (neben bevuta); perdita, sp. perdida, fr. perte; rendita, fr. rente; véndita, sp. venta, fr. vente; eigenthumlich ist it. víncita v. vincere. Sie find a) streng passiv, als it. armata heer, bandita Behege (Umhegtes), gelata Reif (Gefrorenes); fp. estrada (lat. strata); pr. fenida Enbe (Geenbetes), ramada Bezweige (Berzweigtes); fr. pensée Gebanke (Gebachtes), partie Theil (Abgetheiltes); mal. judicate Urtheil. b) Activ und alebann, aleich ber beutschen Endung ung nicht selten aus abstractem in concreten Sinn übergebend : it. alzata Erhebung, crociata Befreuzung, veduta handlung bes Sehens; fp. albergada Bes herbergung, Berberge; pr. ententa Absicht; fr. feinte Berftels lung, pointe Spige (Stechendes); mal. etwa clipite Augenblick (bas Blingen, clipire). c) Intransitiven bleibt feine andre Freiheit übrig als aus ber Bergangenheit in bie Gegenwart gu treten: fo it. andata bas Wehen, caduta bas Fallen, salita bas Steigen; fp. entrada bas Eintreten, ida bie Reife; pr. errada bas Irren, jauzida bie Frende; fr. issue bas Heransgehen, venue bas Rommen; concret: salita, entrada ber Ort bes Steigens. Eintretens, fr. allee ber Drt bes Manbelns. -

Der Ucbergang aus dem Perfect in das Prasens ist freis lich nicht unbedingt: alzata läßt sich immer noch als das Erhobensein, andata als das Gegangensein auffassen; eine vollzogene Handlung wird nur als gegenwärtig oder künftig gedacht.

etum ift collectiv; Die bamit abgeleiteten Borter zeigen ben Sammlungsort bes Primitivs an: arboretum, cannetum, fructetum, lauretum, myrtetum, olivetum, palmetum, rosetum, salicetum, vinetum. In ben westlichen Munbarten tritt Diese Ableitung haufig ins Keminin über. Beisviele sind: it. [eto] arboreto, mirteto, oliveto, palmeto, querceto, salceto; in. [edo, eda] olivedo FJuzg., vinedo, arboleda, salceda; meto tere Masculine in den Geschlechtsnamen canedo, figueredo, pinedo, salcedo; pg. arvoredo, vinhedo; pr. [eda] vermuthe Ich oliveda u. a.; fr. [aie] cannaie, saussaie, alt olivaie; mal. [et] nucet, selcet, spinet (spinetum). - Angloge Bilbungen mit etum sind wenig jahlreich: andre Kormen wie arium, ale treten an beffen Stelle. Beisviele : it. cerreto (v. cerro Giche), ginepreto (gl. juniperetum); - sp. acebedo (acebo Stedmals me), penedo Kels (ohne Collectivbegriff, v. pena), olmedo olmeda (ulmetum), alameda (alamo Vappel), auch scheinen Geschlechtsnamen wie cenedo, cunedo, mezedo, quevedo, uzeda hieher zu gehoren; - pg. figueiredo (= ficetum, v. figueira), penedo, altpg. lapedo (lapidetum wie saxetum); — pr. aunei (alnetum) Lex. rom., figareda, ulmeda; - fr. aunaie (altes Masc. aunoi), cerisaie (cerasetum), chenaie (quercinetum = quercetum), fûtaie (fustetum), altfr. figueraie, roseraie; - wal. bredet (brad Tanne), feget (fagetum), prunet (prunetum).

sta (gr. ienge) in levita, eremita und vielen spätern. Die Spanier sagen morabito im Widerspruche mit ismaelita. Die Provenzalen bilbeten den Bolkernamen arabit R. III. 280 (arab. arabî, altfr. ebenso) und einer ihrer Dichter nennt die andalusischen Mauren andolozitz R. IV. 85. Ein Appellativ ist pg. cirita Eluc. (= eremita, v. sirus oeigos Grube).

t-as, t-atis: bonitas, civitas, libertas, vilitas, voluntas;

baher it. [tà, poet. tate, tade] bontà, città, libertà, viltà, volontà; sp. [dad, tad] bondad, ciudad, libertad, vildad, voluntad; pg. [dade, tade] bondade, cidade, liberdade, vontade; pr. [tat] bontat, ciotat, libertat, viutat, volontat; fr. [te', fruher tet, teit] bonté, cité, liberté, volonté; mal. [tate] bunëtate, curiositate, fratzënëtate (fraternitas), greutate (gravitas), pë-Es find Denominativa abstracten Bes genëtate (paganitas). griffes gleich ben beutschen mit heit zusammengesetzen und biefer Regel folgen bie neu gebilbeten, wobei nur zu merten, bag bas ital. podesta in personlicher Bebeutung (Stabtrichter) zum Masculin wird. Beispiele find : it. amistà (gl. amicitas) und negativ nemistà, beltà Schonheit, giulivita Krohlichkeit, legalità Geseglichkeit, malvagità Bosheit, sovranità Dberhoheit: in amistad (amizat Alx.), beldad, certanedad Gemifficit, lealdad, malvestad (alt), parquedad Sparsamfeit; pg. amizade, asnidade Esclei; - pr. amistat, beltat, certanedat, escarsedat Sparsamkeit, jolivetat, malvestat, meiandat Halfte, rustat Rraftiakeit Fer. 1594 (für rustitat vom Abj. rust); — fr. amitié, beauté, loiauté, souveraineté, astfr. certaineté, escharseté, forceinetet Sinnlosigfeit, joliveté, malvaistiet, meinetet (pr. meiandat), ruisté; - wal. bogëtate Reichthum, caducitate, jumëtate Salfte, miselëtate Elend, moletate Beichheit, putzinëtate Wenigfeit, reutate Bosheit.

t-us, t-ûtis: juventus, servitus, virtus; st. [tû, poet. tute] gioventù, servitù, virtù; sp. [tud] juventud, servitud, virtud (altsp. virtos Plur. = copiae, Cid); pg. [tude] juventude, virtude; pr. [tut] joventut, vertut; fr. [tu] vertu; \* was. [tute] vertute. Nach servitus formte man it. schiavitù, sp. esclavitud Knechtschaft; ûbrigens versor biese Abseitung ihre Wirksamkeit.

-tius tritt, wie oben S. 255 gefagt worben, im Romanis

<sup>\*)</sup> altfr. jovente Jugend Rou I. 178, Romanc. 22 weist auf lat. juventa; baraus gestaltete sich ein Masc. jovent 3. B. Rom. 109; pr. joven Lust vgl. R. IV. 130, II. 260, ober wäre es Participialbildung von jour, jauzir? Allein es heißt nie joen, jauzen.

ichen haufig an die Stelle von ceus, b. h. c empfangt im Ital. statt bes Zischlautes ben Sausclaut; boch gibt es fur -tius noch besondre Formen. 1) atium: palatium, solatium; it. [azzo, agio] palazzo palagio (letteres fonnte nicht wohl aus palacium hervorgehn), solazzo; sp. [acio, az] palacio, solaz; pr. [ais, atz] palais, solatz. — 2) itium: capillitium, hospitium . servitium; it. [izio, igio] capillizio, ospizio, servizio servigio; (p. [icio] ospicio, servicio; pr. [izi] ospizi, servizi. - 3) utius. Es gibt eine ital. Endung ugio, welche nach ben Lautgesetzen auf utius ober usius gurudweist. Pertugio ist uns fehlbar pertusium, indugia ist indutia, minuge Gebarme (Plur.) vielleicht minutiae (allerlei? altfr. menuise bedeutet eine Art kleiner Kische); ob aber in cenerugiolo aschfarbig, segugio Spurhund (mlat. segusius segutius), grattugio Reibs eisen (baher grattugiare, altfr. gratuser), tafferugia Rauferei. tius ober sius anzunehmen sei, ist nicht gang klar.

itia: avaritia, duritia, justitia, laetitia, pigritia, planitia. Im Romanischen tritt diese fur Abstracta bestimmte Ableitung in doppelter Gestalt auf, in einer ber latein. Form naher stehenden mit dem Ableitungsvocal i und in einer nationaleren, worin sich i nach allgemeiner Regel in e verwanbelt; lettere hat daher in neuen Bildungen ben Vorzug. obigen Beispiele lauten: it. [ezza, izia, zuweilen igia, vol. gione aus tionem] avarezza avarizia, durezza, giustezza giustizia, letizia, pigrezza pigrizia, pianezza; — sp. [eza, icia] avaricia, dureza, justicia, leticia, pereza (pegricia Alx.), llaneza; - pg. [eza iza, icia] avareza avaricia, dureza, justiza, pereza; - pr. [eza essa, icia, zumeilen issa] avaricia, dureza, justicia, planissa; - fr. [esse, ice] avarice, justesse justice, paresse, altfr. planece; — wal. [eatze] blandeatze (blanditia), moleatzë (mollitia). Neue Bilbungen find jahls reich und entspringen regelrecht aus Abjectiven: it. alterigia Sochmuth, altezza, amarezza, bellezza, cupidezza cupidigia, destrezza Gewandtheit, falsezza, franchezza franchigia Muth. grandezza grandizia grandigia, larghezza, lordizia Schmus, novellizia Erstlinge, ricchezza Reichthum, tenerezza; - iv. alteza, amarilleza Gelbheit, ancheza Breite, apteza, codicia,

delicadeza, franqueza, largueza, nobleza, riqueza; - pg. escureza Dunkelheit, cobiza Habsucht u. s. f.; - pr. amareza, apteza, avoleza Schlechtigfeit, avondeza Ueberfluß, baudeza Ruhnheit, cobeiteza, fadeza Lauheit, falseza, franqueza, ladeza Breite, largueza, nienteza Nichtigkeit, riqueza, velhessa Allter; - fr. altesse, convoitise, franchise, jeunesse, largesse, noblesse, richesse, sécheresse, tendresse, viellesse, altfr. cointise Dup, craintise Kurcht, eternise, faintise Berstellung, grandesce, manantise Reichthum; - wal. albeatze, betrencatze Alter. dulceatzë, frumseatze Schonheit (fur frumoseatze v. frumos), tinereatze Jugend, verdeatze. Selten verbindet fich itia romanisch mit Substantiven ober Berbalstammen, wie im altya. artice (v. arte) Eluc., ober altfr. vantise (vanter) FCont. II. 219. - Anm. Auch bie Seitenform ities marb aufs genommen und felbst neuen Bilbungen zu Grunde gelegt: it. [izie, felten] mollizie ; fp. [ez, haufig, aber fast veraltet] altivez, amarillez, ardidez List, avarientez Geiz, delicadez, durez (durities), grandez, larguez, rigidez; pg. [ez, ice] altivez, aridez, bebedice Trunfenheit, candidez, doudice Thors heit, garridice Anmuth, guapice Prahlerei, languidez, ledice (laetitia), mudez Stummheit, planice (planities), velhice Mis ter; im Frang. lagt fie fich von itia nicht unterscheiben; mal. [etz] plëietz (plan.)

do, sehr übliche walach. Abjectivableitung von Substantis ven und Zeitwörtern: gëngav stotternd (gëngëire), grozav häßlich, jilav feucht, mërcav matt, porav muthig, trendav träge (trënd dick Haut), scërnav schmutzig (scërnë), şişcav lispelnd (şişcë Zauberin); auch an Substantiven, wie pristav Diener, kommt sie vor. Sie ist, wie dieß lettere Wort, ohne Zweisel slavisch, man sehe Dobr. 322. Dasselbe gilt von dem minder verbreiteten Sussix ov in citov ganz, gërbov krumm, libov Liche, vgl. deshalb Dobr. 322, 286.

(1) lous: captivus, fugitivus, nativus, vacivus; it. [lvo, io] cattivo, fuggitivo, nativo; sp. [ivo, io] cautivo, fugitivo, nativo, vacio; pg. [ebenso] cativo, fugidio, nativo, vacio; pr. [iu, Fem. iva] caitiu, cuchiu (coctivus), suidiu, nadiu; fr. [if, Fem. ive] chétif, sugitif, natif naif, altfr. chaitiu, suitiu.

- Der Rachbilbungen find viele: fle entspringen theils ans Berbis theils aus Substantiven und Abjectiven. Ginige Beis spiele: it. giulivo munter, pensivo nachdenklich, sensitivo ems pfindsam, restio statia, solatio sonnig, stantio moderig; sp. altivo erhaben, pensativo nachbenklich, sandio thoriche (v. sannio lat.?), sombrio finster, altsp. radio verirrt (v. raptus?) Bc., FJuzg., pg. baldio unfruchtbar, gentio heidnisch, macio geschmeibig (v. manso?); - pr. besonders zahlreich: adiu bereit Lex. rom., agradiu, aiziu behaglich, altiu, antiu schimpflich, auriu thoricht, celiu verborgen Lex, rom., esforsiu fraftig, humiliu bemuthig, joli (fur joliu, Kem. joliva), ombriu schattig, pensiu nachdenklich, talentiu sehnsüchtig; - fr. appréhensif, attentif, hâtif fruhzeitig, oisif mußig, rétif; altfr. zu merten antif alt SSag. 82 (v. antiquus, pr. antiu; anderes Ursprungs ist antif hoch Thl. I. 213), mendiu Hav. 17 (v. mendicus); — wal. [iu] alburiu weißlich (lat. albor), betziu trunten, brodiu einfaltia, cepriu schwarzgelb, dulciu sublich.
- (2) Substantivisch wird gebraucht gingiva, lixiva, saliva, donativum u. a. Im Romanischen gibt es neben lateinischen noch mehrere neue Beispiele, als it. balivo Landvogt, motivo Beweggrund, espressiva Ausbruck; dazu Intensiva von Verben mit spincopiertem v: brulichso Geminmel, calpestso Hussilag, formicolso Getribbel, gorgoglso Gegurgel, lavorso Arbeit, mormorso Gemurmel, polverso Gestäube (ohne Verb.), sosorrio Gesumse, tentennio Geklingel; sp. bailso, motivo, falsio Füllsel, rocso Thau, dádiva Geschenk (mit verschobenem Accent), visiva Sehkrast; pr. bailiu, caliu heiße Asche, comtiu Grafschaft, donatiu, estiu Sommer, auriva auria Thorheit; fr. baillis und bailli, motif, prérogative, solive Querbalken (v. solum).

## c) Ableitungen mit Doppelconfonang.

occo ital. kommt nur spärlich aber meist in Wörtern vor, bie etwas Missalliges ausbrücken, wie balocco Geck (= pr. badoo?), barocco Wucher (v. barare), bizzocco Anbachtler,

marzocco Dummfopf; überbieß allocco Uhu, bajocco eine Münze; augmentativ frate fratocco starker Mond; diminutiv anitra anitrocco. Spanisch sindet sich ballueco Unkraut, batueco (pr. badoc?), doncellueca alte Jungfer; port. barroco rohe, ungleiche Perle (sonst Fels Eluc. v. barra Klippe), das her fr. baroque; pr. badoc Simpel (v. badar); wal. vers größernd cal cëloc, mitzu mitzoc, om omoc u. a.

(1) ellus, illus. Diefe Ableitung gewann als Berkleines rungeform, wie in agnellus, cultellus, saccellus, fabella, cerebellum, haedillus, lapillus, furcilla, pocillum, in ben neuen Sprachen großen Umfang und verbrangte ulus aus ben meiften Mortern: martulus, nodulus, rotula, ramulus, tectulum, virgula sauten z. B. astfr. martel, noiel, roele, ramel, toitel, Die Diminution erlosch indessen unter ben fruher (S. 236) angegebenen Umftanden in gahlreichen Wortern und nur neu hinzutretende Berkleinerungsformen vermogen fie wieber in Kraft zu feten (S. 237). Beispiele: 1) mit erlosches ner Diminution: it. [ello] agnello, anello, cervello, coltello, drapello Kahne, fratello, martello, sportello, vitello, sorella; - fp. [illo] anillo, caudillo (v. caput, wie häuptling), cuchillo, martillo, esportillo, astilla; selo, stete ohne Diminus tion] capelo Hut, modelo Muster, ciudadela Keste: - pg. [elo, el, éo, ilho, Kem, ela, éa] capelo, martelo, modelo, anel, gemêo (gemellus), caudilho, cadela Sundín, astêa, anguia (anguilla), cabrêa Ságboct; — pr. [el, Kem. ella] anel, cervel, drapel, vedel, escudella u. s. m.; neupr. [el, éou, Kem. elo] pansel, grumeou, touselo; - fr. [eau, Kem. elle] anneau, bâteau Kahrzeug, cerveau, flambeau Kackel, passereau Spers ling, écuelle; — wal. [el, Fem. ea] fuștel (fusticulus), vetzel (vitellus), pimpinea eine Pflanze. — 2) Mit fühlbarer Dimis nution: it. asino asinello, campana campanella; oft mit eine geschobenem r: osso osserello, sonetto sonetterello, acqua acquerella, cosa coserella, gente genterella, tacca taccherella. - fp. animal animalillo, asno asnillo, alcoba alcobillo, abeja abejilla, bota botillo, fruta frutilla; - ber Portugiese braucht biese Berkleinerungsform nur noch hochst svarsam, wie etwa in ilhêo v. ilha. - pr. arbre arborel, ram ramel, prat pradel, benda bendel, campana campanela, fabla fablel, trossa trossel, in welchen ächte Diminution zum Theil noch zweischaft ist. — fr. larron larronneau, pré préau; besons bere sur bas Junge: chèvre chevreau, renard renardeau, paon paonneau, pigeon pigeonneau, chêne chêneau, orme ormeau. In ber alten Sprache war die Diminution noch weit wirksamer: fablel ist kleine Erzählung, loviel Wolschen (jest louveteau mit verkleinerndem et), pourcel Schweinchen, ramel Zweiglein, toitel Dächlein. — wal. frate fretzel, nepot nepotzel, oraș oreșel, porc purcel, porumb porumbel, taur tëurel, suslet susletzel, surcë surcea, [ilë] roatë rotilë; mit eingeschobenem r: rëu reurel.

- (2) Abjectiva mit verkleinerndem ellus: misellus, novellus, pulchellus, tenellus. Ihm bleibt auch in roman. Bildungen der Begriff der Diminution: it. cattivo cattivello; sp. agrio agrillo säuerlich, cerrado cerradillo ein wenig verschlossen; altfr. fauve fauvel gelblich, rouge roviel rothlich; wal. mërunt mëruntzel, rumean rumenel, tiner tinerel, putzin putzinel.
- (1) c-ellus, c-illus: aucella aucilla, pennicillum. Bon biefer Diminutivform machte ber Romer wenig Gebrauch , um fo mehr empfahl sie sich ben Neuern als Lautverstärfung und buffte baher ihre Bebeutung minber leicht ein; wie fie ulus burch ellus ersetten, so culus burch cellus: man vergleiche carbunculus, homunculus, leunculus, ponticulus, muliercula, vallicula mit sp. carboncillo, hombrecillo, altfr. leoncel, poncel, sp. mugercilla, wal. velcea. Beispiele: it. [cello, zello gewöhnlich mit ableitendem i] fante fanticello, letto letticello, orto orticello, vento venticello, acqua acquicella, grotta grotticella, valle vallicella, bancone banconcello, grotta grotticella, cagione cagioncella; - sp. scillo gewöhnlich mit bem Ableitungsvocal el aire airecillo, hombre hombrecillo, monte montecillo, ave avecilla, muger mugercilla, abejon abejoncillo; - im Portug, mard zilho von zinho verschluns gen und man sagt z. B. homemzinho, avezinha; molherzinha; - pr. [cel] wenig ublich: joven jovencel und einige andre: - fr. [ceau, sseau] arbre arbrisseau junger Baum, lion lionceau i. Lome; baufiger bei ben Alten: pont poncel, rain

raincel, val vaucel; — wal. [cel, Fem. cea], domn domicel, frate fretzicel, pat petucel, vintre vintricel, doamne domnicea, peatre petricea, val velcea; danchen entwickelte sich die irregulare Form sel, worin sich s nur als eine Schwächung von c darstellt: blid blidisel, cal celusel, miel mielusel. — Rur in wenigen Fallen wich die Diminution: it. augello uccello (lat. aucella), donzello (dominicellus), vascello (vasculum), pulcella (pullicella v. pullus); sp. pincel (pennicillum) xc.; pr. auzel, donzel, pinzel, vaissel, piucela; fr. saisceau (sasciculus), monceau (monticulus), oiseau, pinceau, vaisseau und selbst ein Bolsername manseau (aus Maine).

(2) Abjectiva: lat. rusticus rusticellus; it. grande grandicello, forte forticello; sp. ciego cieguecillo, simple sencillo (?).

ullus, seltne Diminutivsorm, zu welcher homullus, satullus, wohl auch culullus und caepulla gehören. Auch in den neuen Sprachen verlor sie sich nicht: it. eitrullo Blödsinniger (= citrolo Gurke?), fanciullo Kind, maciulla Hansbreche (v. macina d. i. machina), matterullo (= matterello Dim. v. matto); was. pëtul, Dim. v. pat.

arr unlat. Ableitung: it. bazarro Tausch (perf. bazar). ramarro Cibechse, tabarro Mantel (fr. tabard, sp. tabardo), zimarra langer Rock, Abj. bizarro eigensinnig (bizza); - fp. bobarr-on (Augm. v. bobo einfaltig), cocharro holgerner Bether (cocha), mocarro (lat. mucus), cigarro (v. cicada), cimitarra Sabel, gamarra Sprungriemen (gamba?), guitarra (arab. quitara), pizarra Schiefer, zamarra Schaafspelz, Abj. bizarro und manche andre; — pg. z. B. homemzarr-ao (Augm. v. homem), chibarro junger Ziegenbod (chibo baff.); - fr. guitarre, simarre u. a. fremben Ursprunge. - Arr fommt bem Sudwesten vornehmlich zu und ist ohne Zweifel ein alteinheimisches Suffir, bas auch in vaskischen Wortern wie bizcarra Hugel, ibarra Thal, indarra ftart, legarra Sand, lizarra Esche, quedarra Rug (vgl. v. humboldts Prufung 6. 15) und in vielen span. Geschlechtsnamen wie galvarro, pizarro, lazarra, mudarra, segarra begegnet. Das ipan. zamarra ist ganz vastisch (Adel. Mithr. IV. 283).

orr, urr: ft. camorro Bauer, ciporro Seefrebs, camurra Haustleid, Abj. azurro (perf. lazur); - fp. jum Theil mit nachweisbarem Primitiv: babazopro Schlingel, cachorro junges Thier (cacho, catulus), cimorio Glocfenthurm (cima?). camorra 3ant, chaborra junges Madden, machorra unfruchts bares Schaaf (macho), mazmorra Rerter (afric. matsmorra nach Sousa), mazorra großer Schlägel (maza), modorra Bes taubung, pachorra Tragheit (pachon), pitorra Schnepfe (pito), Abi. cazurro verstockt; - pg. unter andern pitorro Kreißel, gangorra Art Schiffe (gango). - Das lat. Worterbuch bietet saburra v. sabulum, baher it. savorra, fp. zahorra sorra, pr. saorra, es ist aber nicht glaublich, daß so viele roman. Bilbungen auf biesem einzelnen Worte ruben. Auch im Althochb. fommt urra vor, wiewohl felten: chilpurra (Lamm) hat nach bem Begriffe Aehnlichkeit mit fp. machorra; zu zaturra (Dete) stimmt noch Korm und Begriff sp. zorra (vgl. sorra aus s[ab]urra), boch ift biefe Berleitung unficher. Auch biefe Korm icheint baher iberisch, ba sie im Baskischen sehr gebrauchlich ist und fich auf Substantiva und Abjectiva erstreckt (v. humboldt im Mithrib. IV. 284). Beisviele find: edurra Schnee, egurra Holz, leorra trocen, malcorra rauh.

issa, jur Motion bestimmte Ableitung bei fpatern Lateis nern wie in sacerdotissa (bei Bellius), abbatissa, diaconissa, aethiopissa, arabissa (Hieron.), prophetissa (Tertull.); sie ist bas griech. 100a in Baothiova. In ben neuromischen Mundarten griff sie weiter um sich und trat auch an Thiernamen (f. oben S. 241. 242). Beisviele: it. [essa] dio deessa (fur dea), diavolo diavolessa, conte contessa, signore signoressa (für signora), bue buessa, leone leonessa, pavone pavonessa; - [v. [esa, isa] dios deesa (für diosa), diablo diablesa, duque duquesa, principe princesa, poeta poetisa, profeta profetisa, juglar juglaresa; - pg. [essa, eza, iza] abbadessa, duqueza, poetiza; - pr. [essa] comte comtessa, senhor senhoressa (gewöhnlich senhora), felon felonessa, amaire amaressa, chantaire chantressa, trahire (Acc. trachor) trachoressa; - fr. [esse] dieu déesse, diable diablesse, prince princesse, ane anesse, paon panesse; altfr. noch ublicher: barateresse, charroieresse, felonesse, jangleresse, serviteresse, tableteresse, tenceresse, troveresse, tumberesse, b. h. von Made culinen auf eres (lat. ator); - mal. sease, auch ise'l imperat impërëteasë, jupën herr jupëneasë, craiu Ronia craisë, baron baronisë. — Anm. 1) Ausbreitung biefer Korm in ans bern Sprachen: neugriech. αρχόντισσα, δούκισσα (it. duchessa), μαστόρισσα (fr. maîtresse); nieberl. minnaresse, mordenaresse, verraderesse; cornisch fellores Biolinspielerin, porteres Pfortnerin, pechadyres (fr. pécheresse). - 2) Seltsam ift bie ital. bem Begriffe ber Motion gang frembe Ableitung essa in brachesse hofen, filatessa lange Reihe (filo) und ver-Schlimmernd in ancoressa schlechter Unfer, liutessa schl. Laute, madrigalessa schl. Madrigal, sonettessa schl. Sonett, pistolessa fchl. Brief, wobei zu beachten, bag bas mannliche Primitiv (liuto, madrigale, sonetto) baburch, wie bei achter Motion, meibliches Geschlecht annimmt. Ebenfo mirb assa gebraucht in draghinassa Schlagerei, lirassa = liutessa, bas aber bas prov. aus aceus' entsprungene assa sein burfte.

att, ett (itt), ott. Diese wichtige roman, nur bem Malas den mangelnde Ableitung ift unlateinisch, ihr Ursprung bunkel. Sie hat diminutive Bebeutung und erstreckt fich auch auf bas Berbum. Ueber ihr erftes Bortommen Rechenschaft zu geben. ift schwierig, ba bas frubere Mittellatein fremde Ableitungs formen vermied. Eine bestimmte Spur ber Korm it gewährt bie Lex sal. emend. tit. 5: Si quis capritum sive capram furatus fuerit; capritus ist = it. capretto, sp. cabrito, pr. cabrit, fr. cabri und hat in beiben lettern Sprachen fogar fein i gegen bas herrschende e behauptet. Ein Beispiel der Form ot kommt in ben isidorischen Blossen vor: pililudius qui pilotello ludit, offenbar bas fvan. pel-ot-illa von pel-ota. Nach biesen Beis spielen mare bie Grundform t, nicht tt, allein bie burch bie Rurze bes Bocals bewirkte Gemination ist ber gemeinromanis ichen Regel gemäß und kann burch die span. Bereinfachung nicht beseitigt werben; bas Mittelalter feste baher auch ct in carrecta, furectus, garectum (fr. charrette, furet, jarret) und andern. Ihr Ursprung muß in einer bem roman. Gebiete vertrauten Sprache gesucht werden; es ware bei ber großen Aus-

breitung bieser Korm fast ein Munder, wenn sich nirgends Berwandtes fande. Celtische Mundarten haben zwar ahnliche Enbungen, allein burchaus ohne ben Begriff unserer Ableitung. Ein althodid. verkleinerndes Suffix z (fruber t) in Gigennamen wie chuonzo, thiozo hat schon 3. Grimm (Gramm, III. 703) damit verglichen; ob beide identisch, bleibt allerdings zweifels haft. Doch scheint mir die Berleitung aus bem Deutschen barin eine Stupe zu finden, daß auch die beiden andern von ba ins Romanische übergegangenen Ableitungsformen ald und ard urfprunglich an Versonennamen vortamen und sobann auf Apvellativa übertragen murben, ja felbst die britte, ling, ist biefer Unwendung nicht fremb. Endungen wie diese, welche bie Propincialen taglich horten und felbst im Munde führten. mußten por allen gur Nachahmung reigen; vielleicht biente t auch im Romanischen anfangs nur zur Diminution ber Eigennamen, wie es benn im Frangofischen die einzige Berfleinerungsform fur diese Worter geblieben ift. Sclbst die Bariation burch Die Vocale a, e, i, o kommt, da die deutsche Diminution keis nen Bocal vorschrieb, biefer Deutung zu Statten.

att, vornehmlich Herkunft in jedem Sinne des Wortes dezeichnend, wird seltner gebraucht: it. [atto] digatto Wurm (v. daco?), cicatto blinder Bettler (cieco), lobatto Lungenblättschen (lodo), scojatt-olo Eichhorn (sciurus), ciadatta alter Schuh, culatta Kolben (culo), pignatta Topf; Dim. uomo uom-icc-iatto; insbesondre das Junge anzeigend: cerdio cerdiatto, lepre lepratto, orso orsatto;— sp. [ato, ate] avenate Hafertrant, uvate Traubenmuß, horcate Gabelholz, zapato Schuh; Dim. cervo cervato, chido chidato, lichre lebrato, lodo lodato, mulo mulato; — pr. [at] z. B. cerf cerviat, colom colombat, lop lodat, passer passerat; — fr. [at] goujat Troßbube, verrat Eber, fourcat (sp. horcate); Dim. (veraltet) aigle aiglat, loup louvat; andre franz. wie cedrat, miclat (st. cedrato, melato nicht cedratto, melatto) sind participial.

(1) ett (itt) bient allgemein zur Diminution, die jedoch in einzelnen Wörtern erloschen ist: it. [etto] animale animaletto, muro muretto, parola paroletta und zahlreiche andre; ohne

Berkleinerung belletto Schminke, sonetto Art Lieber u. bgl. sp. [ito, eto, ete] lobo lobito, perro perrito, mulo muleto, arca arqueta, camara camareta, alfange alfangete, baile bailete; mit eingeschobenem c: aguijon aguijoncito, muger mugercita; ohne Berkleinerung [meist mit eto] soneto. - vg. [ito, eto, ete] rapaz rapazito, filha filhita, elmo elmete, graza grazeta; anete Ring, faceta Alache. - pr. [et] afar afaret. boc boquet, nau naveta, tosa toseta; nicht verfleinernd muret Murmelthier, vaslet Junter (v. vassal), lauzeta Lerche. - fr. [et] coq cochet, cane canette, poule poulette (alle biese fur bas Junge), sac sachet, maison maisonnette, altfr. gerne mit el perbunden: enfant enfantelet, mors morcelet, nef nacelet, oiseau oiselet, sac saquelet u. a.; movierend (S. 243): louis louisette, lévrier levrette; ohne Diminution sehr vicle, wie bouquet Buschel, loquet Rlinke, navet Rube, valet Diener (pr. vaslet), alouette (pr. lauzeta), belette Wiesel, navette Weberschiff.

- (2) Abjectiva mit ett sind gleichfalls diminutiv, als it. agro agretto etwas scharf, basso bassetto, snello snelletto; sp. agrio agrete sauerlich, amarillo amarillito, dueno donito, mit c: ciego cieguecito; pg. dom donito, molle mollete; pr. avol aület, gent gentet, las lasset, nut nudet; fr. brun drunet, doux doucet (auch douillet = dulciculettus), mou mollet, altfr. net nettelet, petit petitet, soef soavet und viele andre.
- (1) ott bruckt eine Abartung vom Primitiv vorzüglich in Rücksicht auf Größe und Tüchtigkeit ober auch eine bloße Beziehung aus, doch stimmen die Sprachen in seiner Anwendung nicht überein. Auf Bildungen, welche nun ohne Primitiv dasstehen, läßt sich diese Begriffsbestimmung nicht mehr anwenden. Beispiele: it. [otto] arlotto Schlemmer (ohne Primitiv), bardotto Sattelpferd (zur barda bestimmt), cappotto Regenmantel (v. cappa), galeotto Galeerensclave (zur G. gehörig), fagotto Reisbündel (kymrisch stagod, gr. paxeloc), giavelotto Wurscher (vgl. ags. gastac); augm. braccio bracciotto starter Arm, vecchio vecchiotto rüstiger Greis, borsa borsotto ziemlich große Börse, casa casotta, lancia lanciotta dicke Lanze; dim.

pane pagnotta, principe principotto; bas Junge bezeichnenb: aguila aguilotto, fagiano fagianotto, passero passerotto. -in. [ote] arlote, capote, galeote, garrote Ruebel (garra). guillote Bergehrer, Tagebieb (guilla Ernte), quixote Beinhar. nisch ([at. coxa); augm. angelo angelote, caballero caballerote, picaro picarote, barca barcote; bim. amigo amigote, hidalgo hidalgote, camara camarote; pg. ahnlich. - pr. [ot] estribot Art Gebichte, pilot Spieß u. bgl.; bim, amic amigot, - fr. foel angelot Munge mit einem Engel, bardot, billot Rlog (bille), brûlot Brander (brûle), cachot Rerfer (cache). cuissot Schlägel (cuisse), escargot Schnecke, halot Schlimfe minkel (ahd. hali), javelot, mulot hamster (mule ob. abb. molta?); Kem. culotte hofe (cul); bim. nur in Taufnamen mie charles charlot, jaques jacot, marguerite margot. Die Bolfsmäßigkeit biefer im Franz. besonders verbreiteten Form bezeugen auch viele Beschlechtenamen wie abbot, amelot, bachot, barot, berthelot, bourdot, chifflot, clicquot, cousinot, estiennot, frerot, gallot, ganot, gillot, guiot, iaillot. marlot, mariot, marot, melot, millot, michelot, midot, morisot, mourot, oudinot, palissot, perrot, petitot, richardot, saintot, souffot, vrillot.

(2) Abjectiva bieser Ableitung: it. verkleinernd: bruno brunotto braunlich, duro durotto ziemlich hart, grande grandotto, grosso grossotto; sp. vergrößernd: grande grandote, viejo viejote; fr. verkleinernd: beau bellot, brun brunot, vieux vieillot.

## d) Ableitungen mit zwei ungleichen Confonanten.

incus in longinquus, propinquus. Diese Form bedarf um beswillen unserer Rücksicht, weil im Provenzalischen eine nicht geringe Zahl neuer Bildungen sich äußerlich zu ihr bestennt; airenc Fem. airenca stimmt genau zu probenc probenca (propinq.). Sie drücken eine Herkunft oder Aehnlichsteit aus und vertreten recht eigentlich die Stelle des lat. eus, welches der Provenzale seiner Mundart nicht wohl anzupassen verstand. Beispiele sind: 1) von Substantiven gebildet, airenc

- asc. 1) Abjectiva bieser Ableitung sind selten: it. suggiasco fluchtig, besgleichen Gentilia wie bergamasco, comasco, cremasco; pg. chavasco grob. 2) Substantiva minder selsten: it. amarasco Art Kirschen, burrasca Sturmwind; sp. peñasco Fels, borrasca, chabasca Gerte, carrasca Eiche (vgl. it. cerro), hojarasca bichtes Laub (v. hoja mit eingeschobenem r), nevasca großer Schnee, verdasca vardasca Zweig; pg. borrasca u. bgl.; altst. harnas für harnasc (vgl. altn. hardnjeska). Die Römer haben zwar asc in verbascum, allein die roman. Form ist ohne Zweisel nichts als eine phonetische Steigerung von isc, daher sie meist zur Verstärfung des Stammsbegriffes dient. In suggiasco, bergamasco aber ruht a auf dem gleichen Bocal in sugacis, bergomatis.
- (1) iscus. Borzüglich kommt diese Form in Abjectiven vor und drückt Beziehung und Herkunft aus. Beispiele: it. [esco] angelesco englisch, bambinesco kindisch, cagnesco hündisch, donnesco dem Weibe gemäß, furbesco schelmisch, guerresco kriegerisch, mulesco dem Maulthiere gemäß, manesco handsest, pazzesco närrisch, pittoresco malerisch; grechesco auf griech. Art, francesco französsisch, tedesco deutsch, turchesco türkisch, dantesco und bernesco nach Dantes, Bernis Manier; mit

eingeschobenem r: naveresco schiffsahrtlich, nozzeresco hochzeitelich, pagliaresco strohern. — sp. [isco, esco] arenisco sandig, blanquisco weißlich, brivisco bibelsest, levantisco sevantisch, morisco maurisch; bruxesco herenmäßig, caballeresco, chatesco platt, frailesco mönchisch, barbaresco, turquesco, tudesco; pg. ähnlich. — pr. [esc] balaresc tanzmäßig, joglaresc jongleurmäßig, espanesc nach span. Art, und so francesc, grezesc, proensalesc, sarrazinesc. — fr. barbaresque, grottesque, tudesque sind dem Ital. nachgeahmt, im übrigen schlägt sich iscus zu ensis. — wal. [esc, F. eascë] sehr gebräuchlich: debesc altweidisch, darbetesc männlich, domnesc herrschaftlich, ceresc himmlisch, omenesc menschlich, pegënesc heidnisch, pēmentesc irdisch, ursesc die Bären betr.; Gentisia: muscecesc moscovitisch, turcesc.

(2) Weit feltner wird iscus auf Substantiva angewandt, als it. bertesca Streitgeruft, coltellesca Messerscheibe, corsesca Pife, fantesca Magd, favolesca Mahrchen, ventresca Bauch: - fp. parentesco Bermandtschaft, pedrisco Steinhagel, patesca Kolben, ventisca Sturmwind; - pr. omnesc Hulbigung, sirventesc Art Lieber, bertresca, verdesca Laube: - altfr. bretesche, maraisch-iere Morast. - Dem Griechen war ioxog eine Berkleinerungsform : fo in appopioxoc, nivaxioxoc, oreφανίσκος, μαζίσκη, παιδίσκη; ber Romer brauchte sie in calathiscus, lentiscus, libyscus, mariscus, syriscus, scutriscum u. a. Besser stimmt zur roman. Form bem Begriffe nach bas althoub. isc: diutisc, frenkisc ist genau das ital. tedesco, francesco; da indessen diese Form bereits im Latein vorliegt und auch der Dacoromane, ber feine beutsche Ableitung aufnahm, fie besitt, so durfte ihr Ursprung nicht im Deutschen au fuchen fein; an ihrer genaueren Bestimmung und großeren Berbreitung scheint aber diese Sprache allerdings Theil gehabt zu haben und vielleicht gieng biese Wirkung aus Stalien nach ber Walachei über, wenn nicht vielmehr flavisches -sk bier im Spiele ist.

uscus in molluscus; dazu stimmt sp. negrusco schwärzlich, pardusco graulich (pardo); Sbst. borusca trocknes Blatt; pg. farrusca rostiger Degen.

ald. Deutsche Eigennamen wie ans-wald, grim-wald zeis gen eine Rusammenfetzung mit wald (von walten), wofür las teinisch oaldus (ansoaldus, grimoaldus) gesett ward. Go benn auch itak. beroaldo, gesualdo n. bgk. Abneigung vor bem Diphthong vereinfachte nachher oald in ald (wie cornua, batualia in corna, battaglia) und eine Menge romanischer Geschlechtsnamen bewahren biefes Ableitungsmittel theifs an beutiche theils an lateinische Stamme gefügt. Dergleichen find: it, ansaldo, antaldo, attaldo, baruffaldo, bonaldo, feraldo, geraldo, grapaldo, grimaldo, maraldo, monald-esco, tealdo; sp. lasalde, recalde; fr. aillaud, andrault, arthaud, ayrauld, barrault, bellaud, bonald, bonaud, brossaud, brunault, clairaut, darnalt, dandault, ferrault, feraud, garsault, gouault, guénégaud, guinaud, hunauld, hurault, hurtaut, machault, margaud, mervault, michault, mizauld, nadaud, nadault, peyraud, pinault, regnault, rigault, rohault, trigault. Bu wald gesellt sich schon im Altbeutschen bie Nebenform old, worin o aus wa hervorgieng: gerold, reinold = gerwald, reinwald (Grimm II. 333, 334); baher auch it, airoldo, castoldo, faroldo, gazoldo, riboldo, fr. farold, machout, sammtlich Ges schlechtsnamen. Appellativa find im Deutschen sehr felten (mhb. diebolt, roubolt Grimm II. 331, III. 706), im Romanis schen erscheinen sie haufiger und zwar gemeiniglich aus deuts schen Stoffen (Berben und Substantiven) und alebann wohl auch von Deutschen selbst geformt. Sie bezeichnen vornehmlich Versonen, bann auch Thiere, und meist banat ihnen eine schlimme Bedeutung an: einige werden als Abjectiva gebraucht. Beispiele sind: it. [aldo] araldo Herold, mondualdo Curator (ahb. muntwalt), ribaldo (= fr. ribaut), spavaldo frecher Mensch, truffald-ine Schaft; cortalde Stumpfschwanz; fp. vielleicht nur heraldo; - pr. [aut] araut, pipaut Pfeifer, ribaut, ricaut reicher Mann; crapaut Rrote; abweichenben Begriffs ist gambaut Schritt; auch das Adj. grenolt V. 127 gehort wohl hieher; - fr. [aud, aut] badaud Mantaffe, clabaud Rlaffer, heraut, nigaud Plauberer, ribaud frech (altfr. riber verführen, ahd. hripa prostituta; nicht für regin-bald, welches rambaud gibt), richaud; crapand, levraut junger Hase, pataud Ruchenhund; altfr. weit mehr, wie brisaul Schlemmer, chipault zerlumpt, guinaud Narr, marpaul Schelm.

-ndus Particip, ben neuen Sprachen als Abjectiv verblis ben: it. adorando, ammirando u. f. w. Analoge Kormationen aus unlat. Berben magte man faum. - In ben Gubstantiven spiegelt fich ber Begriff bes 3wedes beutlich ab: it. bevanda Trank (was getrunken werben foll), chiudenda Berschluff, Ge hege, faccenda Angelegenheit, lavanda Bafche, leggenda Legenbe. locanda Zimmer jum Bermiethen, offerenda Opfer, prebenda Pfrunde, vivanda Lebensmittel (jum Leben bestimmt); bevanda und vivanda banten ihr a altfrangofischen Kormen; - fp. baranda Gelander (barrar versperren), bebienda, hacienda (= it. faccenda), legenda, molienda Getreibe zum Mahlen, ofrenda, tremenda Schrecken, vivienda Wohnung; - pg. facenda, lenda, moenda, ofrenda, varanda; - pr. bevanda, fazenda, liuranda Lieferung, miranda Warte, pervenda, rezenda 266 gabe (reddenda), rozenda Lecterei (rodenda), vivanda; - fr. légende, prébende, provende Borrath (providenda), viande, alt bevende; - mal, dobënde Beute (debenda Antheil, ber einem gebührt).

b-undus Abs.: gaudebundus (Apul.), gemibundus, plorabundus, vagabundus; it. gemebondo u. a.; sp. cogitabundo; pr. jauzion (gaud.), ploriunt GOcc.; fr. vagabond. — Es gibt einige neue Bilbungen wie sp. hediondo stinkend (gl. foetebundus), sabiondo überklug; besgleichen von Substantiven, eine Begierde ausdrückend: cachonda, torionda, verriondo von der Brunst der Hündinnen, Kühe, Eber gebraucht. Prov. desiron sehnsückig, volon verlangend, vielleicht auch fadi-on ermattend (v. fadi-ar), sazi-on sättigend (saziar) müssen, da ihnen der Ableitungsvocal mangelt, nach labundus, oriundus geformt sein.

ard. Diese burch viele Worter greisende Ableitung bankt bem beutschen Absectiv hart, goth. hardus, ihren Ursprung. Im Althochd. zeigt es sich in Eigennamen wie deganhart, eburhart, meginhart meinhart, reginhart reinhart, perinhart, im Mittelhochd. und Niederl. auch in Appellativen gewöhnlich

pon schlimmer Bedeutung, wie mhb. nemhart, nithart, liehart, nbl. galghaert, dronkard, dikkert, doovert (Grimm II. 340, III. 706, 707). Im Romanischen haftet ard guvorberft an Bornamen und an gahlreichen Geschlechtsnamen; nur von ben lettern gebe ich Beispiele: it. alardo, biscardo, bojardo, bonardo, gallardo, guicciardo, guizzardo, mascardo; fp. guaxardo, pichardo und vielleicht auch die mit arte wie axarte, bayarte, guillarte, huarte, iriarte, lasarte, loarte, recarte, susarte, ugarte; fr. uberaus haufig: abeillard, agard, allard, aymard, bagard, baculard, bayard, bejard, belard, bochard, bouchard, briscard, brossard, buffard, chevillard, crochard, denisard, échard, folard, gambart, giffart, guiard, guettard. guillard, hachard, havard, houard, isnard, liziard, maillard, mangeard, mellart, minard, ouvrard, passart, pérard, pericard, pinart, pinsart, plumard, poupard, raffard, rochard, rochechouart, ronsard, rouillard, sagard, sicard, tachard, teillard, thiard, thoynard, trussart, vallart, veliard, vetillart, viscard, vuyard. Sodann zeigt sich diese Korm auch an vielen Appellativen beider Geschlechter, aus Nominibus ober Berbis entspringend. Diese bezeichnen 1) Personen , zuweilen Thiere, und werben jum Theil als Abjectiva gebraucht; gewöhnlich bangt ihnen wie im Deutschen ein schlimmer Begriff an. Beis spiele: it. [ardo] bastardo, beffardo Spottwogel, bugiardo bugiadro Lugner, codardo feige (coda), falsardo Kalicher, gagliardo munter (ahb. geil), leggiadro für -ardo (al. leviardus, val. bugiadro), leccardo Lecter, linguardo plauberhaft, musardo Maulaffe, testardo Starrfopf, vecchiardo bofer Alter; - [p. [ardo, arde] bastardo, cobarde feig (cobardo Alx.), ga lavardo Schlingel, gallardo, moscarda Bremie (große Muce): pr. [art] ausart funn, bastart, coart, flavart gelblich (vgl. btsch bleichart), ganhart Plunderer, goliart Freffer, leigart Lecker, moissart feig (Abi, mois baff.), pifart Schlemmer (fr. pifre bickbackig, pfeifer), vilhart Greis; - fr. [ard, art] fehr jahls reich: batard, bavard Schmager, blafard blag, criard Schreier, couard, fuyard Michtling, grognard Murrtopf, gueulard, hagard storrig, mignard lieb, pillard Plunberer, savoyard Bols

fername (wie engl. spaniard), vieillard, canard Ente (cane),

chevrillard sunges Reh, jumart Lastthier, renard Fuchs (auch Schelm altst., bekanntlich von reginhart); altst. baillart Gahner, blanchard weiß, cornart Hahnei, huard Schreier, coquard galant, und viele andre. — 2) Sachen: it. bigliardo Kugelspiel (biglia), mocajardo härner Stoff, stendardo Fahne (Bb. stendere), chiavarda großer Nagel, mostarda Senf, nazarda Fahrzeug; — sp. estandarte, billarda; — fr. billard, brancard Bahre, brassard Armschiene, brocard Stachel, cuissard Beinharnisch, étendard, slambart Kohle, poignard Dolch, petard Thorbrecher (Bb. peter), moutarde, altsr. busart Art Schisse (huse), hrocart Sesaß (broc), sangart Mosrass (sange).

ing, l-ing, althoubl. Ableitung mit dem Begriffe der Abstammung ober Verwandtschaft haftet im Roman, noch in mehreren ursprunglich beutschen Wortern: adaling, pr. adolenc; chamarling, it. camarlingo, iv. camarlengo, altfr. chambrelenc, nfr. chambellan; lodaring, it. loderingo Sichln., pr. loairene, fr. lorrain; sturiling tiro, pr. esturlenc GOcc. 4h; vlaeming, it. fiammingo, fp. flamenco, pr. flamenc, fr. flamand; vrisking Frishling, altfr. fraissengue; skilling, it. scellino, fp. pr. escalin. - Aeußerlich bekennen fich mehrere nen geschaffene Worter zu biefer Form, Substantiva und Abjectiva: so it. maggioringo der Bornehmere, minoringo der Geringere, casalingo hauslich, guardingo vorsichtig, ramingo unståt, solingo einsam, Gschln. ardingh-ello, folengo, martinengo, pastrengo; sp. abadengo ben Abt betr., realengo foniglich; pg. solarengo auf frembem Boben lebent, molherengo weibisch, avoengo Abstammung (v. avd), regaengo (= sp. real.); altfr. reelenc dass., meytadenc ein Maß, peyronnenc Gfchln. und verschiedene andere. In einigen Kallen konnte inc aus bem lat. ignus verhartet fein; pg. molherengo, solarengo werben burch bie alten Rebenformen mulharigo Eluc. Suppl. und solarego Eluc. fehr verbächtig. Dagegen ftimmt it. solingo ganz zu ahb. eininc, maggioringo und minoringo zu ediline und armine. Um wenigsten Zweifel ist bei ben Geschlechtsnamen. Keminina find it. lusinga, pr. lauzenga, altfr. losenge Gleifinerei (val. aktnord, lausingi homo mutaAbleitung. Subst. n. Abj. ing. ismus. erna. ensis. 313 bilis); pr. ledenga (aber auch ledenha) Beschäbigung, saurenga Saure.

ismus (10µds) in archaismus rief zahlreiche Nachbildungen hervor, unter welchen die italianischen auf ismo oder esimo ausgehen: siorentinismo, gentilésimo; die Spanier geben dies ser Ableitung in morisma weibliche Endung.

ignus f. ineus.

erna: basterna, eaverna, cisterna, laterna, lucerna, taberna; sie haben sich in ben neuen Sprachen meist erhalten. Ueberdieß noch einige unlateinische mit dieser Endung: it. caserna für caserna Sosdatenhütte (wie lat. taberna v. tabula), giberna Tasche; sp. calaverna Schädel (entstellt aus calvaria), caserna, Masc. galerno Nordwestwind; pr. iserna Siche, besonders für Naturerscheinungen: bolerna Sturm, buerna Nesbel, galerna, suberna Strömung (vgl. vast. zuperna Sturm); altsr. galerne, guiterne (entstellt aus guitarre), posterne Hinsterthüre (vermuthlich aus posterula, it. postierla, wiewohl posternus nach insernus, supernus gesormt ware), neufr. caserne; wal. cësarmë. — Auch das Abjectiv modernus bei Priscian und Sassiodor (v. Abv. modo), it. sp. moderno, fr. moderne, ist hier anzusühren.

ensis Abj., Abstammung ober Aufenthalt bedeutend: algensis, forensis, lutensis, nemorensis, hortensis, portuensis; atheniensis, carthaginiensis, rhodensis. Im Romanischen blieb biefe Korm in Wirksamkeit, mehr jedoch jur Bildung von Gentilien als von Appellativen. Dem Italianer bleibt ensis gemeinsamen Geschlechtes, bei ben andern gibt sich bas Keminin burch a (e) zu erfennen. Beifpiele meift neuer Bildungen, worunter einige als Substantiva gebraucht: it. [ese] cortese hoflich, palese offentlich, borghese Burger, laudese Lobfanger, marchese Markgraf (K. esa), santese Kuster, arnese Rustung, maggese Brachfeld, marese Morast, paese Land (gl. pagensis), pavese Schild; Gentilia: ateniese, bavarese, bolognese, calabrese, ferrarese, francese, inglese, milanese, pugliese, senese; ense in bremense u. a. — sp. [es, is] cortes, burges, mar-'ques, pages Bauer (pagensis) Rz., paves, païs; aragones, cordoves, frances, ingles, leones, portugues (portogales Cid). -

pa. [ez. iz] camponez landlich, burguez, pavez, paiz; avinhonez, dinamarquez, escocez, francez, inglez, portuguez. mr. [es] cortes, pales, borges, marques, pages, arnes, mares, paes; agades, aragones, campanes, frances, genoes, polhes, ties (theotisc.). - fr. [is] marquis (bei ben Alten marchis). pavs (sonst païs), überdieß die Endungen ois, ais, worin aber iscus mit ensis bergestalt ausammentrifft, baf eine Scheibung berselben schwer moglich ist. a) Beispiele mit ois: bourgeois, courtois, matois schlau, sournois tuctifch, putois verbuhlt Ren. I. 95, harnois (fpr. harnais), pavois (pr. paves); Bolfernge men: bavarois, carthaginois, danois, gaulois, génois, hongrois, modénois, suédois, altfr. aud espanois, grezois, tiois; b) mit ais: anglais, bordelais, français, lyonnais, orléanais, portugais; marais (it. marese). Für iscus spricht z. B. die Bergleichung von putois, tiois, marais mit sp. putesco, it. tedesco, altfr. mareschiere, ober frais aus frisc; für ensis die Bergleis chung von carthaginois, bordelais, lyonnais, orléanais mit ben au Grunde liegenden carthaginiensis, burdegalensis, lugdunensis, aurelianensis. Erwägt man indessen die weibliche Form oise (bourgeoise, matoise), so muß man, ba diese tein ch wie in fraîche (it. fresca), bréteche (it. bertesca) aunimmt, ber Form ensis das Uebergewicht zuerkennen, bas fie auch im Prov. wo tiese bem weichern ties Plat machen mußte, behandtet. Dem Altfrang, war übrigens ois geläufiger als ais: man finbet mit horbarem o françois (reimend 3. B. auf rois Romanc. 83, baher it. francioso, beutsch franzose), inglois, bordelois, orlenois. - wal. [es] angles, holandes, chines, muthmaslich and dem Ital. - Anm. Im Prov. haben verschiedene Ab. stracta die Endung es, als diables Teufelei, fades Lauheit, nescies Thorheit, omenes Hulbigung, vilanes Schmähung; fr. ois: clerquois gelehrte Sprache, gravois Schutt, patois Bolfeidiom, altfr. buffois Eitelfeit Bert. 87, gabois Spott, noblois Pracht NFCont. II. 170. Es fragt sich, ob sie nicht zu iscus zu rechnen sind: neben pr. omenes 2. B. gilt auch omnesc.

entus in cruentus, silentus; it. sp. cruento, pr. cruent, altfr. cruente. Bilbungen hiernach durch Anfügung an Sub-

stantiva sind im Sudwesten sehr zahlreich und verdrängten zum Theil das lat. lentus aus seiner Stelle. Beispiele: sp. [iento] calenturiento siebertrant, cazarriento tothig, ceniciento aschegran, hambriento hungrig, sangriento = sanguinolentus, sediento durstig (sederento Alx.); ast: carboniento dunstel Alx. Bc., doloriento schmerzsich Alx., polvoriento = pulverulentus das., sudoriento schmeisig ds.; — pg. [ento] avarento geizig, bagulhento hussig, barrento lehmig, bolorento schimmlig, choquento schmuzig, faminto hungrig, farelento schimmlig, choquento úberdrussig, ferrugento rostig, sedorento stinsend, sanguento, vidrento glasern. Prov. Falle sind: corporent dunstel Lex. rom., serrient eisern GOcc. 130a, wenn se nicht aus corporenc, serrienc entstellt sind.

-l-entus: faeculentus, fraudulentus, somnolentus (Apul.), vinolentus, violentus; meist auch romanisch, als it. sonno-lento, sp. feculento, pg. fraudulento, pr. vinolen, fr. violent; bem Balachen scheinen sie zu fehlen. Neuen Bildungen begegenet man kaum, boch ist zu merken: it. famulento, pr. famolen, altfr. famolent (gl. famulentus); sp. friolento (fridolento Bc.), wenn nicht, da lentus in bieser Mundart unüblich ist, für krigidul-entus; pr. suzolen (= sudorus).

m-entum: alimentum, delectamentum, fragmentum, frumentum, monumentum, baher it. [mento] alimento 26.; sp. [miento, mento] alimento, deleitamiento, pg. [mento] fragmento; pr. [men] fromen, monumen; fr. [ment] froment, monument; wal. [mënt] acoperement (cooperimentum), jurëmënt (juram.), legëmënt (ligam.), pëmënt (pavim.). Diese Form hatte ichon im Lateinischen große Fortschritte gemacht, wogegen die altere Sprache fur benselben Begriff bas einfachere men vorzog; in ben letten Sahrhunderten bilbeten fich Worter wie juramentum, regimentum und ber Grammatifer Birgilius, ber vermuthlich bem 6. Jahrh. angehort (f. A. Maji auct. class. t. V.) erlaubte sich cantamentum, cogitamentum, declinamentum, observamentum. Im Romanischen ist sie ein bebeutenbes Bilbungsmittel; fie tritt, wie in ber alten Sprache, an ben Stamm bes Berbums und brudt jest gleich bem beutschen ung eine handlung oder einen Zustand, selten einen concreten Begriff aus. Einige Beispiele: it. andamento Sang, cambiamento Aenderung, cominciamento Ansang, giudicamento Urtheil, guarnimento Besetung, parlamento Unterredung, portamento Haltung, tradimento Berrath, udimento Gehdr; — sp. adaxamiento Erniedrigung, andamiento, comenzamiento, sallamiento Fund, parlamento, unter welchen einige veraktete; — pr. abrivamen Ungestum, acadamen Bollendung, anamen, auzimen, eausimen Wahl, comensamen, escarnimen Berspottung, estamen Justand, garnimen, jutjamen, venjamen Berspottung; — achèvement, commencement, jugement, parlement, adoucissement Versissung, bannissement Verbannung u. dgl.; — was. apërëment Schut, cëzëmënt Fall, crezement Gsaube, lërgëmënt Weite.

-ns, -ntis, Particip bes Prafens, als foldjes fast überall erftorben, als Abjectiv aber noch fortlebend (it, fp. -nte, pr. an, en, fr. ant und oft and); nur im Walady. scheint ferbinte (fervens) auch in dieser Bedeutung das einzige Beispiel. posse trennt fich das Abjectiv auch formell vom Particip: it. possente neben potente, pg. possante, pr. poissan, fr. puis-Merkenswerthere Bilbungen biefer Urt mit und ohne Infinitiv find: 1) Abjectiva und verschliche Substantiva: it. brigante, for bergante, fr. brigand Aufwiegler: fr. chaland Runde (v. chaloir?); pr. ferran, altfr. ferrant (baher aftit. ferante bei Brunetto) weißgrau (f. die Stelle in GNev. S. 126); fr. friand naschhaft; it. galante, sp. galan, fr. galant artig; fr. gourmand, neupr. gruman gefräßig (v. gourmer?); pr. guiren Burge (guerir), fr. garant; pr. manen, altfr. manant reich (manens ansässig?); it. sp. mereante, fr. marchand Raufmann; fr. mechant bose (altfr. mes-cheant v. mescheoir midrathen): it. sergente, sp. sargento, pr. sirven, fr. sergent und servant (serviens); fr. tenant Berfechter (tenir); tisserand Weber (für tissand mit eingeschobenem r? vgl. aber ben Gichin. teisser-enc); pr. trufan truhan, daher sp. truhan, fr. truand Sauner (truffare it. betrugen). - 2) Gachliche und abstracte Subst. pr. boban, altfr. bobant Prunt (pompare Ses dul.); it. corrente, sp. corriente Strom (Kem. sc. aqua); pr. creban Stoß; pg. enchente hohe fluth (Fem.); it. entraute,

pr. entran Eingang; it. sp. levante, pr. levan, fr. levant Osten (wie lat. oriens); it. ponente, sp. poniente, pr. ponen Westen; pr. parven Meinung (p. parer mit eingeschobenem v? vgl. it. parvente sichtlich); it. embiante, sp. semblante, pr. semblan, fr. semblant Ansehn; it. sorgente Quelle (Fem. wie corrente); pr. verjan Grünendes (viridicans).

antia, entia in ignorantia, obedientia, vom Partic. Praf. Rachbildungen find z. B. it. [anza, enza] accordanza Eintracht, amanza Bunfch, cittadinanza Burgerschaft (v. cittadinare), erranza Irrthum, fidanza Bertrauen, fratellanza Bruberschaft (von einem verlornen fratellare), lontananza Kerne, membranza Andenken, speranza Hoffnung, stanza Wohnung, Binmer, vedovanza Wittwenstand, venganza Rache; accoglienza Aufnahme, .credenza Glaube, doglienza Schmerz, temenza Kurcht; - sp. [anza, ancia, enza, encia] acordanza, bonanza Meeresstille (fur bonandanza, ba es fein 26. bonar gibt?), erranza, esperanza, estancia, fianza, fragrancia Wohlgeruch, membranza, venganza; creencia, dolencia, sabenza FJuzg., temencia; unter biesen sind mehrere veraltet; - pg. [anza, enza] esperanza, venganza; crenza, doenza; — pr. [ansa, ensa] acordansa, agradansa Unnehmlichfeit, amansa, erransa, esmanza Meinung, esperansa, lonhdansa, membransa, molheransa heirath (v. molherar), sovendansa Menge (sovendar wiederholen); calensa Anliegen, cozensa Pein; - fr. [ance nach dem alla. Particip. ant] espérance, nuance Schattierung (ohne Bb.), seance Sigung 2c.; — wal. sintze, auch aus Berben erster und zweiter Conj.] ajutorintze Sulfe (ajutorare). aseuintze Eigenschaft (aseuire), biruintze Sieg (biruire), cedintze Anstand (cedeare), credintze Glaube (credeare), fiintze

<sup>\*)</sup> Es gibt viele franz. Geschlechtsnamen auf diese Endung auszgehend, als allemand, baudrand, dunand, durand, enguerrand, serrand, froland, galland, gavand, guinaunt, guindant, guinemand, guiran, helinand, lézand, linand, meliand, morand, reginand, reland, roland, rossant, serand, taisand, tallemant, toland. Einige Participialbildungen mögen darunter sein; meist aber sind diese Namen deutsiche Zusammensehungen mit -man, -nand, -ram u. a.

Wesen (sire), priintzë Reigung (priire), scutintzë Freihett (scutire); zur Beglaubigung ber Form bient bunëvointzë (benevolentia), putintzë (potentia).

ista, handelnde Personen bezeichnend, aus dem griechisschen torn's: baptista, evangelista, psalmista, eine durch die Kirchenschriststeller begünstigte, im Mittelalter noch mehr versbreitete Form. Beispiele: it. artista, cambista, criminalista, giurista, legista, papista, und von Eigennamen dantista Anshänger Dantes u. a.; sp. agonista Sterbender, alcoranista, artista, fresquista Frescomaler, jurista, legista, papista, gongorista Nachahmer Gongoras; pg. arbitrista, camarista, fendista; pr. legista; fr. artiste, dentiste; was. oculistë u. dgs.

(1) aster bezeichnet eine unvollkommne Unnaherung an ben Stammbegriff, baher wirkt es gewöhnlich verschlimmernd und zuweilen nur verkleinernd. gat. Beispiele: patraster, filiaster (beibe auf Inschriften), parasitaster, fulviniaster (Rachahmer von Kulvinius), pallastra (junge henne), palliastrum (schlechtes pallium, Apul.), oleaster, pinaster, mentastrum, salicastrum (wilde Pflangen). Roman. Kalle, meift neue Bildungen : it. [astro] figliastro, giovanastro Gelbichnabel; medicastro Quadfalber, poetastro Dichterling, chiesastra Betfchibefter (v. chiesa Rirche, falsche Bildung), gallastr-cne alter Sahn, olivastro, vincastro Gerte (v. vinco Weibe), falcastro hippe, pilastro Pfeiler; biminutiv: pollastro junges Huhn (pollo), porcastro j. Schwein. - sp. [astro, auch astre] padrastro, madrastra, hijastro, hermanastro Stiefverwandschaft bezeiche nend; medicastro, sollastre schmutiger Mensch (solla?); olivastro, pilastra; augmentativ: pollastro startes huhn; bimin. cochastro Kerfel (fr. coche), camastro fl. Bett (cama); pg. [astro, mit verfettem und ausgestoßenem r asto] padrasto, madrasta, medicastro, mentrasto. - pr. [astre] filhastre, coguastr-on Ruchenjunge (v. coc, altfr. quistron); neuwr. mairastro, sourastro Stiefschwester. - alt= und neufr. [astre, âtre] parastre, marastre marâtre, fillastre, frerastre Schwager, clergastre schol. clerc, écolatre Scholaster, gentillastre geringer Ebelmann; pellatre Klache ber Schaufel. - mal.

Ableitung, Substant. u. Abject. ista. aster. ëu. 319 [autru] filastru, sehastru Einsiedler; jugastru Ahorn, secastru Heuhaufen.

- (2) Auch die mit aster abgeleiteten Abjectiva drücken Ansnäherung oder Aehnlichkeit auß: so alicaster, recalvaster, fulvaster, laetaster, novellaster, surdaster, claudaster (gloss. gr. lat. s. DC.). Die meisten roman. Wörter dieser Art sind neue Bildungen und bleiben, sosenn sie auß Abjectiven hervorgehen, der alten Bedeutung getreu: it. dianco diancastro weißlicht, nuovo novastro, rosso rossastro, sordo sordastro, verde verdastro; ohne roman. Abjectiv salmastro salzig (salmacidus);—der Südwesten scheint diese Abseitung nicht zu kennen; fr. deau bellätre, blanc dlanchätre, drun brunätre, doux douceätre, gris grisätre, vert verdätre grünslicht u. s. w.; mehr verschlimmernd acariätre sidrrig (vgl. altsr. acarer die Stirne bieten), opiniätre hartnäckig.
- Am Schlusse bieses Verzeichnisses wichtigerer Ableistungsformen muß noch bes wal. eu gebacht werden, dessen Stelle darin nicht leicht zu bestimmen sein mochte. Es zeigt sich an vielen Wörtern verschiedener Begriffsclassen, wie biräu Richter (ungr. biró), lungäu langer Mann (Fem. lungoae), celeu großer Gaul, meceu Stab, pereu Bach, und trifft materiell mit dem S. 278 angeführten oiu zusammen; welche latein. Form es aber eigentlich darstellt, ist damit nicht ansgemacht.

## II. Berbum.

- 1. Die Verbalableitung geschieht entweder durch Ansisgung der Flerionszeichen an den Stamm irgend einer Wortart oder durch eigne Ableitungsformen. An beiden Borgängen nimmt jedoch in der alten Sprache mit geringen Ausnahmen nur die erste und vierte, an dem erstern auch die zweite Consigu. Theil, indem vornehmlich die dritte unmittelbar aus Wurszeln Verba zu bilden bestimmt ist. Im Nomanischen wird im Allgemeinen nur noch die erste und vierte (hier die dritte gesnannt) zur Ableitung zugelassen.
- 2. Die uneigentliche Verbalableitung (vermittelst bloßer Fleriondzeichen, in welchen aber allerbings ichon

ein berivatives Element enthalten ift) geschieht romanisch aus Substantiven und Abjectiven, zuweilen felbst aus andern Wort. arten (it. intreare v. tres, mal. asëuire v. suus, pr. sovendar v. subinde); bie Bahl ber auf biefem Wege gewonnenen Berba ist noch weit beträchtlicher, als ber aus Berben unmit. telbar abgeleiteten Substantiva. In diefe große Raffe neuer Bildungen theilt sich also die ursprungliche 1: und 4. Conjug.: ohne daß sich bei dieser Theilung ein bestimmtes entweder auf ben Buchstaben ober ben Begriff gebautes Princip erkennen Denn auf der einen Seite kann die Korm are und ire aus Nominibus aller Declinationen hervorgehen ohne fich durch ben Endvocal ber lettern in irgend einer Urt bestimmen zu lassen, mie it. franco francare, grado gradire, favore favorire, fine finare; auf ber andern ift auch bie Beziehung bes Berbums nach außen, seine transitive ober intransitive Eigenschaft ohne Belang, mogegen im Latein. Die vierte fich mehr jum Intransitiv neigt als die erste. Als Beispiel diene ital. (für are) forzare transitiv, vagabondare intrans., penare beibes; (für ire) colorire trans., granire intrans., aridire beibes. In bieser Willfur ber Sprache in Ruchsicht auf die Wahl ber Conjugationsform lagt sich jedoch als Thatsache nicht verkennen, daß es vorzugsweise die erste ist, welcher die neuen Formationen zugetheilt murden; sie hat fur die Berbalbildung fast diefelbe Bedeutung wie die 1. und 2. Declin. fur die Rominalbilbung. Die Reigung, alle grammatischen Verhältnisse so viel wie moglich zu vereinfachen, mußte zulett einer bestimmten Form bas Uebergewicht verschaffen. Die Unwendung der britten verhalt fich bagegen wie Ausnahme zur Regel; boch find einige Ginschränkungen anzumerken: 1) Die verschiedenen Sprachen find in diesem Puncte nicht genau eines und beffelben Sinnes; bie walach, zumal raumt ber britten Conj. größere Rechte ein als bie andern: Worter g. B. wie albire, amërire, ceruntzire, cortenire, domnire, dulcire, fericire, gëlbinire, limpezire, negrire, plinire, rerire, ruginire finden in den übrigen Mundarten wenig Entsprechendes. 2) Ableitungen aus Adjectiven richten sich hin und wieder nach der britten, ohne daß auch hier bem Begriff irgend ein Ginfluß jugufchreiben mare: fo ift

franz. franchir transitiv, tiedir intransitiv, jaunir beibes. 3) In ber Zusammensetzung mit Partikeln, zumal mit ad und in, ist ber 3. Conjug. ein weit größerer Spielraum gestattet, wovon im folgenden Abschnitt. \*

<sup>\*)</sup> Sier die ber Ableitung eigentlich fremde Rrage: nach welchem Grundfage in Sinficht ber Conjugationsform murben beutiche Rerba bebandelt ? Kactisch ift: fammtliche Berba fallen ber 1. Coni. ju : nur die mit ableitendem i oder j fchlagen fich gewöhnlich gur 3., mit welcher fie biefer Buchftabe junachft in Berbindung brachte. Drufung: 1) starke Berba (ohne j): goth. bindan, it. bendare; driskan, trescare; fritan, frizzare; graban, sp. grabar; haitan, fr. souhaiter; hlaupan, pr. galaupar; ahd. chlimpan, fr. grimper; goth. kriustan, it. crosciare; abd. lafan, fr. lapper; ridan, it. riddare; rihan, fp. abrigar; riman, rimar; risan, fr. ariser; skizan, altfr. eschier; mbb. schiden, altfr. eschier; skerran, pr. esquirar; stritan, altfr. estriver; goth. tairan, it. tirare; abb. wadan, it. guadare; waskan, fr. gacher; gotb. vindan, it. ghindare; baju magan, smagare. Rur wenige bekennen fich jur britten : bannan, mittellat. bannire (it. bandire, formell = goth. bandvian); jehan, pr. gequir, beffen gang beuticher Bechiel amie fden e und i feinen Urfprung von bem ftarten Berbum befräftigt: goth. kriustan, pr. croissir; mbd. krimmen, it. gremire. - 2) Abd. schwache auf en, on, goth auf an : ahd. beiton, it. badare ; danson, danzare; grimisôn, fr. grincer; grubilôn, it. grufolare; grunzên, fr. groncer; harên, fr. harer; impitôn, fr. enter; chôsôn, fr. causer; chrazon, it. grattare; lecchon, leccare; lidan, altfr. es-lider ausaleis ten : lobon, altfr. lober ; goth. raubon, pr. raubar; ahd. raspon. it. raspare; rûnên, fp. adrunar; spehôn, it. spiare; goth. spillôn, fr. épeller; ahd. spurnon, it. spronare; stamfon, stampare; stopfon, fp. estofar; goth. tilon, it. attillare; abd. tumon, altfr. tumer; goth. thlaihan, fp. falagar; abb. wahten, it. guaitare; warten, guardare; weidanon, guadagnare; zaskon, fp. tascar; baju altn. trölla, altfr. troiller Chast. 8g. Ausgenommen warnon, it. guarnire (vgl. jedoch altf. warnjan.). - 3) Schmache auf jan a) nach ber britten geformt: altn. fletja, fr. flatir; abd. frumjan, pr. fromir; vurban, it. forbire; goth. hatjan, fr. hair; haunjan, pr. haunir; ags. behofjan, altfr. hubir; goth. hramjan, pr. aramir; kausjan, causir; marzjan, marrir; maurthrian. altfr. mordrir; abd. rostan, rostir; goth. satjan, saisir; abd. skerjan, pr. escarir; mhd. schernen, esquirnir (schirnitz R. V. 136); ahd. skirmjan, it. schermire; smalzan, it. smaltire; goth. gasôthjan,

3. Beispiele uneigentlicher Berbalableitung 1) aus ein fachem Romen, erstarrte Ableitungsformen mit eingeschloß fen: a) aus Substantiven: arbor, fp. arbolar, altfr. arbrer: caput, it. capitare; cornu, it. cornare, pr. cornar; fatum, it. fature, fp. fadar, altfr. feer; festum, it. festare, fr. fêter; finis, it. finare, sp. finar; folium, it. fogliare, pr. fuelhar; fructus, it. fruttare, ip. frutar, pr. fruchar; fustis, altfr. fuster: lancea, it. lanzare, iv. pr. lanzar, fr. lancer: pax. it. paciare, altfr. paiser; plumbum, it. piombare, sp. plomar, fr. plomber; poena, it. penare, iv. pr. penar, fr. peiner; podium, it. poggiare, pr. poiar, altfr. puier; pretium, it. prezzare, sp. preciar, pr. prezar, fr. priser; scutum, it. scudare, fp. pr. escudar; spatha, pr. espadar; ventus, it. ventare, sp. pr. ventar, fr. venter. 3ur 3. Conj.: caput, fr. chévir; διδάσχαλος, mal. descelire; favor, it. favorire; folium, altfr. feuillir; fr. garant, garantir; pignus, altfr. panir; senior, pr. senhorir: umbra, mal. umbrire: vidua, mal. veduvire. b) Aus Abjectiven: extremus, it. stremare, pr. estremar; francus, it. francare; gravis, pr. greujar (mittellat. graviare); limpidus, sp. limpiar; mancus, st. mancare st. s. f. f.: minimus, it. menomare, pr. mermar; plenus, ip. llenar; quietus, fp. quedar (quietare bei Priscian, bestritten, f. Struve

fr. assouvir; abd. sturman, it. stormire; walzjan, gualcire; goth. vandjan, pr. guandir; abd. wankan, guanchir; goth. varjan, guarir; abd. werfjan, altfr. guerpir; worfjan, pr. gurpir b) Nach der erstem mit sichtbarem oder verstecktem i: burjan, it. bori-are; goth. drausjan, a-trosci-are; abd. chinjan, fr. réchign-er; goth. gasaljan, pg. gasalhar; sauljan, pr. soalh-ar; sitjan (start), sp. vermuthlich sitiar; gatèv-jan, sp. atavi-ar; abd. zerjan, altfr. tari-er; goth. gavadjan, it. ingaggiare; abd. scutjan, it. scozzare (vgl. I. 307). c) Mit unterdrücktem i: abd. birnan, fr. berner; goth. gramjan, it. gramare; goth. rakjan, recare; abd. skiuhan, schivare; stullan, it. trastullare; zuoman, sp. tomar; zucchjan, it. toccare (vgl. sat. stringere zücken und berühren). Gegen diese Ausstellung mag sich manches einwenden lassen, besonders das mehrere deutsche Berba nach verschiedenen Consugationsformen gehen; aussallend aber bleibt es, das -ire sast schlechtin auf deutsches jan zurückweist.

ther bie Conj. 117), wal. uşor, uşorare. Zur britten betennen sich unter andern: acutus, it. aguzzare, sp. aguzar, fr. aiguiser; \* altus, it. altire; aridus, it. aridire; dulcis, wal. dulcire; francus, fr. franchir; galbinus, fr. jaunir, wal. gëlbinire; limpidus, wal. limpezire; plenus, wal. plinire; rigidus, fr. roidir.

4. Zur Verbalbildung 2) aus abgeleitetem Romen waren bem Romer bei weitem nicht alle Formen geschickt; die neuen Mundarten opferten die Einrichtung der alten Sprache ihrer Neigung sedes beliebige Substantiv in ein Berdum umzustleiden, underümmert od die Derivation hiermit alle Schranken der Wortbildung durchbrach. So trifft man nun, lateinisch ausgedrückt, Berda wie angustiare, viaticare, bilanciare, choeleruceare, batualiare, mirabiliare, christianare, medicinare, caponare, occasionare, consuetudinare, extraneare, facturare, contrariare, gulosare, medietare, solatiare, cupiditiare, nominativare, aucellare, vagabundare, parlamentare, sententiare. Beispiele in roman. Form, nach den einzelnen Nominalableistungen geordnet, sind: ia: it. angosciare, \*\* graziare, invidiare, sp. congoxar, envidiar, fr. envier, altst. grascier. — aticum: st. foraggiare, oltraggiare, viaggiare, sp. ultrajar,

<sup>\*)</sup> Merkwürdig ist, daß sich t vor der Berbalableitung in z zu schärfen pflegt. hier noch mehr Beispiele dieser Art: altus, it. alzare, sp. alzar, pr. aussar, fr. hausser; delicatus, sp. adelgazar; directus, it. drizzare, sp. aderezar, fr. dresser; gentilis (?), it. agenzare, pr. genzar, fr. agencer; minutus, it. minuzzare, pr. menuzar, fr. menuiser; mortuus, it. ammorzare; fr. petit, appetisser; quietus, altsr: coiser. Diese Formation muß ihren Grund in der Ableitung iare haben: altus, acutus gab zuerst altiare, acutiare und schon eine alte Glosse hat dxoppins acutiator (s. DC), so daß an die Form izare (altizare, acutizare) nicht zu benten ist. Da man aber andre Abjectiva nicht mit iare ableitete (gravis gab gravi-are, nicht grav-iare), so liegt der Grund doch eigentlich in dem Wohlgefallen am Causelaute, Sidonius und der Grammatiker Birgilius sagten noch altare, nicht altiare.

Die Primitiva enthält das obige Berzeichnis (244-319) jum größten Theile

viajar, fr. fourager, ménager, outrager, voyager. — aceus: it. imbarazzare, strapazzare, sp. embarazar, fr. crevasser, embarasser, fatrasser, harasser, tracasser. - uceus: it. corrucciare, pr. corrossar, fr. courroucer. - colus: it. frugnuolare, altfr. flajeoler, mal. feciorire. - -culus: it. batacchiare, gracchiare, travagliare, orecchiare, ranicchiare, raschiare, fp. trabajar, pr. asclar (v. assiculus), fr. râcler. -Ela: it. cautelare, querelare u. f. f. — alis: fy. igualar, yr. cuminalar, fr. égaler. — alia, ilia: it. battagliare, vettovagliare, maravigliare, sp. batallar, maravillar, pr. faitilhar, mervelhar, fr. batailler (aft), rimailler, merveiller, vétiller. - anus: it. lontanare, pr. crestianar, fr. chicaner movenner, altfr. vilaner. - Inus, inus: it. buccinare, camminare. cucinare (cocinare Lex. sal.), medicinare, mulinare, rovinare. vicinare (vicinari Sidon.), sp. caminar u. s. w., pr. bocinar, doctrinar, trahinar, pluvinar, altfr. enteriner, gratiner (v. gratin) SSag. 35, NFC. I. 250, wal. ferinare. — o, onis: it. bastonare, capponare, sp. baldonar, cantonar, fr. bouchonner, chaponner, cochonner. - tio, tionis (sio, sionis): it. cagionare, tenzonare, sp. ocasionar, questionar, pr. faissonar, ocaisonar, tensonar, fr. façonner, questionner. - do, dinis nur it. costumare, sp. costumbrar, fr. accoûtumer. igo, iginis: it. originare, sp. originar, vgl. Tertullians vertiginare. - ugo, uginis: it. ar-rugginire, capprugginare, pr. eruginar, wal. ruginire, lat. bei Tertullian ferruginans. aneus: it. straniare, sp. hazañar, pr. estranhar, altfr. estrangier. - ura: it. avventurare, naturare, sp. aventurar, mixturar, pr. faiturar, wal. imbucëturire, vgl. mensurare (Beact.), tristurare (Sibon.). - arius: it. contrariare, manierare, mal. vecerire (v. vecariu). - osus: fr. jalouser, altfr. doloser, goloser, mal. frumoseare. - tas, tatis: pr. meitadar, wal. jumëtëtzare (v. jumëtate). - -tius: it. sollazzare, m. solazar, fr. soulager. — itia: it. carezzare, giustiziare, sp. codiciar, justiciar, fr. caresser, justicier. - wal. av: gëngevire, jilëvire. - ivus: pr. calivar, nomnativar, altfr. joliver, wal. milostivire, lat. captivare (Augustin). - ellus, cellus: it. salterellare, uccellare, ip. tropellar (p. tropel).

pr. calamelar, cotelar, mantelar, fr. agneler, oiseler. — att: it. culattare. — ett, it: it. bellettare, fr. chatter (für chateter), chevreter, levreter, louveter. — ott: it. cazzottare, fp. balotar, fr. chévroter (von einem verlornen Sbst. chevrot?). — ald: fr. bertauder, brifauder, nigauder. — bundus: it. vagabondare, pr. ressaziondar. — ard: fr. bavarder, hazarder. — mentum: it. alimentare, sp. parlamentar it. s. w. — antia, entia: it. sidanzare, sp. sentenciar, fr. siancer.

5. Bur eigentlichen Verbalableitung diente der alten Sprache eine Reihe von Formen, welchen bestimmte Besteutungen zukamen. Die neuen Mundarten haben diese Formen, so fern sie ihnen ausdruckvoll genug schienen, beibehalsten; einige minder übliche kamen ihnen jedoch abhanden. Bon essere (in eapessere) z. B. sinden sich weder alte Beispiele noch Nachahmungen, wiewohl die Form bequem zu behandeln war; von urire (in esurire) gibt es wenigstens keine Nachbilsdungen; issare (in atticissare) ward durch izare verdrängt. Die Bedeutung der verbliebenen Formen ist weit unbestimmter als im Latein. — In das solgende Berzeichnis eigentlicher Berzbalableitungen nehme ich um ihrer Wichtigkeit willen die aus Supinen oder Participien unmittelbar hervorgehenden (tare, sare, -ntare) mit aus.\*

<sup>\*)</sup> Berba, neben welchen Substantiva gleicher Ableitung bestehen, muffen nach allgemeinen Grundsäten allerdings als aus letzern beriviert betrachtet werden. Daß it. angosciare aus angoscia sloß, ist historisch erweislich; ebenso muß sich auch travagliare zu travaglio verbalten. Gibt aber das Berbum eine anerkannte Berbalableitung zu erkennen, so tritt, wenn die entsprechende Ableitung auch an einem Romen gleiches Stammes vorkommt, leicht ein Zweisel ein, ob das Berbum ein Sprößling dieses letzern ist oder nicht; zuweilen disst der Begriff, aber unvollkommen. Ital. salterellare (kleine Sprünge machen) scheint von salterello (kl. Sprung) herzurühren; dagegen lardellare (ein wenig bespieden) nicht von lardello (Speckschnitte), sondern beide von lardo; ebenso zappettare (ein wenig behaden) nicht von zappetta (kl. Hade), sondern beide von zappa, oder ersteres von zappare.

tcare, theils benominativ, die Aeußerung ober Thatialeit bes Primitive ausbruckend wie in albicare, nigricare, theile verbal und alsbann frequentativ ober diminutiv wie in fellicare. fodicare, mordicare, splendicare, vellicare. Die roman. Behandlung ber Korm ist eigenthumlich: außer ber anglogen mit c ober g gibt es hier noch eine anomale, worin biese Conso nanten burch i (it. gg) vertreten werben, b. h. c fiel aus und zur Beseitigung bes hiatus trat i ein, aus icare marb iare, ijare; an ber mittlern Form hangt noch ber Spanier und Bleicher Behandlung unterlag bie nneigentliche (schon in einem Nomen enthaltene) Ableitung mit ic. wie in fabricare, impedicare, judicare, masticare (μάσταξ), villi-Beispiele: it. [icare, eggiare] fabricare, care . vindicare. vendicare, albeggiare, villeggiare, verdeggiare; fp. [car, gar, ear, ejar | fabricar, masticar, albegar, holgar (follic.), juzgar, vengar, verdear; pg. ahnlich; pr. [egar, eiar, mundartlich ejar] fargar, impedegar, jutgar (aud) -jar), vengar (-jar), verdeiar; fr. [cher, ger, over, ier] empêcher, mâcher, forger, juger, venger, verdoyer; mal. [ecare] amestecare, judecare, vindecare. - Neue Bilbungen 1) mit ursprünglicher Korm (ic, ig), worunter Frequentativa und Diminutiva: it. zahlreich: arpicare flettern, biascicare schwer kauen, brancicare betasten, cavalcare reiten, af-fumicare rauchern, gemicare seufzen, di-menticare vergeffen, nevicare schneien, rampicare flettern, rossicare rothlich fein, stuzzicare stochern, trompicare oft straucheln, zoppicare hinken. - sp. aungar vereinigen (gl. adunicare) Bc., cabalgar, gemecar, otorgar bewilligen (auctoricare), rascar fragen (rasicare), saborgar schmachaft mas chen Bc., volcar malgen. - pr. auregar burchluften, calcigar treten, cavalgar, famegar hungern, fastigar ermuden (fur fastidiar, sp. hastiar), flamegar flammen, mandurcar Manbore spielen, a-molegar erweichen, motigar spotten, pastorgar wei. ben. - fr. chevaucher, facher, narguer spotten (naricare), pencher (pendicare), altfr. clinger u. clincher neigen, enferger fesseln. - wal. [auch gare?] cestigare erwerben (quaesticare), ferecare beschlagen, fumegare rauchen, sorbecare schlurfen, adurmecare nachspuren (urmë). Auch it. cercare, pr. cercar,

fr. chercher scheint aus quaericare fur quaeritare (wie lat. fellicare neben fellitare) entwickelt; fp. cercar aber weist auf circus. - 2) Mit eigenthumlich roman. Form find bie Rachbildungen, meist Reutra, überaus gablreich: it. 2. B. aleggiare flattern, amareggiare bitter fein, arpeggiare Sarfe fpielen (baneben arpicare), biancheggiare meiß fein, corteggiare aufwarten, dardeggiare schießen, fiammeggiare flammen, folleggiare thoricht fein, guerreggiare friegen, lampeggiare leuchten, maneggiare handhaben, ombreggiare beschatten, piateggiare richten, signoreggiare herrschen, vaneggiare irren, veleggiare se geln, venteggiare wehen, villaneggiare schmaben; imitativ: donneggiare ben herrn fpielen, poeteggiare (= poetizzare), tiranneggiare (= tirannizzare). - fp. alborear Tag werben. blanquear meißen, cortejar, donear, falsear falschen, juguetear spielen, guerrear, manear, pleitear, saborear (= saborgar), senorear, truhanear Doffen treiben, tacanear Betrug treiben, vanear, velejar, ventear, volatear flattern; altfp. war ejar noch üblicher. - pa. branquejar, cortejar, guerrear, manear manejar, senhorear 10. - pr. blanqueiar, cobezeiar begehren, corteiar, guerreiar, merceiar banten, plaideiar, sovendeiar oft wiederholen, torneiar turnieren. - fr. [ier, meift veraltet over blanchover, champover, donover, flambover, guerroyer guerrier, manoyer manier, nettoyer reinigen, octroyer, ombroyer, plaidoyer, seigneurier, tournoyer. - 2mm. Aus ber zweiten Form gewann man burch Bermandlung ber Endung eine Reihe von Substantiven, wie it. [eggio] corteggio Beleit, maneggio Geschift, motteggio Scherg, pareggio Gleichung; fp. [eo, ejo] blanqueo bas Weißen, cortejo, manejo; pr. [ei] cortei, domnei Frauendienft, plaidei Streit, tornei Turnier; 'fr. [oi] tournoi und wenige andre. Sie bezeugen diefe ihre hertunft theils burch ihren Begriff, ber bem bes Infinitive entspricht, theils badurch daß ihnen allen Berba gur Seite geben, wogegen ben Berben nur wenige Substantiva. Einige bieser Endung, wie it. carreggio (= lat. carrago), remeggio (remigium), oreggio (für orezzo Liftchen) entstanden auf anberm Wege.

Mare. Latein. Berba biefer Bilbung haben großentheils

auf gleiche Weise geformte Romina gur Seite, wie aemulari, cumulare, modulari, pullulare, obichon ihre Ableitung aus benfelben nicht überall ficher ift; andre wie ambulare, postulare gehen quaenscheinlich aus Wurzeln ober einfachen Berben berpor, Kublbare Diminution, wie in ustulare, ist felten. Dieneuen Sprachen gewinnen fie aus Rominibus und in ziemlicher Anzahl aus Berben; fie legen ihnen biminutive ober frequentative Bedeutung bei (beutsch -eln, -ern). Beispiele find: it. [olare] brancolare tappen (branca), brontolare murmeln. brustolare (perustulare), cigolare fnarren (venez. cigare, Kerrari), orepolare hin und wieder bersten (crepare), formicolante wimmelnt (formica), frugolare burchstobern (frugare), gagnuolare winseln (gannire), mescolare mischiare mischiare piangolare wimmern, pigolare piepen (fur piv.), rosolare roften (für rost.), sventolare flattern. Biele mie gocciolare, scotolare, sdrucciolare, strillare (für stridolare), tombolare, tremolare haben Romina berfelben Form neben fich. - fp. [ular, olar] feltner: garrular (junddift v. Abj. garrulo), tremolar, mezclar. — fr. [-ler] ébranler (= it. brancolare), brusler brûler (it. brust.), fesler fêler (gl. fissulare), fourmiller, mesler mêler, troubler verwirren (v. turbare ober turbula), trembler u. bal. — mal. [ware] scuturare schütteln (it. scotolare), tremurare, turburare (fr. troubler), vënturare (fr. sventol); val. usturare v. ustulare.

-e-ülare in fissiculare, missiculare wird in den neuen Sprachen häusig, vornehmlich frequentativ und diminutiv gebraucht. 1) aculare: it. [acchiare] bevacchiare oft und wenig trinten, foracchiare durchlechern, frugacchiare (= frugolare), fuggiacchiare oft flüchten, giuocacchiare oft ein wenig spielen, lavoracchiare ein wenig arbeiten, rudacchiare nach und nach entwenden, tiracchiare zerren. Den andern Mundarten fast fremd, doch fr. [ailler] criailler immer schriefen, tirailler (it. tiracch.). — 2) iculare: it. [ecchiare, icchiare] morsecchiare hier und da beißen, sonnecchiare schlumemern, componicchiare ein wenig schriftstellern, rosiechiare besnagen 2c.; pr. [ilhar] etwa frezilhar hin und herhüpsen; fr. [iller] éparpiller ausstreuen, fouiller (gl. fodiculare), fretiller

(pr. frezilhar), grapiller ein wenig nachlesen, pointiller stischeln, sautiller hüpsen (gl. salticulare), semillant zappelnd, tortiller winden, altsr. gandiller ausweichen, petriller qualen.

— 3) uculare: it. [ucchiare] baciucchiare oft füssen, af-sattucchiare bezaubern; dahin auch barbugliare in den Bart reden; fr. [ouiller] barbouiller besuden, bredouiller stammeln, gazouiller rieseln.

tare, sare in adjutare, pensare. Diese Berbalbilbung empfahl fich ben neuen Sprachen burch ihre ausbrucksvolle Form und sie verstießen barum nicht wenige Primitiva zumal britter Conj.: von adjuvare, canere, cogere, despicere, jacere, quatere g. B. blieb nur noch bas Frequentativ im Gebrauch. Reu bilbete man unter anbern: ausare, pro-fectare, fressare, refusare, junctare, oblitare, experrectare, conquistare, sarritare, tensare, per-tusare, unctare, usare, ad-visare, b. h. it. osare, profittare, rifusare, giuntare, obbliare, conquistare, pertugiare, usare, avisare; sp. osar, fresar (fnurren, alt), rehusar, juntar, olvidar, despertar, aquistar (veraltet), untar, usar, avisar; pr. ausar, profeitar, rehusar, junchar, oblidar, espertar, eis-sartar, tensar, pertusar, onchar, usar, avisar; fr. oser, profiter, froisser, refuser, oublier, essarter, user, aviser nebst den veralteten conquester, tencier, pertuiser, ointer; im Walach, fehlen sie. Die primitive Bedeutung blieb; unlateinische Berba waren zu bieser Ableitung nicht geschickt.

itare: agitare, appellitare, clamitare, palpitare, scriptitare, usitare, s. g. Iterativa. Altromanisch ist taxitare (Thl. I. 19) und vanitare (20). Weitere Beispiele: it. gravitare lasten, levitare gähren (v. gravare, levare); sp. balitar häusig blöken (v. balar), escarvitar häusig scharren (escarbar) Bc., gravitar leicht drücken, peditar oft bitten (pedir); fr. graviter; wal. cercetare untersuchen (v. cercare).

izare. Dem griech. ίζειν, sofern es imitativ ist wie in salnviζειν, μηδίζειν, φιλιππίζειν entspricht sat. issare in atticissare, graecissare, patrissare. Spätere brauchten schon acontizare, baptizare, scandalizare und wagten auf griech. Weise latinizare zu sagen. Hieran knuvfen sich roman. Beisviele in

ziemlicher Menge, welche meist in ber litterarischen Zeit ber Sprache auffamen. Die Kormen find: it. izzare, ezzare (patrizzare, battezzare), sp. pg. izar (bautizar), pr. izar (batizar), fr. iser (baptiser), mal. ezare (botezare). Berba biefer Enbung bezeichnen 1) eine Thatigkeit im Ginne bes Primitivs: it. grecizzare, patrizzare, moralizzare, poetizzare, giudaizzare, agonizzare; fp. grecizar, moralizar, poetizar, judaizar; fr. moraliser, poétiser, fraterniser, agoniser, temporiser. -2) Das Uebertragen bes Primitivbegriffes auf andere Gegen ftande: it latinizzare lateinisch machen, volgarizzare ital. machen, autorizzare um auctor machen, aromatizzare muris baft machen (agomatiser), fertilizzare fruchtbar machen, polverizzare 211 Staub machen: in. latinizar, españolizar, autorizar, esclavizar, sutilizar, eternizar, polvorizar; fr. latiniser, franciser, autoriser, pulvériser. - 3) Eine bloke Wirtung bes Primitivs nach außen: it. tirannizzare tyrannisch behans beln: fr. tyranniser, favoriser. - Die walack Sprache gibt bas ariech. (Zeir auch mit isire wieber: afurisire (apopiZeir). evanghelisire (svayyelizeir); baneben beffet fie eine Reihe ihr gang eigner gewöhnlich neutraler Berba auf ezare wie bumburezare lallen, cutezare fich erbreiften, renchezare wiebern (v. rhonchissare?); überbieß eine betrachtliche Bahl folcher, bie im Praf. ez, im Juf. und Partic. einfach are, at haben, wie armez armare armat, und so miruntzez ich verminbere. murez faure, oftez feufze, veres bringe ben Sommer gu. visez traume (vgl. S. 215).

illare in cantillare, conscribillare, sorbillare, eine Diminutivsorm, welche besonders im Italianischen Nachahmung sand: balzellare hupsen (v. balzare), canterellare trällern (cantare mit eingeschobenem r), lardellare leicht spicken (lardare), punzellare tupseln (puntare), sarchiellare obenhin jäten (sarchiare), strimpellare klimpern (ohne Primitiv).

ettare gewöhnlich diminutiv: it. bombettare nippen (bombare), gambettare zappeln (gamba), linguettare stottern (lingua), sculettare schwänzeln (eulo), zampettare trippeln (zampare ober zampetta?), zappettare leicht behacken (zappare) u. a.; altfr. gambeter. — Beispiele von otare: it. barbot-

tare murmeln (barba); sp. barbotar; pr. etwa rigotar flecheten, sabotar schütteln; fr. baisoter oft tuffen, elignoter bline geln, radoter faseln.

-scere, Indicativform: amarescere, clarescere, dulcescere, frigescere, magrescere, marcescere, nigrescere, stupescere, tepescere u. dgl. Ihre Behandlung in den neuen Spras chen ist verschieden. Im Stalianischen schwindet so überall au-Ber im Prafens, nur neu angenommenen wie concupiscere, acquiescere, mansuescere fonnte es nicht entzogen werben: vbige Beispiele lauten nun amarire, chiarire, ad-dolcire, am-magrire, marcire, an-nerire, stupire, Prf. amarisco u. f. f. Genau zum Italianischen stimmt bas Walachische: amerire, chierire, dulcire, negrire, Pras. ameresc. - Spanier und Portugiesen halten sich bem Latein am nachsten: fp. clarecer (früher clarescer geschrieben), magrecer, negrecer haben Praf. esco, Impf. ecia, Perf. ecs. — Die prov. Munbart gieht biese Berba, iraisser von irasci ausgenommen, jur 3. Conf.: amarzir, clarzir, doucezir, freizir, magrezir, marcezir, negrezir, estobezir, tebezir; hierdurch ließ sie sich verleiten, die Form so im Prafens zu geminieren, indem die Tonverschiebung in negrezir (statt negreisser) die Bedeutung ber Bilbungesplbe ez (= esc) verwischte, bie baher bem vom Infin. geleiteten Praf. von neuem angefügt warb, und so entstand negr-ez-isc = nigr-esc-esco, Perf. negrezs, Part. negrezit. Ebenso franz. é-claircir, noircir, Prs. éclaircis fur éclairis; andre wie avilir (pr. avit-z-ir, vilescere), ra-doucir verlassen jedoch biefe Korm. Nach der 1. Conj. richtet fich hier bas später einges führte acquiecer. - Neue Bildungen find überaus gahlreich. Im Dften haben fast sammtliche lat. Berba vierter Conj. Die Inchoativform angenommen. Dazu eine Menge unlateinischer, von welchen Beisviele zu geben unnothig scheint. Merkwurdig ift, baß im Walachischen viele biefer Berba ein u zwischen Stamm und Ableitung schieben ohne irgend einen Ginfluß auf ben Begriff, als Sbst. ceare, baher cer-uesc, earbe erb-uesc, glas gles-uesc, leage legi-uesc, mir mir-uesc, pace peci-uesc, pecat pecet-uesc, tip intip-uesc, vieatze vietz-uesc. - Im Gudwesten, wo ihre Bermischung mit den Berbis der vierten nicht stattfindet, ift

ihre Rahl weit geringer; Beispiele: carecer, en-flaquecer, a-gradecer, a-manecer, en-malecer, merecer, parecer, perecer, em-pobrecer, obscurecer, padecer, en-vejccer, verdecer, Im Altsvan, zeigen uch noch viele Kalle mit dem Infin. ir statt ecer: so enflaquir, gradir, padir, perir, Dras, enflaquesco. also wie im Ital. - Der Rordwesten ftimmt zwar barin zum Often, daß er fast alle Berba ursprünglich vierter Conj. in gewissen Zeitformen mit der Ableitung isc versieht, baneben aber bildet er neue vollständige Inchoativa: pr. brunezir, canezir, carzir, en-fadezir, feblezir, en-folezir, es-frevolzir, a-malezir, orgolhezir, es-paorzir, en-paubrezir, empeirezir, velhezir, re-verdezir und zur 2. Conj. pareisser. Doch bebient fich ber Frangose biefer Ableitung nur fehr sparfam; die alte Sprache hat 3. B. amisir (gl. amicescere) Rou I. 53, bie neue obscurcir und nach ber zweiten peraître; bie andern Berba richten sich wie im Ital. nach ber gemischten 3. Conj.: fo brunir, en-chérir, af-faiblir, en-orgueillir, at-tendrir, re-verdir, envieillir. - Anm. Saufig verlieren die mit so abgeleiteten Berba im Romanischen ihre inchoative Bedeutung: viele werden tranfitiv gebraucht, factitiv jumal die aus Abjectiven abgeleiteten, wie span. apetecer munschen, bastecer versorgen, guarnecer versehen, pr. atenrezir erweichen, avilzir erniedrigen, fr. affaiblir schwächen. Besonders geschieht dieß im Ital. und Dalach., wo die Form freilich fehr gelitten, fo daß von Berben biefer Art faum noch die Rede fein fann. Gin lat. Beispiel ware Augustins innotescere befannt machen.

-ntare, Verbalableitung aus dem Partic. Pras., ist nicht lateinisch: parentare z. B. ist vom Shst. parens und in prassens, woraus praesentare floß, fühlte man, da es durch seine Bedeutung von praeesse getrennt ist, mehr das Abjectiv als das Particip. Die neuen Sprachen gewinnen hiermit aus Intransitiven Transitiva der 1. Conj.: sedere sigen, sedens sigend, sedentare sigend machen; doch wandten sie dieses Bilbungsmittel, wiewohl es ihnen einen wesentlichen Bortheil versprach, nur auf wenige Verba an ohne selbst seine Grundbesdeutung überall festzuhalten. Die Fälle sind: it. (nur einige) expavere (lat.) spaventare erschrecken (baher Sbst. spavento),

assedere assentare seßen; — sp. calere (lat.) calentar wärsmen, crecer crecentar mehren, hervir herventar erhisen, huyr ahuyentar in die Flucht schlagen, levar levantar heben, mamar saugen, mamantar säugen Bc., pacer apacentar auf die Weide sühren, quedrar quedrantar brechen, seer sißen (altsp.) sentar seßen (für seentar); — pg. quentar (= sp. calentar), accentar, affugentar u. a.; seltsam endurentar, sermosentar Eluc. (= endurecer, sermosear), sür die es keine Primitiva gibt; — pr. credar credantar bersten machen, espaventar; — altsr. crever crevanter, croire creanter glauben machen, asseoir assenter Bert. 150, neufr. épouvanter; — wal. seardere insierdentare (= sp. herventar). — Daß einige Primitiva im Latein. gesucht werden müssen und daß kein fremdes Berbum zu dieser Ableitung gebraucht wurde, bezeugt daß hohe Alter derselben.

Es gibt noch mehrere Berbalableitungen von geringerm Belange ober nur in einzelnen Sprachen vorkommenb. Deraleichen find: ucare: it. impacchiucare beschmuten, sp. besucar oft fuffen, pg. batucar oft schlagen. - mal. erire, fres quentativ (für ëlire?): clëtërire ausspuhlen (v. clëtire), fugërire herumfliehen (fugire), gustërire oft fosten (gustare) u. a. - it. azzare mit biminutiver Rraft im Gegensate zu ber Ros minalableitung azzo, als: sbevazzare oft und wenig trinfen. innamorazzare ein wenig verlieben, sparnazzare verzetteln, starnazzare flattern, svolazzare daff.; augmentativ ghignazzare überlaut lachen (v. ghignare); ein fpan. Beispiel ist estirazar ausbehnen (estirar). Desgleichen uzzare : it. galluzzare jubeln (gallare), tagliuzzare flein schneiben (tagliare), sp. relampaguzar oft bligen (relampago). - sp. iscar in mordiscar oft ein menig beißen. — estare (istare?) fp. a-monestar marnen, pr. monestar, fr. ad-monéter, vielleicht nur von monitare mit eingesch obenem s.

# Zweiter Abschnitt. Zusammensetzung.

Menn in der Ableitung ber Begriff burch angefügte Buchstaben ober Sylben eine weitere Bestimmung erfahrt, fo geschieht bieß in ber Zusammensetzung burch gange Worter. Diefe Bestimmungeworter werden im Lateinischen bem Worte, melches den Hauptbeariff enthalt, vorangefügt wie in con-socer, de-fendere, und zwar, wenn sie flectierbar sind, entweber in ihrer absoluten Gestalt ohne Geschlechtes und Biegungezeichen wie in cor-dolium, fun-ambulus, ober mit bem Binbevocal i. felten einem andern, wie in paci-ficus, monti-vagus, merobibus. Dieß ist achte ober eigentliche Zusammensetzung (Synthefis). Werben bagegen zwei syntactisch zusammenhangenbe Worter auch graphisch verbunden, wobei bas Bestimmungswort nachstehen tann, fo ift bieg unachte, uneigentliche Busammenfenung; Beispiele berfelben find bene-dicere, res-publica, utifrui, legis-lator, manu-mittere. Statt zweier Borter tonnen auch brei und mehr in die Composition eintreten. Die von Rusammensehungen weiter abgeleiteten, wie de-fensio von defendere, bene-dictio von bene-dicere (Parasuntheta) gehören zwar eigentlich unter ben Gesichtspunct ber Derivation, ba es aber nicht gleichgultig ift zu miffen, wie weit bie Sprache auf folche Ableitungen eingeht, so ist es rathsam sie nicht ganglich auszuschließen.

In ben Tochtersprachen ist die Fähigkeit ber Composition in Kraft geblieben und es treten sogar neue Gattungen hervor. Indessen ist biese Urt der Wortbildung nur so weit sie burch Vartikeln geschieht von Bebeutung; Nomina und Berba werben zwar gleichfalls bazu verwandt, allein, vornehmlich zu achter Composition, nur in sehr geringem Maße; ja viele ber in ben Worterbüchern enthaltenen Composita find freie Bilbungen ber Belehrten und Dichter und burchaus nicht volksublich. Walachischen tann, einige Källe abgerechnet, überhaupt nur noch mit Vartifeln componiert werben. Bei ber Zusammensekung mit flectierbaren Wortern ist ber Bindevocal i auch in neuen Bilbungen menigstens bes Oftens und Gubmestens noch immer im Gebrauche. Beispiele: awischen Gubit. und Gubit. it. capi-posto, fp. arqui-mesa, pr. auri-flor; awischen Subst. und Abi. it. bocchi-duro, fp. cabezi-ancho; amischen Gubst. und Berbum it. capi-tombolare, fp. mani-obrar; amischen Abi. und Subst. it. sp. novi-lunio ; zwischen Abj. und Abj. it. dolcicanoro, fp. alti-baxo; amischen Abi. und Berbum it. dolcificare, fp. dulci-ficar. Im Nordwesten verflachte fich bief i in e wie in aigre-feuille, aigre-doux ober gieng gang verloren; nur felten, besonders in nen eingeführten Wortern (armi-stice, cani-cide) behielt es feine Bestalt. Wesentlich seboch ist der Bindevocal keineswegs; es kann achte, fühlbare Composition ohne benselben bestehen, sei es nun daß bas erste Wort abgefürzt erscheint wie it. piant-animale, sp. cabis-baxo, pg. pampolho, ober daß es seine volle Form bewahrt wie it. crocevia, corno-mozzo, capo-levare, sp. cabra-higo, escarapelar. Unachte Composition aber ist nun fehr üblich gewor-Bewöhnlich werben solche Bilbungen nur graphisch zusammengehalten wie it. barba-rossa, fr. chef-d'oeuvre, allein häufig gewähren ihnen gewiffe Formveranderungen ein festeres Band und ben Schein achter Zusammensetzung. Theils namlich wird ber lette Bocal bes ersten Wortes elibiert: it. vinagro, verd-azzurro, fp. av-estruz, ar-golla, ric-ombre, pr. camb-aterratz, fr. lun-di; theils ber erste Consonant bes ameiten Wortes verboppelt: it. o-ttarda, fp. banca-rrota, pg. pinta-rroxo; theils endlich bas erste Wort mehr ober weniger umgebilbet ober abgefürzt: it. ca-maglio (capo-), mon-calva (monte-), mar-ritta (man-), tre-muoto (terre-), sp. bonvaron (buen-), hi-dalgo (hijo-), fr. conn-étable (conte-), champart (champ-), col-porter (cou-), prin-temps (prim-), tréfonds (terre-). Eines orthographischen Zeichens für die Composition bedient sich in gewissen Fällen nur der Franzose; doch ist die Anwendung desselben nicht streng geregelt: neben bonheur, culduter schreibt man bon-sens, arc-bouter.

Man unterscheibet nach dem Bestimmungsworte Nominals, Berbals und Partifelzusammensetzung. Dazu kommt als vierte Gattung noch Wortbildung mit ganzen Phrasen.

## I. Nominalzusammensetung.

Sie geschieht mit bem Substantiv und Abjectiv (ober abjectivisch gebildeten Zahlwort). Zu merken ist: 1) Das Geschlecht der daraus hervorgehenden Substantiva richtet sich theoretisch nach dem Worte, welches den Sauptbegriff enthalt: Masculina find z. B. it. man-rovescio, sp. av-estruz, fr. chef-d'oeuvre. 2) Geht ber Hauptbegriff voran, so kann es geschehen, bag bas folgende Substantiv in feiner Endung bem Genus bes ersten angepaßt wird; man erwäge it. ca-maglio (aus capo und maglia), capel-venero (capello di venere). Das Geschlechtszeichen wird gleichsam 'an bas Ende ber Bilbung verfett. 3) Unter benfelben Umftanden fann felbst bas zweite, abhangige Substantiv bas Benus angeben: it. cannamele, sp. cana-miel mannlich, sp. ar-golla (v. aro und gola?) weiblich. 4) Zuweilen andert fich bas Geschlecht burch Zusammensetzung, vielleicht mit Rucksicht auf ein Synonym, wie in den bekannten frang. Beispielen bon-heur, mal-heur (vgl. sort, destin, masc.), ferner im port. pinta-rroxo (für -roxa). im pr. fava-frach (f. fracha) und manchen andern. 5) Das naturliche Geschlecht geht bem grammatischen vor: it. il buonavoglia ber Freiwillige, fp. el palabri-muger ber Weibsstims mige. 6) Aechte Composita bilden ihren Plural wie einfache Worter. Unachte bilden ihn dem Constructionsverhaltniffe gemaß, in bem fie fich befinden, wie fr. gentil-homme gentilshommes, hôtel - dieu hôtels - dieu, arc - en - ciel arcs - en -Bei festerm Zusammenwachsen ober Undeutlichkeit ber

Bestandtheile geschieht es sedoch, daß auch diese Bildungen gleich einsachen Wortern slectieren wie it. savo-meli, buondel-monti Gschln., sp. maestre-salas, avu-tardas, hi-dalgos, pg. mor-cegos, fr. conn-étables, nicht favi-mele, buoni-delmonte, maestres-sala, aves-tardas, his-dalgo (wohl aber hijos-dalgo, worin die Zusammensehung fühlbar war, altpg. sogar einmal silhos-dalgos FMart. 593), mores-cegos, contes-étable. 7) Wie im Lateinischen können Substantiva durch die Zusammensehung unmittelbar in ein adjectivisches Verhältnis treten: it. molti-fronte wie atri-color, multi-modus. 8) Zuweisen wird das zweite Glied der Zusammensehung durch eine Ableistung erweitert, die es außerdem nicht anerkennt: so it. panicuocolo, venti-piovolo, woneben sonst nur cuoco, piova üblich ist.

#### 1. Busammensegung mit Substantiven.

1. Substantiv mit Substantiv. a) Das erste Blich erklart fich durch eine Partikel oder lagt fich mit einem Abjectiv vertauschen: lat. arcu-ballista; it. ali-osso (Beinchen wie Würfel, würfelformiges B.), capi-posto Hauptposten, capocuoco, cassa-panca Rastenbant, clavi-cembalo, croce-via, maschi-femmina Mannweib, piant-animale Thierpflange; fp. arqui-mesa Labentisch, arti-mana Kunstgriff, carri-coche Wagenkutsche, oro-pel Rauschgold (Goldhaut), varapalo Gertenstod; pr. auri-flama (auch -flan, -ban, -flor), auripel, cap-casal Hauptmeierei; fr. chef-lieu, ori-flamme, oripeau. - b) Das erste Gubst. steht in genitivischem Berhalt= niffe: lat. cor-dolium; it. lin-seme Leinsamen, man-rovescio Handruden, or-bacca Lorbeere (für lor-?), ragna-tela Spinns webe, terre-muoto (terrae motus), bie Tagnamen lune-, marti-, mercole-, giove-, vener-di; sp. cabra-higo Biegenfeige, casa-puerta Hausthure, cervi-cabra Rehgeiß, coli-flor Blumentohl, galli-puente Suhnerbrucke b. i. Steg, maniobra handwert, zarza-rosa hagerose; pg. pamp-olho Rebenfnoepe (fur pampan-); pr. campo-licit Felbbett, sanc-foio Blutvergießung; fr. ban-lieu Stadtgebiet (Bannmeile), chan -

part Garbenantheil (für champ-, masc.), chien-dent Sunds aghn (masc.), flam-berge Schwert, Klantenbeder (fur flanc-b., val. pr. scherem-berga), fourmi-lion Ameisensome, mer-luche (maris lucius), tré-fonds (terrae fundus), lun-, mar-, mercre-, jeu-, vendre-di, altfr. foi-menteur, pan-coussier, terre-muet. - c) Beibe Gubst. stehen auf gleicher Linie nebeneinander, wie in usus-fructus: it. fior-cappuccio, melarancia (= capp., aranc. allein); fp. ajo-queso Bericht von Knoblauch und Kase, cera-pez Salbe von Wachs und Pech, av-estruz Bogel Strauß, mur-topo (mus talpa) Rz.; pr. dombre-dieu Herrgott (auch dami-dieu u. a.); fr. au-truche, bette-rave (beta rapa), loup-garou (lupus werwolf), pierreponce Bimestein, altfr. dame-dieu; mal. dumne-zeu. d) Der hauptbegriff fteht voran, bas zweite Substantiv folgt im Genitiv: it. canna-mele, capel-venere (capillus veneris), conte-stabile (comes stabuli), favo-mele, gatto-zibetto, madre-perla, monte-leone Orton.; sp. agua-miel Meth (Honigmaffer), ar-golla halbeisen, boca-manga Urmelmund, canamiel, cond-estable, ferro-pea (ferrum pedis), madre-perla, mayor-domo, maestre-sala Speisemeister; Orton. ciudadrodrigo, fuenti-dueña, mon-dragon, villa-diego; pr. aigarosa Rosenmasser, vas-vassor (vassus vassorum \*), bedgl. bie Tagenamen di-lus, di-mars, di-mecres, di-jous, di-venres, di-sapte; \*\* fr. barbe-renard, sang-dragon (Pflanzen). conn-étable, fête-dieu, hôtel-dieu, porc-épic Stachelichmein: Orton. chateau-thierry (castr. theodorici), chatell-erault (c.

<sup>\*)</sup> also mit lat. Gen. Plur. wie gen crestianor, payanor, francor (S. 9), mur sarazinor GAlb. 6835, porc quartenor (porcus quatuor annorum) Part. I. 63 und nach der Deutung eines Dichters caval milsoldor (mille solidorum, s. R. V. 362). La payanor GAlb. 361 ware also für la gen p.

<sup>\*\*)</sup> mit weggelaffenem dies: lus, mars, mercres, jous, venres, ebenso sp. lunes, martes, miercoles, jueves, viernes, worin -es den lat. Genitiv bedeutet. Die Balachen sagen luni, martzi, mércuri, joi, vineri. Die Portugiesen haben die individuelle Benennung verslaffen und Nummern eingeführt: segunda bis sexta seira Montag bis Freitag; so neugr. δευτέρα, τρέιη, τετράδη, πέμπτη.

eraldi), fontaine-bleau, mont-martre, mont-dauphin, fonte-nay-le-comte, nogent-le-roy (mit unterdrücktem de); altstr. becq-oisel, cab-iscol (caput scholae). — e) Beide Glieber durch Prapositionen verbunden; a) durch de: it. briglia-d-oro, sior-da-liso (fr. sleur de lis), spada-d-oro, Gschln. ben-de-dei, bocca-di-ferro, buon-del-monti, sior-di-bello; sp. hijo-dalgo u. hi-dalgo, hi-de-perro, hi-de-puta, val-de-peñas Orten.; fr. chef-d-oeuvre, corps-de-logis, pied-de-veau; ohne Bindesstrich geschriebene wie cotte de maille, sleur de lis, clin d'oeil dursen freisich nicht mehr hierher gezählt werden. B) Durch ad: it. castell-a-mare Orten., sp. agu-a-manos (oder sür agua de manos?), pr. fer-a-bras, fr. herhe-à-robert, sils-à-putain (alt); meist ohne Bindezeichen, wie pot à sleurs, vers à soie. 7) Durch in: fr. arc-en-ciel, croc-en-jambe, paille-en-cu (masc.).

2. Substantiv mit Abjectiv. a) Das erstere ers flart fich burch ein Abverbium ber Bergleichung: lat. caniformis; it. ambri-liquido flussia wie Ambra, giri-tondo freis: rund; fp. campani-forme; altfr. isan-brun BGuiot (ift rein beutsch). - b) Das Subst. ist burch eine Prap. zu erklaren : lat. igni-comus; it. ali-veloce schnell mit ben Flugeln, flugelschnell, bocchi-duro maulhart, codi-rosso Rothschmanzchen, corno-mozzo stumpfhornig, mar-ritto rechthandig, ori-crinito goldbehaart, petti-rosso Rothkehlchen; fp. barbi-roxo rothe bartig, boqui-ancho weitmaulig, cabiz-baxo fopfgebuct, cabes-corbe Alx. 485 baff., cari-acedo fauermienia, casquiblando weichhufig, cuelli-corto furzhalfig, culi-blanco Bachstelze, oji-negro schwarzaugig, pasi-largo weitschreitend, pelicorto furzhaarig, punti-agudo spigig, zanqui-largo langbeis nig; pg. fe-perjuro meineibig El., faz-alvo mit weisser Blaffe, man-alvo; pr. escat-mat schachmatt. — c) hieran schließen fich Substantiva mit Berbaladjectiven ober Participien wie lat. mero-bibus, paci-ficus: it. asti-fero, luogo-tenente, viandante Manbrer, pg. cali-fraga Steinbrech, pr. ala-pens flügelhängend (vgl. lat. libri-pens), cul-vert verkehrt, altfr. cui-vert, nfr. lieu-tenant; besgl. it. brigl-indorato gaumvers goldet, fp. fe-mentido treuvergeffen, pg. sangui-leixado blute besseckt Eluc., pr. camb-aterrat (beins) abgestiegen, se-mentit, fer-vestit eisengekleidet, ma-sat (manu factus), altsr. serarmé eisengewassuct, ser-vesti, soi-menti, pié-taillé sußbeshauen.

3. Substantiv mit Berbum. a) Ersteres von lettes rem regiert (felten): it. genu-flettere; fp. perni-quebrar Bein brechen; pr. vas-voiar ausgießen (Befäß leeren?), vi-anar mandern (Weg gehen); altfr. fer-vestir Gar. 34, Poit. 46. Parasyntheta sind lat. belli-gerare, it. sonni-ferare, fr. champartir u. a. - b) Das Subst. burch eine Praposition erklarbar: lat. manu-mittere; it. cal-pestare (calce pistare), camuffare vermummen (cappa m.?), capo-volgere topflings fals len, mallevare burgen (ml. manu levare), man-tenere unterilugen (manu ten.); sp. cap-tener aufrecht halten, cabo-prender zusammenfassen (am Ende fassen), man-levar, -tener, mam-parar schuten (fur man-p., abget. amparar); pr. capcaudat s. Lex. rom., cap-frenar bezahmen, man-levar, mantuzar streicheln, ment-aver (mente babere); fr. arc-bouter mit Pfeilern stußen, cul-buter sich überschlagen, col-porter am Salfe tragen, main-tenir, altfr. clo-fichier mit Rageln beschlagen; mal. mën-tuire. Gine Bergleichung brudt aus fr. boule-verser umkehren wie eine Kugel. Varaspntheta wie it. capi-tombolare, sp. mani-obrar, pr. escar-gaitar find hausig.

#### 2. Bufammenfegung mit Abjectiven.

1. Abjectiv mit Substantiv, sehr häusig. Das erstere steht in attributivem Berhältnisse zu letzerm, entweder vor oder hinter demselden; a) das Adj. steht voran: it. belladonna, bel-vedere, bianco-spino, gran-maestro, mala-voglia Abneigung, mal-ora, mezzo-di, prima-vera, Gschlin. buonafede, mala-spina, piccol-uomini; sp. alto-bordo Hochbord, bon-varon (Pflanze), buen-andanza Wohlergehen, gentilhombre Edelmann, mal-entrada Abgabe, medio dia (alt meydia), prima-vera, ric-ombre Alx. 148 (altpg. ric-omem), Gschlin. bona-se, bon-aventura, pinta-slor, Orton. sa-hagun (san sacundo), sant-illana (santa juliana); pr. alb-espin,

mala-saita Unrecht, me-dia, prima-vera, pros-ome Bieber: mann, som-eim hochster Gipfel; fr. aub-epine, ba-levre (f. basse), bas-fond Untiefe, beau-frère und ahnliche, blancbec Gelbschnabel, bon-heur, bon-sens, chauve-souris Flebers maus, faux-hourg unrechte Stadt, Borftadt, gentil-homme. grand'-mère, haute-fûtaie Hochmald, mal-aise Ungemach. mal-heur, mi-di, mi-lieu, petit-fils Enfel, prin-temps (altfr. auch prin-soir Dammerzeit), prud-homme, rouge-gorge (= gorge-rouge), sage-femme hebamme, sauf-conduit, vif-argent; wal. buna-voiintze Wohlwollen, mij-loc (fr. milieu), primëveare. - b) Das Abj. folgt: res-publica, ros-marinus; it. barba-rossa, o-ttarda (avis tarda Trappe), vin-agro; Gichlin. braccio-forte, gamba-lunga, Orton. mon-calvo, mont-reale, terra-nuova; sp. avu-tarda, \* mel-cocha Honigfuchen, turbamulta großer haufen, Orton, campo-frio, fon-seca, fuenmayor, mont-alegre, mur-viedro, rip-alda, saa-vedra, torralva, val-verde, vill-alva; pg. mor-cego Alebermans (mus caecus), pinta-rroxo Rothkehlchen (Rothflect); pr. arc-vout Gewolbe, aus-tarda, argen-viu (fr. vif-argent), cap-frach Schabe, fava-frach gestoßene Bohnen, mall-public (mlat. mallum), rata-penada Alebermans, reix-pauc Zaunkonig; fr. cerf-volant, fer-blanc Blech, gorge-rouge, loup-cervier Hirschwolf, Orton. château-neuf, château-roux, roque-fort, vau-cluse. \*\*

2. Abjectiv mit Abjectiv. a) Das erste Abjectiv besstimmt ben Begriff bes zweiten und verhält sich als Abversbimm: sat. levi-sidus, magn-animus, soli-vagus (vgl. unten S. 356); it. alti-cornuto, curvi-pedo, dolci-canoro, solipede; sp. curvi-lineo; fr. clair-voyant, mort-nê, nouveauné; was. vegi-occhiu scheel (serb. védschenje Schiesschen). — b) Beide Abjectiva stehen grammatisch gleich wie sat. dulcaeidus; it. agro-dolce, piano-sorte, verd-azzurro, greco-

<sup>\*)</sup> mit geminiertem Gubft., da u (avis) in u-tarda' = it. ottarda unverftändlich geworden.

<sup>\*\*) 3</sup>m fr. de-bonu-aire entsprang ein Abj. aus genitivischer Bu- sammensegung, it. bon-ario ohne di; altfr. auch de-mal-aire, de-put-aire.

latino; fp. agri-dulce, anchi-corta breiter furger Degen, calo-frio Fieber; fr. aigre-doux u. a.

3. Abjectiv mit Berbum wie in laeti-ficare; it. dolci-ficare, equi-parare gleichstellen, rare-fare verbunnen; sp. biefelben.

### II. Berbalzusammenfegung.

Im Deutschen kann sich der Stamm des Verbums mit einem Substantiv (reit-bahn, sprich-wort), einem Abjectiv (leb-los), im Latein. mit einem andern Verbum verbinden (ohstupe-sacere, experge-sieri). In den neurömischen Mundarten sind Zusammensehungen dieser Art höchst selten und zum Theil zweiselhaft. Ich rechne hieher: 1) Verbum mit Subst.: it. andi-rivieni Irrgänge (Plur., vermuthlich von einem Bb. andi-rivenire); fr. gratte-brosse Krahburste. — 2) Verbum mit Verbum: it. andi-venire gehen und kommen; dazu Parasynstheta, wie fr. gratte-brosser.

# III. Partitelzusammensegung.

Die Partikeln, welche mit Substantiven, Abjectiven und Berben zusammengesetzt werden, sind Adverbia, wiewohl die meisten derselben nur noch in prapositionaler Gattung vorhans ben sind.

1. Die Raumpartikeln, welche aber auch auf Zeitsbegriffe angewandt werden können, treten vornehmlich an das Berbum als das Thätigkeitswort, an das Nomen (Berbalia ausgenommen) eigentlich nur sofern sie einen Punct im Raume, keine Richtung ausdrücken oder sigürlich gebraucht werden. Sie sind: ab, ad, ante, circum, cum, de, ex, in, inter, intro, ob, per, post, prae, praeter, pro, retro, sub, subtor, super, trans, dazu untrennbare wie dis, re, se. Die rom. Sprachen zusammengenommen besitzen sie in überlieferten Compositionen alle und verwenden sie ebensowohl zu neuen. In lecterer Rücksicht sehlen ihnen nur ab, ob, se, subter und

intro, bagegen treten bingu bie von ben Romern zu biesem 3weete gar nicht ober faum gebrauchten extra, foras, infra, subtus, supra, ultra, überdieß, freilich in beschranttem Mage, inde. - Man beachte folgende Puncte: 1) Erloschene Partifeln find gur Composition fortwahrend tauglich; das Gefühl für ihre wortbilbende Rraft ward von ihrem selbständigen Dasein auf feine Beise bedingt. Dabin gehoren : ex, extra, prae, retro, speciell im Ital. pro, sub, super, im Span. per, im Kranz. ante, cum, sub, trans. Indeffen laft fich hier und ba eine Vorliebe fur die fortlebenden mahrnehmen. — 2) Neu geschaffene, felbst die einfachsten, blieben bagegen gur Composition untauglich; ihre Individualität trat noch zu fühlbar hervor, um ihnen ben Accent zu entziehen, mit welchem versehen fie immer nur getrennt bafteben muffen. 3mar componiert ber Stalianer in einigen Kallen mit avanti, dinanzi, ber Spanier mit dentro, ber Frangose mit avant, arrière, allein hier find ad und de als Erweiterungen alter Prafire ju faffen: fp. d entro-traer 3. B. ift = intro-trabere mit vorgefügtem de. Ein dopo-mettere, cabe-poner, avec-venir murbe gang fprache widrig lauten. - 3) Wie bei ber Ableitung, so ergeben sich auch bei ber Zusammensetzung Doppelformen bes vorgefügten Worttheiles, eine lateinische namlich und eine romanische, letstere vorzugsweise für neue Bildungen bestimmt. Solche Doppel. formen haben sich bei de, dis, ex, in, inter, per, pro, re, sub, trans eingefunden. Biele Worter nehmen sowohl bas latein. wie bas roman. Praffix zu fich und icheiben fich hierburch zuweilen in ber Bebeutung, wie it. esame und sciame, sp, intermitir und entremeter, fr. impliquer und employer. - 4) Die Berknupfung der Prafixe mit dem hauptworte hat mancherlei Beranderungen ber erstern im Gefolge, welche gros Bentheils auf latein. Weise vor sich geben und, soweit sie bavon abweichen, in ber Lautlehre zu beruchsichtigen find. tritt, vor allem in recht volksüblichen Wortern, eine so innige Berschmelzung ber Vorpartikel mit ber Wurzel ein, daß die eine oder die andere badurch verdunkelt erscheint. Beispiele sind: con-sucre, it. cucire, sp. cusir, fr. coudre; de-sitare (nach desitus), sp. dexar, ng. deixar und leixar; di-rigere,

pr. derger; ex-colligere, it. sciogliere; im-plere, ip. henchir; obstare, fr. ôter; per-ustulare, it. brustolare, altfr. brusler; re-jicere, it. recere; tra-jicere, mal. treacere. Im Ital. fann es fich fugen, bag bie Partitel ohne Rachtheil fur ben Begriff ganglich abfallt, wie in scendere (disc-), scipido (insip.) u. a. m. - 5) Wird in neuen Zusammensetzungen ber im Lateinischen übliche burch eine Reihe von Beispielen porges geichnete Ablaut (agere, redigere) beobachtet ? Stal. spignere und retropignere find beutlich nach impingere, sp. mileno nach biennis ober biennius geformt; allein folche vereinzelte Ralle abgezogen außert die Partifel feine Wirfung mehr auf ben Wurzelvocal: man betrachte it. forfare, sp. deshacer, fr. defaire, mal. desfacere. Ja auch auf bekannte latein. Composita wirfte ber roman. Grundsat gurud: fo lautet decidere it. decadere; refringere it. refrangere, pr. refranher (fp. aber resringir); commendare überall commandare; displicere it. dispiacere, ip. pr. desplacer; transsilire it. trasalire, fr. tressaillir; exspergere sp. esparcir, pr. esparser, attingere pr. atanher; superficies fr. surface. Doch burf. ten unter biefen und abnlichen Beispielen neue von bem Latein unabhangige Bilbungen vorfommen. - 6) Die Bedeutung. welche man ben Partifeln in neuen Compositionen beilegte, ift mit unbetrachtlichen Abweichungen ber urfprunglichen gang gemäß, doch bestimmter und handareiflicher b. h. wie die felbstståndige Partifel sie vorschreibt. Mit con z. B. verknupft sich überall ber Begriff des Gesellschaftlichen, den man wohl in componere, confundere, nicht mehr in concedere, condonare verspurte. Indessen fehlt es auch in ber neuen Sprache nicht an Bildungen, worin fich bie Partitel minder deutlich ausspricht; gewöhnlich bient fie alebann zur Berftarfung bes hauptbegriffes. wie etwa in ben ital. Compositis compiangere, controvare, ricercare, ringraziare, sconfondere, ober fie bruckt eine feinere Schattierung beffelben aus. - 7) Saufung ber Prafire mußte in ber neuen Sprache weit ofter eintreten als in ber alten, ba fich latein. Composita in Menge zu weiterer Composition barboten, vorab solche, beren Partifel mehr ober minber bedeutungslos geworden. Um häufigsten werden bie untrennbaren dis und re, wie schon lateinisch, junachst andere einspl bige zur Decomposition verwendet. Beispiele, wie it, dis-comporre, r-ab-bellire, ad-di-mandare, fuor-usc-ito, find leicht au sammeln. Orci Prafixe nebeneinander wie in r-in-con-vertire, in-comm-in-ciare (mit boppeltem in), ober vier mie in r-in-comm-in-ciare fommen aber selten vor. - 8) Dag viele Worter, hauptsächlich Berba, nur noch in ber Partikelcomposis tion fortleben, ist eine allen Sprachen gemeine Thatsache und es bedarf nur der Unzeige, daß Beispiele hier in großer Menge vorliegen. Umgefehrt ift aber an ein Wieberaufleben erloschener Simplicia nicht zu benken. — 9) Im Romanis schen geschieht es häufig, daß sich Prapositionen als solche (nicht als Adverbia) mit einem Substantiv zu einem neuen Worte vereinigen. Diese an sich lose Zusammensetzung gewinnt burch die Annahme aller grammatischen Attribute bes Romens bedeutend an Restigkeit: bas fpan. sin razon g. B, tritt in la sinrazon, las sinrazones auf bas engste zusammen. Solche Berbindungen von Substantiven mit regierenden Prapositionen. die schon dem Latein nicht fremd waren (intervallum, proconsul und Parasontheta wie transtiberinus), sind: mit ad: it. affare, fr. affaire; ante: it. anti-cuore, ip. ante-ojo, antepecho u. a.; contra: it. contra-bando (gegen Geset); inter: sp. entre-cejo u. a.; pro: fr. pour-boir; sine: sp. sin-sabor, sin-razon, fr. sans-culotte; subtus: fp. sota-cola (sub cauda), wal, suptu-soarë (unter der Achsel d. i. Achselhohle); super: fr. sur-tout; trans: pr. tras-dossa (auf bem Ruden b. i. Laft); ultra: fp. ultra-mar überseeisches Land. Um wichtigsten ist das als Praposition gefaßte vice (= pro), schon im fruhern Mittelaster vice-comes, -dominus (beutsch vizthum), -judex; it. vice-dio, -madre, -re, vis-conte; sp. vice-almirante, viz-conde, viso-rey und vi-rey; pr. ves-coms; fr. vice-roi, vi-conte, -dame.

Berzeichnis.

ab dient kaum noch zu neuen Zusammenschungen. Dahin ist vielleicht zu rechnen: it. abb-rivare (gl. ab-ripare), ab-battere, fr. ab-battre schon in Lex. sal.; auch könnte sich it. av-ocolo, fr. av-eugle mit ab-oculus (nach ab-normis) ers'

klaren laffen; pr. ab-durat gewaltig GAlb. 6415, altfr. aduré aber mochte aus obduratus entstellt sein.

ad. Beispiele neuer Compositionen : it, ad-ontare, abbellire, accordare; fp. ad-verar, a-cordar, a-divinar, arrastrar, a-somar (v. somo); pr. ad-antar, az-esmar, a-cercar, a-manoir und a-marvir (goth, manvian, gltfr. a-manevir), a-trobar; fr. ad-monéter, a-chever, a-dosser, affronter, a-grafer, a-linger, arriver, altfr. a fur ad in a-aisier, aatir, a-esmer; wal. ad-urmecare, a-fumare, a-pësare. -Baufig bilbet ad aus Rominibus im Ital. Incheativa und Ractitiva erster und britter Conj., ale abbrunare (-ire), affiebolare (-ire), ammagrare (-ire), ammalare (-ire), annerare (-ire), arrossare (-ire), assetare (-ire), attristare (-ire), arrozzire; im Span. Kactitiva erster Conj. als agrandar, adulzar, aviltar, avivar; im Prov. Inchoativa und Kactitiva berselben Conj.: alonhar, amaestrar, anualhar, apriondar, asuavar, asutilhar, avesprar, aveuzar; im Franz. Indicativa ber britten wie adoucir, agrandir, attendrir, avilir; Kactitiva ber ersten und britten: affiner, agreer, attrister, averer, arrondir, asservir.

ante (anti). 1) Rene Berba: it. anti-andare, -giudicare; sp. ante-coger, -ferir, -mostrar; pg. ante-parar; pr. fr. wal. keine. — 2) Nomina: it. ante-nato, -serraglio, anti-corte, -nepote; sp. ante-brazo, -camara, -sala; pg. ante-paro, anti-pasto; fr. anti-chambre, -cour, -salle; alkfr. ains-né, jest ainé. Zahlreich sind diese Compositionen im Spanischen. — ab ante: it. avanti-camera, -guardia (auch van-guardia); fr. håusig: avant-bras, -garde, -midi, -toit u. a.

anti (gr. avri) in antichristus u. a., roman. zuweilen in ante entstellt: it. anti-critico, -papa; sp. anti-papa, -putrido; fr. anti-civique, -pape.

circum, rom. nur in einigen Rominibus: it. circum-ambiente, -polare; sp. circon-vecino, circum-polar; fr. circon-voisin.

com. Von alten Bilbungen sind unter andern zu merken: it. coprire, sp. pr. cubrir, fr. couvrir (co-operire); it. corcare, sp. colgar, fr. coucher, wal. culcar (col-locare, cul-

care Lex sal.); it. cucire, ip. cusir, pr. coser, fr. coudre (con-suere); it. cogliere, sp. coger, pr. cosher, fr. cueillir (col-ligere); it. cugino, fr. cousin, churwalsch beutlicher cusrin (con-sobrinus). — Diese Partitel war in ben neuen Gorachen von feltener Unwendung, zumal im Nordwesten. Gang unfabig zur Composition ist das wal. cu: complot ist franz. und cumëtrë bas firchenlat. commater. Beisviele. 1) Berba: it. com-b-agiare (v. agio mit eingeschaltetem b?), com-binare (schon bei Sibonius), comm-inciare (v. initiare), con-trovare, corredare; fp. com-binar, com-enzar (alt com-p-ezar mit eingefügtem p), con-trobar, con-rear; pr. com-batre, -enzar, -planher, con-rear, co-vidar; fr. com-biner, commencer, con-trouver, corroyer. — 2) Nomina: it. compagno (com, panis), co-madre; in. con-goxa (v. angustia), in. com-pano, co-rmano (für co-hermano, noch bei Berceo); pr. com-panh, con-fraire, con-torn; fr. com-pagnon, complot, con-cierge, -frère, -tour.

contra. 1) Berba: it. [auch contro] contra-fare, contra-stare, contro-stampare, contro-urtare; sp. contra-guardar, -hacer, -star; pr. contra-anar, -esperonar, contra-star; fr. contre-faire, contra-ster (aus dem Ital.) — 2) Romina: it. contragguardia, contrappeso; sp. contra-balansa, -prueba, -quilla; pr. contra-clau, -par, -pes; fr. contre-garde, -poids, contrôle (für contre-rôle). Dem Walachen sehlt dieses Prafix.

de, rom. vom häusigsten Gebrauche, Beraubung oder Entsfernung bedeutend. Ital. [di, selten de, welches vornehmlich für überlieserte Wörter gilt]: di-boscare, di(de)-cadere, -capitare, di-giunare (vermuthlich aus jejunare entstellt), di-grignare, -guastare, -gozzare, -menare, -rubare, -trinciare, destare (de-excitare), viclleicht auch gire (für de-ire); sp. [de, selten di] di-buxar, de-sallecer, -gollar, -leznar, -tallar, -parar, de-xar (gl. de-sitare); sp. [de] de-cazer, -falhir, -guerpir, -junar, -menar, -trencar; fr. [de, zuweilen de] dé-capiter, -choir, -siler, -guiser, -tremper; wal. [de] selten: de-dare, de-gerare (auch ge-), -ocheare, -përtare. In deaurare wird e elibiert: it. dorare, sp. dorar, pr. daurar.

dis: it. [dis, vor Conf. auch in s abacturat] dis-cernere und scernere, dis-crepare, dispergere und spergere, disfamare; sp. [dis] dis-cernir, -crepar, -famar, di-ferir; pr. [des] des-sebrar, destrenher, de-famar, derger (dirigere); fr. [dis] dis-cerner, diffamer; mal. [des, felten dis] deschidere, -partzire, dis-putare. - Reue Compositionen unterscheibet ber Spanier, Portugiese und Rrangose gewöhnlich burch bie Korm. 1) Berba: it. dis-amare, dis-bandire und sbandire, dis-cadere unb scadere, dis-fare, -guardare, -sennare, di-rancare, s-barattare, s-bendare; [p. [des, faum dis] des-amar, -baratar, -esperar, -gastar, -guarnir, -hacer, dis-frazar, derramar, derrancar; pr. des-amar, -chauzir, -esperar, -faire, -guarnir, -poestedir, -rencar, de-fermar, -gastar; fr. [des, vor Conf. de] des-agreer, -equiper, -espérer, dé-bander, -chasser, -faire, -garnir, -jeûner (disjejunare, mogegen diner für disgner steht, Thi, I, 267), deranger, altfr. noch des-bander, des-chasser u. s. m.; mal. [nur des] des-amare, -batere, -binare, -facere. - 2) Nomina, nicht wenige: it. dis-agio, -agevole, -amore, -grazia, -ordine; fp. dcs-amor, -gracia, maña, -nudo, -orden; pr. des-aise, -batejat (non baptizatus), des-rene u. a.; fr. désagréable, -arroi, -astre, dé-raison, -loyal, dis-grace (für dégrace); mal. des-contece, des-cultz. — Rusammentreffen mit de mar bei ber Sinnverwandtschaft beiber Partifeln schwer zu meiben: so sagt ber Italianer disbattere und dibattere, ber Spanier desformar und deformar. Im Franz, fließt dis mit de bergestalt zusammen, daß beibe nur burch Bergleichung anderer Mundarten gesondert werden tonnen : deranger 3. B. scheint mit dis (pr. desrengar), décapiter mit de (it. dicapitare) zusammengesett; in dechoir kann die und de enthalten sein (pr. dechazer und deschazer). Falsche ital. Abfürzungen sind scendere und struggere, da sie lat. mit de, nicht dis gebildet find; boch hat Prudentius schon distruere.

ex. Alte Bisbungen: it. [es, s, sci] es-pandere und spandere, es-pedire spedire, es-pellere, es-porre sporre, es-piare, es-tirpare sterpare, es-alare scialare (exhalare), asciugare (exsuccare), uscire (exire), s-aggio (exagium); sp.

Tex, foum es, surveilen ens, enx] ex-pedir, -piar, -tinguir, es-caldar, es-pirar, ens-alzar (exaltare), ens-ayo (exag.), enxugar (exsucc.); pg. ex-cluir, es-cavar, ens-alzar, ensecar, enx-ugar, ens-aio, enx-ame (examen); pr. [es, eis, is] escalfar, eis-sarnir is-sernir, (excernere), eiss-ir, eissugar; fr. [ex, é, faum es] ex-pirer, é-chauffer, é-pandre, es-suyer. essai; wal. [as ober a, vornehmlich s] aspumare, asteptare (exspect.), a-sudare, a-legere (elig.), s-cëldare, s-punere, s-toarcere. - Reue Composita schriden einige Sprachen burch bie Korm ber Vartifel, als it. [s. vor s auch e] s-baire, s-commettere, s-forzare, scioperare (ex-operare), sciorinare (al. exaurinare), e-spiare (ahd. spehon); sp. [es, faum ex] es-campar, -carmenar, -fogar, -tirar, -ex-playar, ens-anchar (gl. exampliare); pg. unter andern ens-anchar, enxagoar; pr. ess-aurar luften, schweben (fr. essorer und sorer, it. sorare, engl. soar), es-baudir, \_cazer, \_laissar, \_tornar (= fr. étonner), eiss-orbar; fr. [é] é-bahir, -changer, -choir, -tonner (vgl. lat. attonare), efforcer; wal. [s] sbatere, s-burare (ex-volare), s-cëdeare, s-cëpare (= fr. échapper), s-pënzurare (it. spenzolare), s-tëmperare. -Anm. Dem Italianer gilt s fur die und ex; nachst bem Begriffe hilft die Bergleichung der verwandten Sprachen zur Scheidung: sbarrare, sboccare, sbrogliare, scarcare 2. B. find nach ben franz. Formen debarrer, deboucher, debrouiller, decharger mit dis, nicht ex gusammengesetzt. Ueber ein prosthetisches s s. Thl. I. 264.

extra, satein. nur in einigen Nominibus, braucht der Stassiäner [in der Korm stra, auch estra] sehr häusig und zwar theils sür ultra wie in stra-bere, -cuocere, -sapere, -contento, -grande, -grave, theils sür trans oder per wie in stra-boccare, -forare, -formare, -fugare, -volgere, woneden auch tra-boccare, -forare, tras-formare, tra-sugare, tras-volgere statt sindet. Die andern Sprachen haben nur wenige Källe: so sp. extra-vasar, -venar, -viar, -vagante; fr. extra-vaguer, -vaser; wal. [strë, stre] = trans, per: strë-batere, -curare (d. i. percolare), -lucire, -mutare, -nepot Urenfel, -unchiu Urgroßoheim.

foris, foras in foris serre, soras dare, Prasit im Shst. sorasgero bei Plautus, dient als roman. Praposition zu vielen Bildungen in der Bedeutung "hinaus, über die Gränze": mittellat. soras-muraneus Greg. Tur., sur-dattere u. a. Leg. Bard.; it. [for, fuor] for-chiudere ausschließen, -sare sich vergehen, -sennare rasen (die Bernunst überschreiten), suor-costumanza Unsitte, for-uscito, suor-dannuto. Häusiger im Nordwesten, als pr. [for] for-aviar, -saire, -jutjar (= fr. mal juger), -menar mishandeln, -ostar, -venir; fr. [for, kor] sor-clore, -saire, -jeter, -lancer, -marier, -dan, -cené (sür sené), hor-mis, altsr. for-danir, -conseillier, -gagier, -jugier, -jurer, -traire, -voyer, -dorc. Den andern Spraschen sehlt dieses Prasir, doch sindet sich altsp. for-arar Bc. Mill. 118, for-secho FJuzg.

in: it. [in, faum en] in-scrivere und i-scrivere, in-vitare, em-piere (implere), en-fiare (infl.); fp. [in, en] inclinar, im-buir und em-buir, im-plicar und em-plear, implorar, hin-char (infl.), en-cantar, en-tender; pr. [en] envidar, em-petrar, um-plir (implere); fr. [in, en] in-viter, im-plorer, en-fler, em-plir; wal. [in] in-ceapere, in-cingere, im-pedecare, imutare, in- u. un-flare, um-plere (wie prov.) - Reue Compositionen in betrachtlicher Bahl; sie zeigen im Westen die roman. Form en. Ginige Beispiele: it. in-affiare (in-ad-flare), -amorare, -gombrare, -ricchire, illaidire, nascondere (abget. aus in-asc.), Sbst. im-busto; fp. en-amorar. en-lisar, em-barcar, em-pachar, an-adir (f. ennadir Bc. = in-addere); pr. en-amorar, en-combrar, em-bargar. Adj. n-aut (gl. in-altus); fr. en-gager, en-richir, embusquer; mal. in-ëlbire und n-ëlbire, in-caltzare, in-desare, im-binare, Abj. in-alt und n-alt (= pr. naut). — Anm. Rahlreich find auch hier, wie bei ad, die aus Nominibus acbilbeten Indvativa und Kactitiva und zwar ital. nach ber ersten und britten Conj. wie incalvare und incalvire, incarnare, infangare, iufreddare, infrondare, ingrossare, impallidare (-ire), impazzare (-ire), inaridire, ingrandire, ingobbire; fvan: nach ber ersten, meist Factitiva: encoxar, enderezar, endulzar, enfadar, engordar, engrosar; franz. nach ber

ersten, Factitiva und Incheativa, wie engrosser, empirer, nach der dritten gewöhnlich Factitiva: encherir, enforcir, enorgueillir, enrichir, envieillir.

inde verknüpft sich, dem deutschen weg, fort entsprechend, im Nordwesten als Prasir mit verschiedenen Brben, wiewohl es sonst überall als selbständiges Adverdium auftritt (fr. s'en aller, it. andar-se-ne, cacciar-ne). Die neufr. Fälle sind: en-suir, -lever, -traîner, em-mener, -porter (nicht en-voler = it. involare); dazu altstranzosische wie en-chacier, -giter; pr. en-sugir, -menar u. a. Der Italianer hat dasur noch besonders das trennbare via.

infra. Nur der Italianer braucht seine Praposition fra, infra (zwischen) als Prasix: fra-mescolare, frammettere (auch infra-), fra-ntendere, frappore. Mit dis oder ex verbunden entspringt fras in fra-s-tagliare (s = ex), fra-s-tenere (s = dis), fra-s-tornare (ebenso).

inter: it. [inter] inter-cedere; sp. [inter, zuweilen entre] inter-calar, -ceder, -mitir und entre-meter, inter- und entre-decir; pg. inter-ceder, entre-pôr; pr. entre-meter, entervar (interrogare); fr. [inter] inter-caler, -céder, -dire; wal. fehlt. — Fûr neue Zusammenschungen zog der Italianer tra vor; im Westen sind sie häusig, Verba wie Nomina, und hier drückt inter auch den Vegriff se invicem und semi- aus; die Form ist überall entre. Beispiele: sp. entre-mezclar unstermischen, -paño Zwischentuch, -abrir halb öffnen, -oir halb hören, -sino halb sein; pr. entre-ferir einander schlagen Fer., GAlb., -mesclar, -prendre, -musar, -senh Zeichen (gegenseitiges), entr-ubert halb offen; fr. entre-mêler, -manger einander fressen, -voir halb sehen; altst. entre-chenu halb grau.

intra, tra nur im Italianischen, gleichbebeutend mit inter: intra-chiudere, intra- und tra-porre, intra-tessere = lat. intercludere, interponere, intertexere. In neuen Compositionen vertritt inter die Stelle des westlichen entre, zumal für se invicem. Beispiele: intra- und tra-lasciare, -mischiare, -mezzare, -ttenere, intra-prendere, tra-consortarsitionander trössen, tracordare zusammen passen. — Intro nur

in überlieferten Bildungen, als it. intro-durre, sp. entrometer, fr. intro-duir. Neu ist sp. d-entro-traer.

ob nur in lat. Wörtern: it. offuscare, o-stare, ubbidire, uc-cidere und an-cidere; sp. ob-edecer, ob-star; pr. ob-ezir, o-star nehmen; fr. ob-eir, ô-ter.

per: it. per-cipere, sp. per-cibir, pg. per-ceber, pr. per-cebre, fr. [per und par] per-cevoir, par-venir, mal. [pre, auch pri] pre und pri-ceapere, pre-cupire, pri-vegheare (pervigilare). - Auffallend ift die Geltenheit neuer Compositionen; freilich ließ sich per burch andere Braffre leicht erseten; gewöhnlich bezeichnet es eine Bollendung gleich bem abb. volle. Das folgende Berzeichnis ift fast vollständig: it. per-donare, per-figurare; fp. per-catar, -donar, -longar, Sbst. per-fil, -fume, -geno; pr. per-cassar, -colar heftig umhalfen, -donar, -faire vollenden, -forsar, -prendre; fr. [par, zuweilen per] par-donner, -fournir, -fumer, -semer, per-siffler; altfr. par-aimer, -croistre, -emplir, -estrangler vollends erwürgen, -mener, -trouver, -prendre; mal. prefacere vermandeln, pre-velire umwerfen (bas ferb. prevaliti). Ein Abi. mit verstärkendem per (lat. perdoctus) ist bas altsv. per-dañoso Teatro ed. Böhl p. 20b, mogegen per-hundo (f. Gloffar baf.) wie altfr. par-fond fur profundus gelten fann : ein Substantiv ift altfr. par-fin außerstes Ende Ren. I. 37. pr. per-fin GAlb. v. 963. Da im Prov. per zugleich bie Stelle von pro einnimmt, so sind Umbildungen wie pervezer, pervers für providere, proversus sehr erklärlich.

post. Neu nur it. pos-vedere, -pasto; sp. pos-tergar, -pierna; fr. post-communion und einige andere.

prae: it. pre-dicare; sp. pre-veer: fr. pré-servir; was. pre-judecare, -punere, -scriere (für prae- und perscrib.), -tendare (praetendere). Mehrere neue Zusammensehungen wie it. pre-accennare, sp. pre-determinar, fr. pré-dominer, was. pre-lingere voraus secten, pre-mëndare verschieben.

praeter: it. preter-ire, sp. preter-mitir, fr. préter-ition. Neu componiert ist it. preter-naturale, sp. preter-natural.

pro: it. prommettere, sp. pro-veer, pr. pro-bainar, fr. [pro, auth pour] pro-pager, pour-suivre, -voir, was. pro-

ducere. — Analoge Zusammensehungen sind spärlich: so it. pro-cacciare, -silare, -pensare; sp. [pro, selten oder veraltet por] pro-hijar (porsijado Bc.), -mediar, -pasar, por-caszar Bc.; pr. pro-cassar, -denhar; fr. [pour] pour-chasser; wal. vielesticht pro-slëvire verherrlichen. — Anm. Berwechslung von per mit pro nicht selten, als it. prosumare, sp. porsia (alt porsidia f. persidia), altsr. porgarder, porprendre, portaster, nfr. poursendre, pourpoint (pr. perponh).

re: it. [re, ri] re-flettere, re-integrare, ri-cevere, rispondere, ro-vescio (reversus); mal. [re] re-meneare, repunere; die andern Sprachen bleiben ber lat. Form getreu. boch ist pr. ro-maner neben re- ublich. - Reue Compositionen in großer Menge, wobei ju merten, bag vor ad und in bei Stalianern und Frangofen e elibiert wird: it. [ri, faum re] ri-andare, -baciare, -cadere, -scaldare, -scontrare, -spignere, refrangere, r-attenere, r-attristare, r-aunare (re-ad-unare), r-aumiliare, r-avvisare, r-imbiancare, r-infondere, r-ingraziare; sp. re-alzar, -besar, -caer, -avivar, -imprimir; perstårtend mirtt re in re-pensar, -soplar, -bueno, -fino u.a.; pr. re-captar, -gardar, -gazardonar, -issidar (b. i. re-excitare), -vironar; fr. re-buter, -garder, -hausser, ré-unir, -ussir, r-avoir, r-ajeunir, r-attacher (bod) ré-ajourner, nicht raj.), r-enfermer, r-enverser; \* wal. re-paosare, serire, meist rës (re-ex, it. ris), als rë-s-bunë (it. rasserena), rë-s-cumperare (it. riscuotere), rë-s-picare (re-ex-plicare), rë-s-turnare (fr. renverser); hiervon ist rës - slav. ras (lat. dis) zu scheiben in res-bire (ferb. raz-biti), res-boiu (ruff. raz-boi), rës-colire (r. ras-kol), rës-plëtire (r. ras-pláta).

retro. Neu gesormt ist it. retro-pignere, sp. retrovender, pr. reire-venir, -virar, reir-uelhar und mehrere Substantiva wie it. retro-camera, -guardia (auch di-etroguardia), retro-guida; sp. pg. keine; pr. reire-auditor (fr.

<sup>\*)</sup> Altfr. re- schließt sich, wenn es eine Wiederholung ausbrückt, auch dem Hüsserbum an, vgl. les sames r-ont trovees simples BGuiot 373; je re-serai por sox tenu FCont. III. 376; a poiue m'en re-puis estordre BGuiot 346; or re-vueil je a celui penser FCont. IV. 151; or re-devez o'r Ren. I. g.

Die; rom, Grammatit II.

sousauditeur) Lex. rom., reir-avi Urgroßvater, reire-cosselh, -garda; fr. mit vorgesetztem a arrière-ban, -fief, -garde, -gout, -neveu; vas. retro-principes Cod. Theod.

se (se-ducere) nur in überlieferten Wortern.

sub, nach ber Weise ber einzelnen Sprachen sub, sob, su. so u. bgl. Alte Beispiele: it. sub-intrare, soc-correre; fv. sub-ornar, su-plicar, so-correr; pr. so-codre, -moner. -pleiar, -sanar (subsannare); fr. [auch se] sup-plier, se-couer. -courir, -mondre; mal. su-ferire, su-flare, - Reue Aus sammensetzungen ziemlich zahlreich; in mehreren wirft bie Draposition auf latein. Weise verkleinernd. Beispiele. 1) Berba: it. sob-bollire, socchiudere halb verschließen, socchiamare facht rufen, sottoccare facht berühren; fp. [so, por r und s auch son] so-freir obenhin rosten, so-faldar, so-juzgar (aus sub-jugare entstellt), so-terrar, son-risar, -rojar, -sacar: pg. fein son; pr. so-franher, -jornar, -partir; fr. souhaiter, se-journer; mal. su-grumare, su-guşare. - 2) Mit Substantiven verbunden wirft sub unterordnend: it. sob-borgo (wie lat. suburbium), sp. so-prior. Bur Diminution von Abi. (subacidus) ward es nicht weiter angewandt. Bgl. subtus.

subter, den neuen Sprachen in subter-fugere verblieben.
subtus tritt romanisch meist an die Stelle des sat. sud.

1) Berba: it. [sotto] sotto-giacere, -mettere, -ridere, -scrivere = subjacere, -mittere, surridere, subscribere; ferner sotto-intendere, -spiegare, -stare; sp. [subs, sos] subs-traer, sos-egar (aequare), sos-entender: pr. [sotz, sos] sotz-amenar, -intrar, -levar, -terrar, -sos-soire, -metre, -rire, -traire; fr. [sous, sou] sous-louer, -entendre, -traire, sou-lever, -mettre, -rire (altsr. sos-lever 1c.); — 2) Substantiva: it. sotto-cuoco; sp. sota-banco, soto-ministro; fr. sous-diacre. — Zu unterscheiden ist dieß roman. sus sos vom satein. vielleicht auß subs verkürzten sus in suscipere, sustinere, womit sich in den neuen Sprachen keine Composita vorsinden.

super: it. [super, sopre, sor] super-fluo, sopr-eminente, sor-bondare, -venire, -volare, -ciglio; [p. [super, sobre] super-venir, sobre-venir, sobre-nombrar, -cejo; so and pg. [sobre] sobre-dir, sobr-ondar, sobre-cilh; fr. [super, sur]

super-flu, sur-abonder, sur-venir, sour-cil, altfr. sor- und sur-boire, -venir; wal. fehlt. — Neue Zusammensehungen (alle mit der romanisierten Partifel) drücken zum Theil ein Uebermaß oder einen hohen Grad aus, wie Tertullians supersapere; es sind 1) Berda: it. sor-giungere, -montare, -passare, -prendere, -quidare (d. i. cogitare); sp. sobremontar, -pasar, -puyar, -saltar, sor-prender; pr. sobramar, -issir, sobre-comtar, -cuiar, -valer; fr. sur-hausser, -monter, -prendre, -vendre. — 2) Nomina: sp. sobre-cama, -guarda, -tarde, -vesta, -seguro überaus sicher; pr. sobresenher Oberherr V. 24, sobre-cot, -dens GAlb. 6490, -pelitz, -sen Unsinn, sobr-altiu überhoch, sobre-bas, -cabal u. s. f.; fr. sur-bande, -cot, -face, -plis, -saut, -naturel.

supra. Wie intra für inter, so sieht im Ital. supra, soura für das dieser Sprache eigentlich fremde super. Beispiele: sopraddoare, sopra-venire, -ciglio = latein. superadundare, -venire, -cilium; sopra-accingere, sopra-pagare, -sperare, Shst. sopra-vveste, -llode übermäßiges Rob, Abi. sopra-acuto höchst spisig, sopra-famoso, -ggrande. Trenndar ist die Partisel in sopra-arrivare, -aggiungere, sopra-venire und ähnlichen. Die alten Spanier besasen supra in sobra-dien Bc., sobra-grant ds., sobra-mucho Rz. Die franz. soudre-saut, -veste sind aus dem Ital. entlehnt.

trans sur Berba und Nomina. Minder volksmäßigen Wörstern bleibt romanisch trans, andere kürzen est it. [trans, tras, tra] trans und tras-formare, trans— und tra-mutare, tramontano; sp. [ebenso] trans-ferir, tras-lucir, tra-ducir, traves (transversus); pg. trans-mittir, trans— und tras-pôr; pr. [auch tres] trans-glotir, tras— u. tres-salhir, tra-metre; fr. [trans, tres, tra] trans-porter, tres-saillir, tra-duire; wal. [trë, tri] trëc-sërire (transsilire), tri-mitere, treacere (trajicere). — In neuen Bisbungen wirst dieß Prästz zuweisen augmentativ, bleibt aber im Franz. (très) alsdann unverbunden. 1) Berba: it. tras-andare, -tornare, tra-boccare, -passare, tras-curare schlecht sorgen, tra-vederuschlecht sehen; sp. tras-lumbrar, -nochar, -pasar, -tornar, -vestir, -oir schlecht hören; pg. [auch tres] tras-, tres-bordar, -passar,

ţ

tras-, tra-fegar; pr. tras-, tres-anar, -cuiar, -nochar, -passar, -tombar; fr. tra-vestir, tré-bucher; wal. trë-vëlire herum, wâlzen (serb. váljati). — 2) Nomina: it. Abj. tras-grande ûberaus groß, tra-caro, -snello; sp. Sbst. tras-abuelo Urgroßvater, tras-luz, -pecho, -pié; pg. tres-avô, altpg. trastempo åußerste Zeit u. s. w.; pr. Sbst. tras-pas, Abj. trastotz. — Anm. Im Ital. fann trans mit intra in der gemeinsamen Form tra zusammentressen: so ist tra-mettere = transund intra (d. i. inter)-mittere. Im Portug., Prov. und Franz. ist tres oder tré zugleich Zahlwort, wie in tresdodoro, tres-lis, tré-pied.

ultra. 1) Berba: nur it. oltra-passare, sp. ultra-pasar, pr. outra-cuiar, -pasar, fr. outre-passer. — 2) Nomina (Absiectiva): it. oltra-marino, -montano und augmentativ -maraviglioso, -possente; sp. nur ultra-marino, -montano; pr. outra-marin. — Dieser Partifel begegnet trans in den meisten ital. Fallen, vgl. tra- und oltra-passare, tra- und oltra-montano. Daß aber tra keine Abkürzung von oltra ist, dasür spricht die deutliche Form trans in den parallelen span. traspasar, trasmontano.

2. Rominalabverbig. - Bene, male, latein, in bene und male dicere, bene- und male-ficus u. a. Verbalien, wuchs roman. entschieden mit seinem Berbum und Romen aus sammen. 1) Berba: it. bene-dire, male-(mala-)dire, malfare, -menare, -mettere, -trattare; fp. bien-aventurar. -decir, -querer, mal-baratar, -casar, -decir, -fazer (alt), malograr (male lucrari), -parar, -versar, malvar boshaft machen (male levare?); pg. bem-fazer u. a.: pr. bene-zir. mal-avejar, -dir, -menar, -merir, -mesclar, -metre; fr. bén-ir, mal-faire, -mener, -traiter, -verser, mau-dire, altfr. vielleicht mar-voyer rasen; mal. bine-cuvintare, -voiire. --2) Nomina: it. bene-stante, -venuto, -volere, mal-cauto, -sano, -vagio, male-stante, mal-volere; fp. bien-andanza, -estar; mal-astrugo, -contento; pr. ben-anan, -astruc, -aurat, -estan, mal-anan, -apte front, mal-aurat, -compazible, -vais; fr. bien-aimé, -heureux, -venu, -être, mal-ade, -content, -heureux, -propre, -sain, -être, mau-vais. --

Mirgends ist die Zusammensetzung mit male so üblich als im Churwalschen.

longi-, multi-, omni- in longi-manus, multi-cavus, omni-formis; roman. Nachbildungen meist neuerer Zeit: it. lungi-saettante, molti-fronte, onni-scienza; sp. long-animo, multi (nicht muchi)-latero, omni-ciencia. Im fr. toutpuissant (omnipotens) hat tout, nach dem Fem. toute-puissante zu urtheilen, adjective Stellung.

minus, wichtiges roman. Prafix, verbindet fich mit Berben, Abjectiven, taum mit andern Substantiven ale verbalen, in ber ihm zukommenden Bedeutung "nicht recht, nicht gehos rig." Rur span. und port, wird ihm feine grammatische Form menos vergonnt, prov. und franz. wird es in mes, ital. in mis contrahiert, fo daß es hier mit bem beutschen mis buchstabs lich und begrifflich zusammentrifft; prov. Rebenform ift mens. Seit dem 9. Jahrh. zeigt fich die Abfurgung ichon im Mittellatein, wie in mis-dicere, -docere, -evenire, -facere. Ros man. Beisviele. 1) Berba: it. mis-cadere, -conoscere, -credere, -dire, -fare, -pregiare, -prendere, -usare; fp. nur menos-cabar, -preciar; pr. mens-prendre R. III. 225 (mens-presô V. 30), mes-cabar, -caer, -chauzir, -conoisser, -creire, -penre, -prezar; fr. més-allier, -estimer, -séoir, mé-compter, -connaître, -dire, -fier, -prendre, -priser, altfr. mes-aimer, -cheoir (baber nfr. mechant), -choisir, -conseiller, -faire, -garder, -haignier vermunden. - 2) Nomina: it. mis-contento, -leale; fr. mé-content, altfr. mesaise (= nfr. mal-aise), mes-eur (-augurium). - Im ital. meni-possente und altfr. mains-né bleibt minus als unmodis ficiert seiner Comparativbedeutung getreu.

bis, ein eignes roman. nur der walach. Mundart fremdes Prasir bedeutet das Berkehrte, Ungehörige, Schlimme und stimmt ziemlich zu dis oder mis. Die deutlichsten Fälle sind: it. dis-cantare (= canterellare), dis-tornare (= dist.), distentare (= stentare d. i. dist.), dis-trattare (= maltr.), dis-canto Schlupswinkel, dis-cazza boses Spielhaus, andare a dis-dosso ohne Sattel reiten, dis-leale (= disl.), dis-lungo nicht recht lang, dis-tondo nicht recht rund, dis-unto be-

schmutt; sp. nur wenige: bis(vis)-lumbre falsches Licht, bis (vis)-ojo ichielent; pr. bes-cambiar pertauschen, bes-cantar, bes-comtar falsch erzählen, bes-tentar, bes-tornar; altfr. bes-couchier hintergehen Ren. IV., bes-tourner, biss-être Unglud, bes-ivre schlimm trunten, bes-lei verfehrter Glaube. bes-tenc Streit; nfr. bis-tourner, bes-aigre fauerlich, bestors ichief gebreht, be-vue Berfehen. In einigen Kallen icheint sich bis in ber bar verwandelt zu haben: it, ber-lusco schies lend, ber-nocchio Anoten, bar-dosso (= bisdosso), bar-lume schmacher Schimmer (= sp. bislumbre); fr. bre-tauder ungleich scheren (für -touder?), bar-long (= it. bislungo), ber-lue Blendung (pr. beluga Kunke, vgl. jedoch S. 254). bre-loque Tant. - Nach bem Buchstaben ift bieg bis eins mit bem Rahladverb bis, begrifflich aber paft es nicht bazu. Bermechselung mit mis, burch so viele Sprachen greifenb, muß gleichfalls abgelehnt werben. Bielleicht ift es eine ftarte Abkurzung von en-biais, de-biais (quer) pr. u. fr., woher it. s-biesso: bescomtar 2. B. ist = comtar de biais.

archi (àoxi, beutsch erz) in mehrern neuen Compositionen: it. [arci, archi] arci-briccone, -duca, -maestro, -poeta, archi-trave, arc-angelo, -avolo Urgroßvater; sp. [archi, arci, arce, arz] archi-duque, arci(e)-dianazgo, arz-obispo, arqui-trabe; pr. arch-angel; fr. [archi] archi-duc, -échanson; was. [arhi] arh-angel u. a. — Dem Italianer steigert arci auch ben Begriff in Abjectiven und Berben: arci-bello, -bellissimo, -ballare, -mentire, arzi-gogolare.

3. Numeraladverbia nebst andern Zahlwortern. Neue Bildungen sind 1) mit uni-: it. uni-paro, uni-sicare, sp. uni-sono, uni-vocarse, pr. un-engenrat (= unigenitus), wal. unul-nëscut. — 2) Mit bis: it. bis-nipote, bis-cotto, bi-goncia (bis, congius), bi-saccia; sp. bis-abuelo, bis-cocho; pr. besavi, bes-cueg, bescalò Doppeltreppe GAlb. 3989, bess-on Zwisling (bis homo?); fr. bis-ayeul, bis-cuit, altsr. bes-ante Großtante, bes-oncle, bess-on. — 3) Mit tri, tris: it. tri-colore, tri-corne, tres-polo?), tra-liccio und tar-liso (tri-licium sur trilix); sp. tri-color, tres-añejo (= triennis); pg. tres-panno; pr. tres-lis; fr. tri-colore, treillis. Hangt pg. tartara-neto,

susammen? — 4) Mit centum: it. cento-gambe (masc.), -mano (= centimanus); sp. ciento-pes (= centipes). — 5) Mit mille. it. mille-latero, -piedi (= millepeda); sp. mileno (nach triennis gesormt), mil-hojas (= millesolium), milgrano Bc.; pr. mil-grana; fr. mille-pertuis. — 6) Mit semi: it. sem-ignorante, semi-poeta; sp. semi-dormido, -putrido; fr. semi-preuve, -ton u. dgs. Mehr romanisch für semi, aber minder zur Composition geeignet ist medius: it. mezzo-cerchio, -quarto, mezza-spada; sp. medio-paño, mediacama; fr. mi-parti, à mi-chemin halbwegs, à mi-sucre halb mit Zucker; sodann dimidium, ein nur dem Franzosen eigenes, das fremde semi vollsommen ersependes Prásir: demi-cent, -douzaine, -heure, -lune, -pied, -cuit, -mart, -dieu, -savant.

4. Regationspartifeln. 1) in gebraucht zu neuen Busammensetzungen vornehmlich ber Stalianer, Spanier und Portugiese unter ber Form in, nicht en (fp. in auch vor m: in-maduro, -móvil). Der Provenzale und Franzose besaß es fast nur in überlieferten Wortern neben dem zu neuen Busammensehungen bestimmten non; erft bas fpatere Kranzosiste ließ es wieder zu. Der Dacoromane kennt in burchaus nicht. - 2) non verfnupft fich im Nordwesten mit Gubstantiven, substantivisch gebrauchten Infinitiven, Abjectiven und Particis pien, nur nicht mit Berben: pr. po-certeza, -fe, pon-sen, -chaler, -plazer, -poder, -saber, no-nede, non-sabi, nofezat; altfr. non-aage, -plevine, -prix, -puissance, -sachance, -chaloir, -pooir, -savoir, -sage; nenfr. mur non-usage, -pair, -pareil, -chalant und einige andere mewohnlich bleibt non unverbunden wie in non prix, non solvable, non interesse. Im Churwalschen wird nun nicht bloß zu neuen Zusammensetzungen verwendet, sondern verdrangt in auch meist aus seis ner Stelle: nun-aequal = inaequalis, nun - civil = incivilis. So weit die übrigen Sprachen diefe Wortverbindung julaffen, steht non getrennt, boch schreibt man ital. noncurante, nonpossa, nonuso. Uralte franz. Werte fegen auch niene (= nihil) für bas lat. in: so neent acoustumeit (insolitus)

Greg. Rq. I. 158<sup>a</sup>, nient atochiez (intactus) II. 283<sup>b</sup>, n. savoir (nescire) I. 528<sup>a</sup>, n. sachant I. 729<sup>a</sup>, niant soilez (immaculatus) Bible 289<sup>a</sup>. — 3) ne in ne-fas, ne-mo, ne-sapius, ne-seius ist nur bem Walachen eigentliches Berneinungspräsir für in. Beispiele: ne-bun, ne-copt (incoctus), ne-cunoscut (incognitus), ne-lëut (illotus), ne-pleceare (Missallen), ne-teamere, ne-senetat. Es ist hierbei zu erinnern, daß der Slave dasselbe Präsir besitzt und es in demselben Umfange anwendet.

#### IV. Bufammenfegung von Phrafen.

Product dieser wichtigen Art Composition ist immer ein Substantiv, welchem sein Genus, fast schlechthin das mannliche, und seine Flexion zukommt; weiblich werden derzleichen Bildungen, wenn das natürliche Geschlecht es erheischt, und indeclinabel, wenn sich das Nomen im Plural besindet: das Berbum, die Bedingung dieser Zusammensehung, steht im Imperativ, so daß die Phrase im Einklange mit der lebhaften Ausdrucksweise der Bolkssprache einen Zuruf gewöhnlich an den damit gemeinten Gegenstand bildet. Gegen die Annahme der 3. Ps. Sg. des Präsens Ind. (Fernow S. 135) würden sich sormell Beispiele wie it. bevilacqua, rompicapo u.a. ersheben. Diese Gattung der Composition ist dem Latein, vielsleicht die auf einzelne Fälle, fremd, im Deutschen aber sehr üblich (Grimms Gramm. II. 959 sf., 976 sf., wo auch zahlsreiche rom. Beispiele gesammelt sind.)

1. Berbum mit Substantiv oder Pronomen; a) letteres in directer Schängigkeit von ersterm, vgl. deutsch habe-dank, störe-fried, ehr-en-fried (ehre-den-frieden). Aus der großen Menge dieser Bildungen nur wenige Beispiele: it. abbraccia-boschi Geißblatt, accatta-pane Bettler, ammazzasette Eisenfresser, apri-porta Thurhuter, bacia-mano Handfuß, caccia-diavoli Teuselsbanner, cata-comba Schaugruft, cata-palco Schaugerust (Thl. I. 28), cata-letto Schaubett, cava-denti Jahnsbrecher, cerca-brighe Zänker, concia-tetti Dachbecker, crepa-cuore Perzeleid (brich das Herz, creva-l-cuore Gschlin.), fasservizi

Rupylerin, guarda-corpo Leibmache, para-sole, passa-tempo, rompi-capo Ropfbrechen, ruba-cuori Bergenediebin, salvafiaschi Klaschenfutteral, spazza-cammino u.-a.; mit Artifel: bevi-l-acqua Baffertrinker, fila-l-oro Goldspinner, prendi-lacqua Gichlu. - fp. alza-pie Kallstrick (heb ben Kuß auf). arrebata-capas Manteldieb, ata-piernas Strumpfband (Kem. mie bas gleichbedeutende liga), azota-calles Pflastertreter. bati-hoja Golbschläger, besa-manos, broca-manton Agraffe, calza-trepas Kalle (leg' Kniffe an), casca-treguas Treubruchiger, chota-cabras Ziegenmelfer, espanta-nublados Schwarzfunstler, pasa-calle Gaffenhauer, templa-plumas Kebermeffer. - pa. bati-folha, camba-pé Beinstellen, corri-mão Leitstange (las bie Sand laufen), finca-pie Stute, lanza-luz Johannismurm. monda-dentes Bahnstocher, papa-gente Menschenfresser. - pr. cada-fale, covri-cap Ropfhulle, creba-cor, garda-cors Panger (schütze ben Leib, altpg. garda-cos), lia-camba Anieband. mata-gilos GOcc., porta-carn V. 462, porta-selh Eimertras ger; Namen: ama-nieu (für dieu), cerca-mon. - fr. begueule Maulaffe (sperre bas Maul auf), boute-feu Zunde ruthe, caille-lait Labfraut, chasse-ennui Sorgenbrecher, chauffelit Bettwarmer, chausse-pied Schuhzieher, couvre-chef. crève-coeur, hoche-queue Bachstelze, li-cou halfter (fur liecou), perce-neige Schneeglocken, rendez-vous, serre-tête Ropfbinde, taille-mer Art Schiffe, tourne-main Augenblic, tire-bouchon, trouble-sête, Sschln. tu-boeuf; altfr. gardelende Kleid Rg., perce-haie Name bes Kuchses Ren., fineguerre Schwertname GNev. 23. - mal. cace-frice hasenfuß, cacë-sengë Durchlauf; übrigens geht biese Composition, bie ber benachbarte Slave besigt, bem Walachen fast burchaus ab. — b) Der Zusammenhang zwischen Imperativ und Gubstantiv durch Prapositionen vermittelt wie im deutschen springins-feld: it. gir-a-sole und torn-a-sole (daher fr. tourne-sol) Sonnenblume, dorm-al-fuoco Kaullenzer, batt-in-zecca Munger, canta-m-banco Bankelfanger (= canta im b., bagu als Kem. cantambanca!), salt-im-banco baff., salt-im-barca Schifferfuttel, salta-m-in-dosso baff., cresc-im-beni u. nascim-beni Gichin.; sp. gir-a-sol, torn-a-sol, torn-a-viage Ruce.

tehr, salt-im-banco, salta-m-barca; altfr. aide-a-besognox Chast. 116, bote-en-corroie Ros. — Ann. 1) Der Imperativ geht voran; felten wie im it. nubi-aduna Wolkensammlerin, vgl. dtsch. zeit-vertreib, folgt er. 2) Zuweilen erweitert sich die Formel durch einen zugesetzten Institiv: so wernigstens im it. lasci-mi-stare einen Bequemen zu bezeichnen. 3) Einige Fälle scheinen das Nomen im Bocativ zu haben: it. batti-cuore Herzklopfen (klopf Herz), trema-coda Bachskelze, spazza-vento luftiger Ort (fege durch, Wind). 4) Gelten trifft man das Berbum in einem andern Modus als dem Imperativ; die it. Gschln. dio-ti-salvi (wie unser gott-sei-bei-uns gebildet), ben-ti-voglio sind Beispiele und viels leicht siecht auch im fr. fai-neant, vau-rien ein Indicativ.

- 2. Berbum mit Abjectiv ober Abjectivadverbium (beutsch leb-recht) ist selten: it. casca-morto wer vor Liebe stirbt, Gschln. arriva-bene, benc-vieni, [sii] ben-venuto; sp. esta-sermo eine Holzsigur (steh' fest), pisa-corto wer kleine Schritte macht; fr. sai-tard Faullenzer, altfr. chante-clair Name bes Hahns Ren. auch chante-clin (singe blinzenb).
- 3. Berbum mit Partifel wie im Deutschen kehraus: it. vog-avanti erster Ruberer (rubre vor); fr. boute-hors ein Spiel, chasse-avant Antreiber, pass-avant Passierzettel, vogue-avant u. a.
- 4. 3mei Imperative verbunden: it. cant-implora (vom fr. chantepleure), sali-scendi Klinke (heb' bich, senk' bich); sp. cant-implora, gana-pierde ein Spiel (wer verliert, gewinnt), vai-ven Schankel (geh, komm), quita-y-pon Biersrath der Maulthiere (nimm ab und set, auf), pasa-pasa Laschenspielerei; pg. luze-luze Leuchtwurmchen; fr. chantepleure Gießkanne (singe weire, s. Menage), cligne-musette Blindekuh (f. cligne-muce blinze versteck bich), passe-passe.

#### Dritter Abschnitt.

## Rumeralbildung.

1. Carbinalzahlen. Bon 1—10 besteht allenthalben bie lat. Einrichtung, namlich: it. uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci; sp. uno, dos, tres, quatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez; pg. hum, dois (dous), tres, quatro, cinco (alt cinqui), seis, sete, oito, nove, dez; pr. un, dui, trei, quatre, cinc, seis, set, och (ot), nou, dez; sr. un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix; mal. un, doi, trei, patru, cinci, sase (sease), supte (seapte), opt, noë, zece. Man vgl., bie Form betressend, auf romischen Inschristen cator (Grut.), cinque (Murat. antiq. II. 1008), in einem Diplom bes 7. Ih. (Mar. p. 117) dece.

Bon 11—19 kommen Abweichungen vor, indem man von 16 oder 17 an die Einer nachsette, wie dieß der Neugrieche schon von 13 an thut, und die Subtraction bei 18 und 19 aushod: it. un-, do-, tre-, quattor-, quin-, sedici, diecisette u. diciasette (= dici-a-sette 10 zu 7?), dieciotto u. diciotto, diecinove dicianove; sp. once, doce, trece, quatorce, quince, diez y seis bis nueve; pg. onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezaseis (10 zu 6?), dezasete, dezoito, dezanove; pr. unze, doze, treze, quatorze, quinze, setze, dezset u. s. f.; fr. onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, -huit, -neus. Nicht so walachisch: hier wi d na h durchgreisender Regel die kleinere Zahl vermittelst der Praposition spre (aus) zur größern addiert: un-spre-zece dis noë-spre-zece. Es ist genau die slavische Methode, wonach die Prap. na gleichsalls die Einer mit Zehn verbindet (alts

flav. tri-na-desjat'), und die albanesische, wonach mpe benfels ben Dienst thut (tri-mpe-dgiete).

Von 20 - 90 folgen bie meisten Mundarten wieder bem Latein: it. venti, trenta, quaranta (fur quarenta), cinquanta, sessanta, settanta, ottanta, novanta (für nonanta); fp. veinte, treinta, quarenta, cinquenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa (altíp. cinqua-, sesa-, seta-enta); pg. vinte, trinta, quarenta, cincoenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa; pr. vint, trenta, quaranta, cinquanta, sessanta, setanta, ochanta, nonanta. Die Giner stehen, hier mit, bort ohne Covula, stets nach: it. ventuno, venti due, ventotto, sp. veinte y uno u. s. f., pg. vinte e hum, vinte e dois. - Im Frang, erstreckt fich bie lat. Methobe nur bis auf 60: vingt (vingt-un u. vingt et un, vingt-deux u. f. f. ohne Copula), trente, quarante, cinquante, soixante. Die übrigen Behner werden burch Abdition umschrieben : soixantedix 70 (-onze 71), quatre-vingts 80 (b. i. 4 3manzige; ferner quatre-vingt-deux u. f. f.), quatre-vingt-dix 90 (q.v.-onze 91). Diese Urt zu gablen ist uralt, boch brauchte man früher baneben auch septante, nonante, felten huitante. Im Wallonischen gilt noch ausschließlich septantt, utantt, nonantt, im Lothringischen wenigstens septante, nonante neben quatrevette; so auch neupr. setanto, uitanto, nonanto. Das man im Bretonischen, Cornischen und Welschen gleichfalls und zwar von 40 an mit 3manzigen rechnet, verdient als nahe liegendes grammatisches Phanomen Ermahnung; daß aber bie Danen ohne historischen Vorgang auf eine ahnliche Methode geriethen, ift andrerfeits nicht unbeachtet ju laffen. \* - Der Walache construiert sich durch Uebertragung des Begriffes decas auf decem, dieß als Keminin aufgefaßt, sammtliche

<sup>\*)</sup> Außer quatre-vingts wird auch six-vingts 120, sept-vingts 140, huit-vingts 160 gebraucht. Mit 20 zu rechnen mag wohl früher in Frankreich sehr üblich gewesen sein. In der altst. Erzählung Trubert 3. B. (NFCout. I. 193) heißt es: "Ditez por combien je l'aurai." — "Dirai, vos l'auretz por cinc sox." — "Quanz vinz sont ce?" ce dit li sox. — "Ce sont troi vinz," fet li vilains.

Behner von neuem: doëzeei 20 (2 Zehende) bis noëzeei und mit ben Einern doëzeei şì (und) un 21, doëzeei şì doi 22. Auch bieß Verfahren ist slavisch (altslav. tri-desjat') und albanesisch (tri-dgietë).

100 heißt ital. cento (ferner: centuno, centodue, centotto, centoquaranta und cenquaranta u. bgl.), sp. ciento (ciento y uno ff.), pg. cento (cento e hum), pr. cen, fr. cent (cent un, cent deux).

200—900 bilben sich gleichfalls dem Latein gemäß, nur daß -genti sast steets durch -centi vertreten wird: it. ducento (hier auch mit g dugento), tre-, quattro-, cinquecento ic.; sete-, ocho-, novecientos; pg. du-, tre-, quatrocentos, quinientos, seis-, sete-, oito-, novecentos; pr. duicens; fr. deux, trois cents ic. — Das wal. Wort sur centum ist das Feminin sutë: una (oder ô) sutë 100, doë sute 200, trei sute 300; es entspricht dem altindischen sata und dem stae. sto.

1000: it. mille, sp. pg. pr. fr. mil, was. weibsich & mie. 2000 ff. it. due mila, sp. dos mil, pg. dois mil, pr. dui mil und weibsich doas milia GAlb. (doa melia bs. 2063), fr. deux mille (altfr. zuweisen milies), was. doë mii.

Ambo ist it. ambo, sp. pg. amhos (ast amos), pr. ambs, astfr. ans, was. ēmbi. Mit duo verfnupst: it. ambedue amendue, sp. ambos á dos, pr. amdui, astfr. andui, was. amëndoi; mit inter (zusammen): it. intrambo, sp. pg. entrambos.

2. Weit mehr von ber ursprünglichen Einrichtung und unter sich selbst entsernen sich die neuen Sprachen in der Darsstellung der Ordinalien, vereinigen sich aber doch in dem Streben, sie durch unmittelbare Ableitung aus den Carbinalien zu gewinnen. In einigen Mundarten ward dieß Streben zum Bildungsprincip, in ander erzeugt das Schwansten zwischen der alten und neuen Methode eine fast lästige Menge von Ausdrücken.

Das Ital. stimmt ziemlich genau zum Latein, doch fließt -esimus fast nur unmittelbar aus den Cardinalien: primo,

secondo, terzo, quario, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, und-, duod-, bann decimo terzo bis nono, ventesimo und vigesimo, trentesimo trigesimo, quarantesimo, quadragesimo, cinquant-, sessant-, settant, ottant-, novantesimo, centesimo, ducentesimo x., millesimo, duemill. Daneben für 13-16 auch tre-, quattor-, quin-, se-decimo und -dicesimo; für 17-19 diciassett-, diciott-, diciannovesimo. - Die svan. Ordinalien sind fehr formenreich: a) Die rein latein. Form umfaßt bas gange System : primo und primero, segundo, tercio tercero, quarto, quinto, sexto, septimo, octavo, nono, decimo, un-, duodecimo, decimo tercio bis nono, vigesimo, uno so tri-, quadra-, quinqua-, sexa-, septua-, octua-, nonagesimo, aber von 50 an auch cinquent-, sesent-, setent-, ochent-, noventesimo; cent-, milesimo. 2) Anwendung ber Distributivform enus an die Carbinalien gefügt in seteno, dec-, onc-, doc-, trec-, quatorc-, quinz-, veinteno (veintidoseno u. f. f.), treint-, quarenteno bis centeno. c) Einige werden sogar mit avus nach bem Muster von octavus abgeleitet: man fagt onzavo, dozavo: andere wie quatorzavo, veintavo find Substantiva (14tel. 20stel). - Portugiessich: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, septimo, citavo, nono, decimo, un-, duodecimo, decimo terceiro u. s. f., vigesimo und vintesimo, trigesimo, quadra-, quinqua-, sexa-, septua-, octo-, nonagesimo, cent-, millesimo. Auch hier einzelne Distributiva wie onz., trez., quatorz., quarent-eno. Prov. von 1-5: premier (auch primairan; prim, nor. prin. bedeutet subtilis), segon, tertz, quart, quint. Bon 6-19 braucht man gewöhnlich die Ableitung mit enus, als seizen (seizê), set-, och-, nov-, dez-, unz-, dotz-, trez-, quatorz-, quinz-, setzen; in ben folgenden gewohnlich esimus : vint-. trent-, quarant-, centesme; boch mischen sich beibe Formen und man trifft z. Brand, setzesme, cinquanten, centen. -Der Frangose leitet biese Numeralclasse mit Ausnahme von premier und second hochst einfach vermittelst esimus sième, alt iesme, isme) aus den Cardinalien, so deuxieme (neben second), quatrième, neuvième, vingtième und selbst vingtunième. Die alte Sprache brauchte noch prime (auch premerain), tiers, quart, quint, siste, sieme (septimus), disme (dec.), freilich neben tresisme, sisiesme, noviesme; allmählich vertauschte man diese Worter mit tonenderen. - Im Walas chischen ift iebe Spur ber alten Ginrichtung geschwunden. Primus heißt intëiu (von anterius, mo nicht antarius bei Bitruv); alle folgenden find Cardinglien mit porgefestem al. Kem. a, und angehangtem Urtifel, als al-doi-le, Kem. a-do-a, und so al-trei-le bis al-sutë-le und al-mie-le. - Merfmurbia ist noch die churmalsche Korm -avel, womit von terzavel an alle Ordinalien aus Cardinalien geschaffen werden. Wiemohl sich lat. -abilis hier sonst burch eivel ausbrückt (abomineivel), so wird sich, zumal da abilis romanisch auch an Nomina, nicht bloß Berba tritt, faum ein anderer Ursprung barbieten und terzavel mare hiernach ber breiliche, quartavel ber vierliche.

- 3. Die Distributiva sind ihrem Begriffe nach im Romanischen verschwunden, werden aber ihrer Form nach theils zu Ordinalien theils zu Substantiven benutt. Letterer Art ist it. terno Dreizahl, quaterno und hiernach quinterno, sesterno; desgleichen terzina, sestina, settina, decina, dozzina u. a.; sp. ebenso terno, docena, vintena, quarentena; fr. terne, quatrain, douzaine, quarantaine. Das einzige singuli sindet sich im span. sendos und port. senhos noch in der ihm zusommenden Bedeutung, zumal in der alten Sprache, vgl. Cid 826, Bc. Or. 30, FSant. 534, FMart. 584.
- 4. Mustipsicativa: it. semplice, duplice, triplice u. a.; sp. pg. duplice, triplice. Mehr Eingang fanden die angränzenden Proportionalien: sp. simple, doble, triple, quadruplo; fr. simple, double, triple, quadruplo; fr. simple, double, triple, quadruplo; centuple, was. simplu, und Participia wie indoit (gedoppest), intrest, inpetrat, inzecit (10 fach), insutit (100 fach), inmit (1000 fach).

### Vierter Abschnitt.

### Pronominalbildung.

Die romanischen Sprachen haben bei weitem die meisten Pronomina bewahrt. Reue entstanden vornehmlich durch Zussammensetzung eines Pronomens mit einem andern Pronomen ober einer Partitel; beide Theile wuchsen oft so sest ineinsander, daß sie schwer zu unterscheiden sind. Auf dem Wege der Ableitung bildeten sich keine. Dagegen nahmen mehrere Substantiva pronominale Geltung an und wie selbst aus Gesnitiven und Dakwen eigne Worter dieser Gattung hervorgienzen, ward im zweiten Buche (S. 65 ff.) ausgeführt. In diessem Theile der Grammatik haben sich die neuen Mundarten daher sehr ausgebreitet; zu wesentlichem Bortheile gereichen ihnen die zahlreichen Substantivbildungen persönlicher sowohl wie sächlicher Bedeutung: diese müssen, sosern sie nicht zugleich als Abjectiva gelten, besonders aufgezählt werden.

1. Personliche Pronomina. Ego: it. io, sp. yó, pg. eu, pr. eu, ieu, fr. je (alt ieo, jeo), wal. eu. — Tu bleibt unverändert. — Se, sibi: it. pr. se, sp. pg. ss, fr. soi, wal. sie. — Ueberdieß gab ille (illic) it. egli, sp. el, el (alt elli), pg. elle (alt el, eli), pr. el, elh, fr. il, wal. el. Das Neustrum illud wird nur im sp. ello und altpg. ello formell unsterschieden; das un hoc pr. o, altfr. in dem ersten Dentsmal gleichsalls o (in o quid Eids.), daher auch it. sp. per-o; das stårtere oc, sur sich allein hochst selten (Hist. Langued. II. pr. p. 607), erhielt sich im altfr. av-oc, por-oc, sin-oc, \*

<sup>\*)</sup> Ein altpg. Pronomen er, her für ego, ille, nos, vos, illi und selbst die cas. obl. geltend nimmt Santa Rosa an, s. Eluc. v. er.

Graphische Verbindungen mit andern Pronominibus sind: sp. nos-, vosotros; fr. moi-, toi-, soi-, lui-même, nous-, vous-, eux-, elles-mêmes.

- 2. Possessina. Meus: it. mio (alt meo), sp. mio und mi, pg. meu, pr. mieu und mon, fr. mon (alt mi), wal. meu mieu. Tuus: it. tuo, sp. tuyo, tu (altsp. to), pg. teu, pr. tieu, ton, fr. ton (früher auch ti), wal. tëu. Suus: it. suo, sp. suyo, su (alt auch so), pg. seu, pr. sieu, son, fr. son (altsr. si), wal. seu. Noster: it. nostro, sp. nuestro nueso, pg. nosso, pr. nostre (nos), fr. notre (alt nos), wal. nostru. Vester: it. vostro, sp. vuestro vueso, pg. vosso, pr. vostre (vos), fr. votre (alt vos), wal. vostru. Suus: sp. suyo, su, pg. seu; dasur it. loro, pr. wal. lor, fr. leur. Rein substantivisch ist das eigenthümlich franz. mien, tien, sien. \*
- 3. Demonstrativa. Iste (istic): altit. esto, sp. este (früher esti), pg. este, pr. est, fr. fehlt (in den Eidformeln ist), wal. ist (ëst) und aist. Reutrum nur sp. esto, pg. isto.

Ipse (ips'hic) verlor seine Beziehung zur 1. und 2. Person und ward mit ille gleichgesett: it. esso, sp. ese (alt auch essi), pg. esse (alt eiso, s. eleiso Eluc.), pr. eps Boeth., spater eis, wal. insu, fr. sehlt. Eine neutrale Form haben auch hier nur Spanier und Portugiesen: eso, isso.

Zusammensetzungen zur Erhöhung ber Demonstrativbebeustung 1) mit Präsiren: a) Ille verbindet sich mit ecce und eccum, wodurch Formen mit lingualem und gutturalem c erzeugt werden: \*\* eccu'ille, it. mit abgestoßenem Anlaut nach bekanns

<sup>\*)</sup> Die alte Sprache besaß das richtig geformte Feminin moie, toie, soie — pr. mia, tua, sua und construierte es mit dem Artikel. Die männl. Formen mi, ti, si mochten in dieser Construction zu Planglos scheinen und man schuf darum aus dem Acc. meum das neue Masc. mien (für mieun, vgl. neupr, mieune) und hiernach tien, sien. Endlich leitete man ein Feminin (mienne u. 1. w.) daraus ab uud gab moie aus. So erkläre ich mir die Entstehung dieses Pronomens, das wenigstens mit dem altd. min, din, sin nicht zusammenhängt.

Der sind die Präfire in den folgenden Pronominalbildungen nicht vielmehr die freilich auch mit ecce 3fgs. Ortsadverbien qui, aqui, Dtes rem. Grammatif II.

ter Weise quello, mit Berwandlung bes anlautenben e in a fp. aquel, pg. aquelle, pr. aquel (abgefürzt quel POcc. 137, 293): bagegen ecc'ille, pr. aicel, cel, altfr. icel, cel, mal. acel (acela), cel. hierzu die perfont. Gbst. it. quegli und colui (romisch quelui), pr. aquelui, celui, fr. celui, und bie fachlichen fp. aquello, pg. aquillo. - b) Iste mit berfelben Vartifel: eccu'iste, it. questo und cotesto (bieß aus eccoti esto), sp. pg. aqueste, pr. aquest (quest GOcc. 191a, Hist. Lang. III. col. 210); ecc'iste, pr. cest, altfr. icest, cest (in ben Eibformeln cist), nfr. cet, wal. acest (acesta), cest. Perfonl. Sbst. it. questi, costui (romisch questui), cotesti, -ui; sachlich sp. aquesto, pg. aquisto. - c) Hoc mit ecce: ecce hoc, it, ciò, pr. aisso und so (aizo, zo Boeth.), altfr. aezo Eulal., gew. iço, ceo, co, nachher in ce geschwächt: ecc'hoc gab pr. aquo (schon in einer Urfunde p. 989 R. II. 50). — d) Ipse wird auf mehrfache Weise zusammengesett: eccu'ipse nur im sp. aquese, Reutr. aqueso; iste ipse, it. istesso und stesso. Das in feiner Bedeutung geschmächte Dronomen ipse bedurfte noch größerer Berftarfung, wozu man semet mit bem ichon ben Alten bekannten Superlativ ipsissimus (= beutsch selbst, Grimm III. 647) ober ipsimus (wie purime nach Festus für purissime) verknupfte. Die Formen sind: pr. smetessme nur noch im Boethius, nachher medesme. in der Mundart der Waldenser meseyme R. Il. 120 und schlechtweg ayme (= ipsimus, wie proyme = proximus), it. medesimo (selbst medesissimo wie stessissimo), sp. mismo, pg. mesmo, altfr. meisme, nfr. même. Auch ber Positiv bieser Berbindung kommt vor : altpg. medes, pr. meteis, medeis (metipse), baher vermuthlich burch Abfurgung bas it. d-esso und wal. d-ënsu. \* - 2) Zusammensetzung mit Suffiren: a) Franz. mit ici, là: celui-ci, celui-là, Neutr. ceci, cela. b)

ici etc.? Allein diese waren vermuthlich suffigiert worden, wie im fr. coci, cela, und dann, welches Adv. wurde sich für das ital. cot-esto darbieten?

<sup>\*)</sup> Clemens in feiner wal. Grammatif G. 80, 92 führt auch noch tronsu, trensul an, bas ich fonft nicht finde.

Wal. insu mit ben Personalien: insu-mi, -tzi, -şi u. s. f. f.; \* churwalsch verbindet sich ez (ipse) auf gleiche Weise mit den Personalien aber als Prasiren: mez, tez, sez, seza sind = mi ez, ti ez, si ez, si eza. c) Wal. acela und acesta mit dem Pron. şi: acelaşi, acestaşi.

4. Interrogativa und Relativa. Qui: it. che, im Westen que, wal. ce. Personlich sind: it. chi, sp. quien, pg. quem, wal. (v. quinam?) cine; rein sächlich fr. quoi, it. mit che cosa ausgebrückt. Hieran schließt sich das seltsame prov. von den Lyrisern kaum gebrauchte quinh quin mit dem Fem. quinha quina. \*\*

Qualis: it. quale, sp. pg. qual, pr. qual cal, fr. quel, mal. care.

Cujus: sp. cuyo, pg. cujo.

5. Unbestimmte Pronomina, an welche sich die undesstimmten Zahlworter, deren Flexion in der Grundsprache meist pronominal ist, anschließen. Die bildenden Affire ali-, que-,-cunque giengen auch in die neuen Sprachen über, nur das Walachische verwirft und ersett sie mit den Prästren dare (=num), macar (etiam); die Verbalsufsfre libet und vis wurden dagegen allgemein von neuen, sunverwandten versträngt, als it. si voglia, sp. quiera, pg. quer, wal. va (= velit); desgl. it. sia, fr. soit, wal. präsigiert sie, sieste (= sit), vre (= velit).

Unus: it. sp. uno, pg. hum, pr. fr. wal. un.

Alter, zugleich für alius geltend: it. altro, sp. otro, pg. outro, pr. altre, fr. autre, wal. alt. Shst. it. altri, altsp. otri, altpg. outri, npg. outrem. Aliud gab altsp. altpg. al, pr. al als, wosur auch al res (aldres GAlb. 1997), altsr. el.

<sup>\*)</sup> i wird durch Inclination ftumm und kann bier felbft nach cyrillifcher Schreibweise unterdrudt werden.

<sup>\*\*)</sup> Beispiele seines Gebrauches: Quinas gens! R. III. 409. Quins hom es Karles mayne? Fer. v. 880. Quinha er la razo? 1277. Quinh cosselh mi donatz? 2543. Quinh (cosselh) en donaretz vos? GAlb. v. 1991. Comtec a Karle, en quina manieyra etc. Philomena R. I. 171. Als Relativ scheint es nicht vorzusommen.

Quidam (ein gewisser) wird meist durch certus gegeben: it. certo, cert-uno, sp. cierto, fr. certain; auch durch talis. Die Walachen haben oare-care (gl. aliqualis) u. a. Bildunsgen dafür. Für sich steht sp. pg. sulano (aus dem arab. solano), sp. auch zutano, pg. sicrano (v. securus, wie pr. seguran.)

Aliquis als Abj. zeigt sich nur in Berbindung mit unus: it. alc-uno, sp. alg-uno, pg. alg-um, pr. alc-un, fr. auc-un (v. aliqui unus). Das franz. Wort gist nur der asten Sprache sur aliquis, der neuen für nullus; auch altital. kommt alcuno verneinend vor (f. Montis Proposta I. 2. p. 79). Andere Ausdrücke sind: it. qual-che, sp. pr. qual-que, fr. quel-que (qualis quam, wie quis quam); was. niste (d. s. nis-ce), nis-care, augenscheinsich aus nescio quis, nescio qualis, dem ahd. neiz-wer, neiz welher entsprechend; desgl. was. vre-un.

Aliquis als Shft. (jemand) gab sp. alguien, pg. alguem. Seine Stelle vertritt it. qualc-uno und qualch-ed-uno (mit eingeschaltetem et), fr. quelqu'un, wal. nes-tine (nescio quisnam?).

Gleich dem deutschen Sbst. man ward homo abstract ges faßt und als Pronomen angewandt, zuweilen mit dem Artikel. Schon die Eidsormeln haben: si cum om für das deutsche so so man. Im Franz. scheidet sich dieß Pronomen on (alt om und für l'om oft l'en) auch formell vom Substantiv homme; die prov. Form war hom om. Der Italianer braucht es nur sehr spärlich (z. B. Dante: che non è giusto aver ciò, ch'uom si toglie, Inf. 13, 105). Im Südwesten ist es versaltet; Beispiele sind: las cosas que omne tiene FJuzg.; porque homem deve trabalhar Eluc. Dem Walachen ist es fremd.

Das Neutrum aliquid lautet sp. pg. algo (eigentl. v. aliquod), pr. alque, alques, altfr. auques (qui auques valoient Villeh. 381); wal. oare-ce. Eine sehr übliche Umschreibung bieses und andrer Neutra geschieht mit causa, welches sehr frühe für res eintrat (Echart zur Lex sal. und du Cange) und in diesem Sinne zum mannlichen als dem allgemeinern Geschlechte übergieng: it. qualche cosa, fr. quelque chose. Alts

romanisch ward zu gleichem Zwede auch noch res verwandt: sp. pr. res, Acc. ren, pg. res, rem, fr. riens, rien, gewöhnslich gleichfalls masculin: algun rem FSant. 545, ren que bom sia R. III. 330. Dieß Wort sehlt ber ital. Mundart, denn die Phrase non val rien in den cento nov. ant. n. 61 ist offens bar provenzalisch.

Ullus selten und nur in den altesten Denkmalen vorkommend: ne-uls Eidf., dem ahd. nohhein nachgebildet, ni ule cose Eusal., sin ulla dubda Cid. Die den neuen Mundarten eigne Sorge für deutliche wenn auch umständliche Bezeichnung begleitete die bestimmt verneinenden Pronomina noch mit der Partikel non. Ital. span. und port. geschieht dieß zwar nur, wenn sie dem Berbum nachstehen, in den andern Sprachen aber auch, wenn sie vorangehen. Durch diesen Misbrauch in ihrem Begriffe geschwächt traten sie in die Mitte zwischen Beziahung und Berneinung und leisten nunmehr den Dienst der kat. Pron. ullus, quisquam, quidquam: so sp. ninguno, nadie, nada.

Nullus : it. nullo, fp. nulo, pr. nulh (in einigen Werten lunh), fr. nul. Gebrauchlicher ift unus mit Regativpraffren, namlich 1) it. ni-uno (alt ne-uno), sp. ning-uno, pg. nenhum (beide mit eingeschobenem n), altpg. ne-un Canc. ined. 43b, pr. neg-un, ne-un PVaud. 74, wal. nici-un (volltoms men bas abb. nih-ein). Das Prafir ift offenbar nec, womit auch der Romer componierte, im Walach, neque; die altfr. Rebenform n-un (auch prov. GOcc.) fann aber aus ne-unus entsprungen sein. Andere Beispiele biefer Zusammensetzung unter den Partifeln. 2) Stal. ness-uno (früher nissuno), pr. neis-un Flam. 9, altfr. nes-un erklart fich mit ber altrom. Partifel neis nis (b. i. ne ipsum). 3) Prov. deg-un, dengun (noch ist deg-û), altsp. deg-uno FJuzg, ist, wie schon J. Grimm III. 40 angemerkt hat, bem ahd. dih-ein (ullus) nachgeformt. 4) Stal. ver-uno, eine nur biefer Mundart eigne nicht ganz klare Zusammensetzung. \* 5) Reufr. trat aucun an die Stelle bes verschwundenen nun, nesun.

<sup>\*) 3</sup>m Mailand, verhalt fich ver-gotta ju ne-gotta wie aliquid ju

Nemo besitt bloß ber Walache in ber Form nime, nimene. Die andern drucken den Begriff verschieden aus. Italianer und Provenzalen haben nur verneinende Abjectiva oder Umschreibungen wie null'uomo, nulhs hom dasur; die Spanier brauchen das dunkle nadie (im Cid nadi), die Portugiesen nin-guem (nec-quem). Die Franzosen besaßen früher nului (auch als Romin. LGuill. 34), nachher wählten sie personne (mit ne, masc.), das in Folge dieses pronominalen Gebrauches wie aucun und rien seinen positiven Sinn einbüste.

Nihil nil ward als ein Wort von zu geringem Umfange verworfen und burch Substantiva, welche Sache ober Rleinig. Beit bedeuten, mit beigefügter Negation erfett. Dergleichen sind: 1) Res: nur noch fr. rien, neuvr. ren, rê (vom Ucc.). in den andern Sprachen erloschen; mit nullus verbunden hat man altsp. pr. nulla res, it. bloß nulla. Aehnliche Umschreis bungen mit causa (sp. 2. B. no vale cosa) sind kaum ber Ermahnung werth. 2) Ens, ein bem Romer wenig geläufiges Substantiv gab it. ni-ente (nec ens, vgl. ch-ente), pr. nien (im Boeth. noch ursprünglicher nei-enz), fr. né-ant (alt noi-ent), ahnlich bem ahd, ni-wiht. 3) Das wal. Wort für nihil ist ne-mica ne-mic vom lat. mica; abnlich mailandisch na-got, bergamaskisch ne-got, churwalsch na-gut, na-gutta, nuot von gutta. 4) Span. und port. Ausbruck ist bas mit nadie jusammenhangenbe nada, in ersterer Mundart weiblich. in letterer mannlich, baher no-nada = non-nihil. \* - 5) Auch it. punto, fr. point und ahnliche (f. unten S. 400) fonnen ben Begriff nihil ausbruden.

Quisque: altsp. ebenso s. Bc. Mil. 82, Mill. 78, Mis. 8, pr. quecs statt quescs, Acc. quec, besgleichen us-quecs =

nihil (Ferrari, s. v. niente): vermuthlich war also die urspr. Form ne-ver-uno (nicht auch einer, vgl. o-vvero oder auch) und später ward die Regation abgestoßen. — Alexi hat auch ein wal. nesun, das sonst nicht vorkommt.

<sup>\*)</sup> Ferrari leitet nada von ne hetta (letteres bei Festus = hilum), nicht schlechtin verwerslich, wiewohl die Lautlehre aus tt eigentlich t, nicht d, abzuleiten gestattet.

unusquisque; für quec sprach man auch cac, daher fr. chaque. Um meiften verbreitet ift quisque mit suffigiertem unus: fo it. ciasc-uno (Zischlaut wie in cinque aus quinque) und ciasched-uno (quisque et unus wie qualch-ed-uno), altsp. casc-uno, pr. quascun casc-un (fogar un chascun PVaud. 74), altfr. chase-un (auch hier un chaseun), nfr. chaeun, eig. chaeun: nur in letterer Sprache ift es ausschließlich Abi. , wie chaque Subst. Quisque ward überdieß burch ein gemeinromanisches Wort vertreten, bas nur als Abj. im Sing. vorkommt und fich wie guisque gerne mit unus verbindet: it. cada nur in bem ass. cada-uno cad-uno, auch cata-uno cat-uno, sp. cada, cada uno, cada qual, altíp. cada-sc-uno (cada quisque unus?), quis-cada-uno Cid 1145, pg. cada unb cada hum, pr. ebenso cada, cada un (noch ist cad-un), altfr. kiede. Schon die Eidformeln haben cadhuna cosa. Sollte caduno aus ber Kormel usque ad unum, aber im Sinne von ad unum omnes, entstanden sein, wofur bas vorgesette s im durm. s-cad-in (in = un) reben wurde, und fich bann in cad mit angefügtem euphonischem a verfürzt haben? Dem Walachen fehlt quisque und cada; bafur gist tot cine b. i. totus quis u. a.

Quicunque, nur fr. quiconque; ital. bagegen chi-unque, Neutr. che-unque (= quis, quid unquam).

Qualiscunque: fr. quelconque; it. qual-unque (= qualis unquam). Aus letterer Sprache ist noch zu merken chente für che ente was für ein Ding, auch als Abj. angewandt.

Quilibet, quivis entspricht sp. quien-quiera (quisquier Cid 512, Alx. 1062, quien-se-quier Alx.), pg. quem-quer, altsp. si-vuel-que Bc.; it. qual-si-voglia, sp. qual-quiera, pg. qual-quer, altsp. si-vuel-qual Bc.; besgl. it. chi-cche-ssia; pr. qui que sia, fr. qui que ce soit (Neutrum mit che, que), mal. sie-cine u. bal.

Totus lautet it. tutto (vgl. tutti gloss. cass.), sp. todo, pg. todo mit bem Neutrum tudo, pr. wal. tot, fr. tout. Man merke das verstärfte pr. tras-tot, altfr. tres-tot.

Omnis, nur it. ogni und ogn-uno.

Quantus, zugleich die Stelle von quot erfetenb: it. fp. pg. quanto, pr. quant cant, altfr. quant, neufr. fehlt ce

außer in quantes sois und wird durch das neutrale combien vertreten; die wal. Form ist cët, ungefähr gebildet wie cëtrë aus contra, wogegen freilich aus quando nicht cëd, sondern cënd entspringt. Zusammensenungen: it. quant-unque, altfr. quant-onque (quantus unquam); altfr. quan-que (quantus quam).

Tantus, zugleich für tot: it. sp. pg. tanto, pr. tant, altfr. tant, nfr. das gleichlautende Neutrum; dem Balachen sehlt das einfache Wort. Composita für. den Begriff "eben so viel" sind: fr. au-tant Neutrum (v. aliud tantum); it. altretanto, sp. otro tanto, pr. atre-tan, altfr. autre-tant (alter tantus; it. co-tanto, sp. a-tanto, pr. ai-tant, altfr. i-tant, wal. a-tëta (muthmaßlich v. aeque tantus, s. talis).

Aliquantus: it. alquanto und alquant uno, altsp. alguanto Bc., pr. alquan alcan, altsr. auquant (beb. nonnullus); dasur wal. oare-cët, cët-va, oare-cët-va, vreó-cët-va.

Multus: it. molto, sp. mucho, pg. muito, pr. molt, altsr. molt mout, neufr. durch das neutrale beau-coup ausgedrückt (it. bel-colpo, altsr. auch gran-coup, pr. man-colp GOcc.); im Nordwesten sagte man lieber manh maint, daher it. manto, vom deutschen manch. Ein anderer Ausdruck sür das Neutrum ist pr. gran-ren R. II. 210, III. 216, GAlb. 3158, entstellt in ganren Flam. 24 (im Neim), R. V. 46, ends lich gaire guaire (gaigre Boeth.), fr. guere(s), it. guari, auch als Partikel gebraucht.

Paucus: it. sp. poco, pg. pouco, pr. pauc (zugleich für parvus), fr. peu als Rentrum, wal. putzin; überdieß gaire, guère, guari mit non, außer welcher Berbindung es prov. ital. kaum, franz. gar nicht mehr vorkommt.

Pronomina der Art und Weise sind die Correlativa qualis (S. 371) und talienteteteres lantet it. tale, sp. pg. pr. tal, fr. tel. Composita wie bei tantus, nämlich altsr. au-tel (alius tal.); wal. a-tare, it. altre-ttale, sp. otro-tal, pr. atre-tal, altsr. autre-tel (alter tal.); it. co-tale, wal. cu-tare und acë-tare (das einsache tare bed. fortis), sp. a-tal, pr. ai-tal, altsr. aip-tel Ros., auch i-tel. \* Synonym it. sissatto (sothan).

<sup>\*)</sup> Die dunkeln Prafire a, ai, aim, i zeigen fich auch vor tantus und

# Fünfter Abschnitt. Partifelbiloung.

Die lat. Partifeln find aus ben neuen Sprachen meist verschwunden, theils weil viele durch ihre Rurze undeutlich murben, auch wohl fonst nicht bilbsam genug schienen, theils weil es ber Natur gefuntener ober gestorter Sprachen gemaß ift, sich so vieler Wurzeln wie möglich, zumal dunkler und vereinzelter, zu entledigen. Was auf biefe Weise verloren gieng, ward im Ueberflusse entweder burch Composition, woran fast sammtliche Wortarten Theil nehmen tonnen, ober burch Umschreibung ersett, wozu vornehmlich Substantiva mit Praposis tionen bienten. Am wichtigsten find und die Composita, ba ihnen allein mit Ausnahme einiger verdunkelter Umschreibungen ber Name eigentlicher Partifeln gufommt. Verkurzung und Berschmelzung hat ihre Bestandtheile oft hochst untenntlich gemacht; je schwieriger aber ihre Auflosung bem Etymologen, besto werthvoller find sie ber Sprache, ber sie angehoren. Uns latein. Worter haben fich wenige eingemischt.

Bei der Formation der Partikeln ist auf einige besonbere Umstände aufmerksam zu machen. 1) Es läßt sich in den neuen Sprachen die Neigung wahrnehmen, den Partikeln, überlieferten sowohl wie neu geschaffenen, ein formelles Kennzeichen anzufügen, um sie vor andern Wortarten hervorzuheben. Im Westen zeigen nicht wenige jener Worter ein para-

sic und scheinen aus aeque d. i. rom. gesprochen ecentsprungen; oder durfte für a adeo angenommen werden? Das it. co in cotale, cotanto, così ist vielleicht anderer Natur als in colui, costui, cotesto, sumal da ihm hier wal cu jur Seite geht.

gogisches s, muthmaßlich von bem gleichen Auslaute gahlreicher lat. Partifeln abstrahiert. Sie sind: sp. entonce-s, mientra-s, ora-s, quiza-s, felbst lexos, menos, bie nach allg. Bilbungeregel lexo, meno lauten mußten; pg. algure-s, nenhure-s; pr. alhondre-s, alque-s, essem-s, onca-s, ora-s, poisa-s, quandiu-s, sempre-s, sival-s, mohl auch blos für blot-s; altfr. auque-s, avecque-s, dementre-s, ensinque-s, gieres, iloque-s, lué-s, mie-s, nonque-s, onque-s, ore-s, sempre-s, sovente-s u. a., nfr. noch alor-s, guère-s, jadi-s, jusque-s, tandi-s, volontier-s. Die Erflarung biefer Worter unten. Ebenso ergieng es ben Prapos. ante und sine: sp. ante-s, sine-s, pr. an-s, sene-s, fr. ain-s, san-s, it. mit angefügten Bocalen an-zi, sen-za (b. i. ante-si, sine-sa). Mertwurdig ist. daß die franz. Denkmaler des 9. Ih. dieses s noch nicht kennen: es heißt baselbst nunguam Eibf., nonqui, omqui Eulal. Entsprechend begunftigt ber Italianer ben Bocal i im Auslaute: so in indi, quinci, guari, altrimenti, domani, lungi, tardi, volentieri, in der Ableitung -oni u. a. - 2) Treten Nomina mit Ablegung ihrer individuellen Bedeutung in Die Reihe ber Adverbien, fo legen sie zuweilen ihre Geschlechts. endung vollig ab oder vertauschen sie mit einer beliebigen anbern: man vergleiche fr. chez für chese, or für ore, churmalich buc, nagot für bucca, nagota, it. fino für fine, ip. cabe für cabo, debalde für debaldo. - 3) In Compositis fann, wenn fie als folche nicht mehr gefühlt werben, Accents verschiebung eintreten. Die bekanntesten Kalle find: it. anco (aus ancora), dopo (aus dipói), sp. pero (it. però), pr. gáire (aus granré).

#### I. Abverbia.

- I. Ueber bie Bilbung biefer Wortart ift anzumerten:
- 1. Die wirklichen ober scheinbaren Ableitungsfors men ber alten Sprache iter (brev-), itus (fund-), im (gregat-) sind nicht mehr vorhanden. Reue Suffire haben sich nirs gends festgeset; boch sind einige an Abverbien erscheinende Endformen der Beachtung werth. a) Im Ital. bezeichnet -one

ober -oni die Art und Weise forverlicher Stellung ober Bemes qung, unferm -lings in hauptlings, rücklings, rittlings, schrittlings gang entsprechend. Beispiele find: bocc-one(i) auf bem Mund 2. B. liegen (v. bocca), branc-oni tappend (brance) und fo carpone, ginocchione(i), gomitone, rovescione(i); von Berben balzelloni hunfend, ciondolone, rotolone, saltellone(i), sdrucciolone, tastone(i), traversone; hieran schließen fich Källe wie puntone mit ber Spike, und eine Bergleichung ansbrudend balocconi tolpelmäßig, pulcelloni jungfernmäßig. Manche berfelben laffen fich auch mit Prapofis tionen construieren: in ginocchioni, a cavalcioni, a tastone, a tentone und gerade dief scheint bas ursprungliche Berhaltnis. Aus a bocca, a traverso namlich ward mit Berstärfung des Sbit. a boccone, a traversone und nach diesen Beispielen formte man rein verbale wie a barcolone, a sdrajone, a spenzolone; endlich mard wie in andern Källen (f. unten) bie Prav. unterbruckt. Immer aber bleibt bie Berffarfung bes Substantivbegriffes durch eine Augmentativform ein merkwurbiger Umstand; bem beutschen -lings kommt eher verkleinernde Bebeutung zu. Auch andere mm. Mundarten haben Beispiele bieser Bildung: prop. a genoillos, neupr. d'abauzous auf dem Bauche (Bb. abauza), de rescoundous heimlich, altfr. a genoillons, a ventrillon, nfr. à tâtons, à reculons. — b) 3m Walach, fügt sich -is an Substantiva, um Adverbia der Art und Weise hervorzubringen: bold-is stechend, cruc-is ind Rreuz, fetz-is ind Geficht, fur-is ind Beheim, ponc-is entgegengefest. Da fich biefe Aldu. zuweilen von Prapositionen begleiten laffen (in crucis u. f. m.), fo scheinen fie wieber nur verlorene Domina ber Ableitung is und wirklich treten mehrere, wie cepis, costis als Nomina und Adverbia zugleich auf.

2. Zusammensetzung. a) Praposition mit Abverbium, sat. de-super, in-ante, per-inde; eine Methode, die in den neuen Sprachen großen Umfang gewann und auch aus dem Mittellatein restectiert. Zusammenstellungen dieser Gattung sind: ab ante (schon auf einer rom. Inschrift, s. Orelli), ab antea (Urk. v. 632, Rayn. I. 91), de ultra (Urk. von 629, Mar. p. 97), de soras (Inschr.), de magis (bereits bei No.

- mind, bad sp. demas), de intro, de intus, de postea, de sub (Pact. leg. sal.), ad tunc (f. Carp.), in circa (DC.), in antea (haufig in alten Urf.), in contra (Inschr., s. DC.) u. bgl. Es konnen zwei, ja brei Prapositionen vorausgehen: fr. de-d-ans = de de intus, mal. d-in-a-poi = de in ad post. Wenn aber im Churmalichen auch Bran, suffigiert werben, 3. B. cou hier, coutras hierburch, nou her, noutiers heran, fo ist beutscher Einfluß barin zu vermuthen. — b) Seltener verbindet fich ein Abverbium, dem teine prapositionale Bedeutung zufommt, mit einem zweiten Abverbium, wenigstens wird biefe Berbindung nicht immer graphisch vollzogen. Beispiele sinb: it. la-ssù, sp. aqu-ende, pr. huei-mais, mal. nici unde. - c) Gleichfalls nicht sehr üblich ist Berbindung eines Ros mens mit einem Abverbium : it. altr-ieri, al-si u. a. umgefehrt ier-laltro, oggi-di. Merkwurdiger ist sp. cab-adelantre, fr. chapeau-bas, wie beutsch himmel-an, strom-ab ausammenaesest.
- 3. Bei weitem die meisten Adverbialbegriffe werden durch Nomina ausgedrückt. In der alten Sprache losen sich fast alle Endungen jener Wortart is schärferer Ansicht gleichfalls in Casussterionen auf, deren Verdunkelung das ursprüngliche Romen als Partikel erscheinen ließ; in den neuen Sprachen machte diese Verdunkelung natürlich Fortschritte: wer denkt bei Wörtern wie fr. car, comme noch an quare, quomodo? Nur die casus odl. sind fähig die Stelle von Partikeln einzusnehmen; da diese aber nun mit Ausnahme des Accus. formell erkoschen sind, so mußte sich eine unverhältnismäßige Wenge präpositionaler Ausdrücke hervorbilden.
- a) Reine Casusabverbia (white Praposition). a) Abjectivische vom Acc. Sing. des Reutrums wie lat. paulum, verum, breve, facile, grave, recens. Ital. zahlreich, als: alto, basso, caldo, chiaro, manco, piano, poco, ratto, sicuro, solo, spesso, tosto, troppo, visto, breve, forte, leve, soave; sp. alto, baxo, cierto, claro, harto, junto, manso, poco, quedo, pronto, recio, seguro, solo, temprano, vecino, breve, recien; pr. aut, bas, clar, dreit, gen, pauc, petit, preon, sol, tost, trop, breu, fort, greu, leu, suau;

fr. sehr beschränft: bas, bon (ft. bien, wie dtich gutst. wohl), chaud, clair, exprès, haut, mauvais, seul, vite, bref, fort und mit erloschenem Abi. (wie bie nhb. bald, genug, gerne) moult (veraltet), peu, tôt, trop; im Bal. werden alle Ade jectiva zugleich adverbial gebraucht (Alexi S. 212). Buchstäblich fallen diese Abo. mit dem Masc. des Abi. (pr. altfr. mit bem Ucc. Sg. beffelben) jufammen, nur fp. recien scheibet sich von reciente. - 8) Ablative wie cito, continuo, falso, multo, quanto, raro, subito, tanto bruden fich nur ital. fpan, port, noch beutlich aus, boch laffen fich molto, quanto, tanto freilich auch als Accusative auffassen. - 2) Die Abjectivadverbien mit der Endung e sind erloschen; einige Uberreste zeigen sich am beutlichsten im Ital., wo e auch in i ubertritt . namiich bene, male, pure, lungi (longe), tardi, volontieri (voluntarie); vielleicht auch leggieri; sp. bien, mal, lueñe, tarde (Abj. tardo); fr. bien, mal, loin, tard; wal. bine. In letterer Sprache bilben überdieß die gahlreichen Abjectiva der Ableitung esc nach lat. Weise Adverbia auf esce, verderbt in easte, wie aus piscis peaste entstand: Abi. bërbëtesc, Abv. bërbëteaste und so domneaste, femeiaste, fratzeaste, trupeaste, von Bolfernamen armeneaste, telieneaste, turceaste. Sollte fich bas Unbenten ber lat. Abverbials form e grade bei dieser fast unlat. Ableitung iscus erhalten haben, oder hangt dieß easte nicht etwa mit dem alban, ist in fratinist, talianist gusammen ? Auch bas gr. cori in Ellyviori, yvvaixioti ist zu ermagen. — d) Substantivische Abverbia ohne Praposition sind zwar nicht felten, alleift es bleibt oft fraglich, ob fie wie bie ital. auf -oni biefe nicht abgestoßen. Altes Beispiel eines Accusative ist meon vol (btsch minan willon) in den Eiden, woneben das pr. mon escien, altfr. le mien escient, auch schon bie Prap. a ju sich nehmen kann. Ein sichtlicher Acc. ist ferner it. ancommehanc horam) und auch andere Zeitadverbien wie it. ognidi, talvolta, stamane, sp. cada dia, pr. anc jorn V. 52, jorn de ma vida 277, altfr. acels dis Eulal., toudis, nfr. toujours konnen nicht anbere gefaßt werben. Der Ablativ, wie im lat. initio, hodie, gnomodo, kann nur in uralten rom. Bilbungen vorkommen.

Span. agora 3. B. weist augenscheinlich auf hac hora, altiv. hogano, pr. ogan auf hoc anno. Die altfr. Sprache befitt die vielgebrauchten Partikeln buer (zum Gluch), mar (zum Unglud) aus bona, mala hora verfürzt, por melden freilich eine Prap. weggefallen fein konnte, altpg. bora, neupg. embora mit Prap. (fp. n-ora-buena); ber Provenzale fest bloß bie 21dj. bona Boeth. v. 253', Fer. v. 3227, mala R. III. 376, POcc. 34, Fer. 1717, GAlb. 1550, mal baf. 6406; auch im Altspan. fommt mala vor, s. Bc. Mil. 419, Silva de rom. p. 111. Eine wichtige Abverbialbildung geschieht mit bem Ablativ bes Sbst. mens, bas sich als bloffes Suffir wie bas beutsche weise und in aleicher Bedeutung gum Erfat für bie lat. Endungen e und iter an die verschiedensten Abiectiva fnipft. Ausbrucke namlich wie devota mente, placida m., tranquilla m., gogen uneigentliche nach fich wie pari, rapida, brevi, alterna mente. Das fruhste Mittellatein verrath Spus ren bieses Gebrauchs (R. I. 95; in alia mente = it. altramenti Lex sal., f. Grimme Rechtsalterth. S. 2) und ben als teften rom. Werten ift er bereits gelaufig. Aber nur als Guffir lagt es sich fur modus brauchen; ital. in veruna mente fur in verun modo zu sagen, ist nicht gestattet: fo fehr halten sich beide, das selbständige und das Hulfswort, geschieden. Die Form bes lettern ift it. mente (mit Ausnahme von altrimenti), sp. pg. ebenso (altsp. auch mientre), pr. ment, men, minder aut mens, fr. ment; bem Walachen ist die Bilbung. außer in altmintre (altera mente) unbekannt und freilich überfluffig. Die Form bes Abjective ift bie weibliche, als it. bella-mente (mit unterbrudtem e nach l und r: vil-, maggior-m.), sp. sabia-, facil-, cortes-mente, pg. discreta-mente (bagegett commum-m. statt commua-), pr. mala-, epsa-, sopta-, felnessa-men (vom abjectivisch gebrauchten felon, felonessa). fr. douce-, molle-, bebile-ment. Rur biefe lette Mundart stoßt ben weibl. Bocal Rach einem andern Bocale aus: hardi-, sensé-ment (altfr. hardie-, sensée-m. 4splb.) und zieht -ante, -ente in -am, -em ausammen: constam-, prudem-ment (bod) aber présente-m.); überdieß scharft sie das stumme e in einis gen Wortern wie commodé-, communé-ment ohne fichtlichen

Grund. An dieser Zusammensetzung nehmen mit geringen Einsschränkungen auch solche Abjectiva Theil, die für sich schon als Adverbia angewandt werden (S. 380), ja selbst eigents liche Adverbia: so it. guari-, insieme-, quasi-, onnina-mente, altfr. alsi-, ense-, ensemble-, tempre-ment, nfr. com-ment. Noch ist zu erwähnen, daß das Sussir im Span. und Port. in so weit eine selbständigere Geltung hat, als es hier, wenn mehrere dieser Adverbia auseinander solgen, nur an dem letzten Adjectiv ausgedrückt wird (clara y sutilmente); Beispiele dieses Brauches in andern Sprachen s. Rayn. VI. 318.

b) Pravositionale Casusadverbia. Die michtiaften Pravositionen sind de, ad, hinter welchem sich zugleich bas altrom. a, ab (fur cum, f. Bran.) verbirgt, und in. ab Neutrale Abjectiva (unter ber Korm bes Masc.), lat. de plano, in brevi, bruden gewöhnlich auf eine zierliche Beise ben Sinn ber Composition mit mente aus. Beispiele mit de: it. di bello, di certo, di piano, di rado; sp. de contado, de firme, de falso, de zaino; pg. de certo, de humano, de leve, de manso, de pran Canc. ined., de vedro Eluc. por Alters; pr. de plan; altfr. de voir u. a.; mal. de ajuns, de curënd, de isnov, de plin. Beisp. mit ad: it. a certo. a cheto, a pieno, a voto; sp. á duro, á menudo, á roso y á velloso; pr. a celiu, a destre, a senestre, ad estros, a presen; fr. à present, à travers; mal. a mërunt (it. a minuto), a tot. Mit in: it. in-vano, pr. en van, fr. envain (lat. in vanum, els xevóv, ahd. in uppic, vgl. Grimm III. 107), sp. em-balde (muthmaßlich von einem verlorenen Abi. baldo stolz, eitel, pr. baut), it. in ascoso, fr. en aveugle, en général, mal. in-dirëpt, in desert (= itanvano) u. bgl. - 6) Weibliche Abjectiva, nur mit ad, scheinen fich überall auf ein Substantiv zu beziehen und nehmen baher gerne ben Artifel zu sich. Beispiele sind: it. a destra (ad dexteram), a

<sup>\*)</sup> Man merke die adjectivische Anwendung mehrerer dieser Abv. im Altsr.: comment es tu si pobrement Roq. état 290; je me sent mout saiblement NFCont. II. 334; cel jugement du filosose est droitement Chast. 119.

seconda (sc. fortuna), all' antica (maniera), alla cicca, alla libera, alla prima, alla francese; sp. á la española; pr. a orba blinblinge, a saubuda, a no-saubuda; fr. à droite, à la derobée, à la legère, à l'espagnole. Im Súdwesten wird bas Abjectiv, vielleicht zu größerm Nachdruck, lieber in den Plural gesett, als sp. á ciegas, á ciertas, á escondidas, á firmes Alx... á horcajadas rittlinge, á hurtadas, á luengas, á osadas Rz. á primas (veraltet), á solas, á tontas y á locas; pg. ás cegas, ás escondidas, a furtadelas, a mordidelas. Prov. Beispiele sind a certas, a longuas, altfr. a certes, a longes. Mit ausgelassener Prap. sagte man auch altsp. altyg. pr. certas FJuzg., FMart., GAlb. 2736, noch neupr. certos, fr. tertes; besgl. pr. longuas, primas Boeth. v. 197, volontieiras Fer. 2164, altfr. primes, longes. - y) Substantivis sche Abverbia biefer Gattung, wie lat. invicem, obviam. interdiu, a tergo, gibt es in unabsehbarer Menge fur ortlis che, zeitliche u. a. Beziehungen. Mur wenige Beifpiele konnen angeführt werben. Mit de: it. (auch da) da banda, canto, parte, dappiè, di notte, di stafe, di buon mattino, di ricapo, d'accordo, di grado (ahb. dankes), di buona voglia, da senno, daddovero (statt da di vero), di salto, di volo (flugs), di manera, modo, ragione; sp. de otra parte, de dia, de noche, de dias seit furgem, de cabo, de mano im voraus, de cara (angesichts), de fuerza, de remate, de priesa, de corrida, de rodillas, de grado, de arte, forma, manera, modo; pr. de latz, d'estiu, d'ivern, de sazô, de lans, de saut, d'esperô, de randô, de bada, de manieira; fr. de côté, de jour, de nuit, derechef, d'abord, d'accord, d'avantage, spré, de manière; wal. de dos, de lature, de fatzë, de parte, de loc, de noapte, de vreame, de lipsë. Mit ad, vorzüglich für Abv. ber Weise, als it. accanto, allato, addosso, all'ertà, allora, a mezza notte, abbastanza, a gara, a piombo, a bada, adagio, a maraviglia, a caso, ad arte, a fede, a forza, appena, a fatica, a bocca, a una voce, ad un tratto, a capo nudo, a occhi aperti, a foggia, forma, guisa; sp. al lado, alerta, á noche, á priesa, á deshora, á porfia, á trueco, á maravilla, á fé, á la fé, á la

ley, á fuerza, adrede (?), á guisa, á modo, und Plurale wie á penas, á sabiendas, á vozes, á gatas (b. i. á manera de gatas?); pr. a latz, a sazô, alora, ad ais, a lairô, a tapî. a fe, a dreit, a tort, a bandô, a randô, a guisa, a penas; fr. à côté, à midi, à l'avenir, à foison, à aune, à merveille, à mort, à mon insçu, à propos, à force, à droit, à tort, à peine, à l'envi; mal. a lëture, a casë, a mënë, a orea, a minte, a nume. Mit in: it. indosso, in fallo, in fretta, in piè, in prova, in maniera; sp. encima, en frente, en fuerza, en modo, en órden; pr. en perdô (gratis), en fol (stulte) Fer. 813 und so fr. en homme (b. i. humane), en roi (regie) u. bgl., en face, en croix, en forme, en vertu, ensuite; wal. in dare (b. í. dono, gratis, flav. darom', darmo, it. in-darno, s. Grimm III. 108), in dosul, in local, in tipul, in urma. Auch hier wird die Prap. ber Rurze zu Gefallen manchmal abgestoßen : it. caso che (fur in c.), sp. cabo, orillas (für á c., á o.), frente (en f.), altyg. bofé (a boa fé), pr. man leu GOcc. (de m. l.), riba Fer. 1345 (a r.), altfr. merveilles, \* chalt pas, igniel pas (für a merv. etc.), cele part (en c. p.), nfr. bon-marché (it. a buon mercato), autre part, savoir (für à -), bon gré (de b. g.). — e) Wieberholung bes Sbst., um bas Aneinander ober Nacheinander auszudruden : it. (mit wiederholter Prap.) a faccia a faccia, a fronte a fronte, a brano a brano, a foglio a foglio; sp. frente á frente, cara á cara, mano á mano, gota á gota; fr. côte à côte, tête à tête, vis à vis, brin à brin; altfr. lez a lez; beutsch stück für stück, blatt für blatt. Auch Abjectiva werden auf diese Beise behandelt: it. a solo a solo (zu zweien), sp. poco á poco, fr. peu à peu, petit à petit, seul à seul, und selbst Partis feln: fr. près à près, alt rez a rez. Prov. werden beide Worter lieber mit et verbunden: latz e latz, mot e mot Flam. 39, ras e ras; die neuen Mundarten fügen dem Dbs

<sup>\*)</sup> Qui merveilles l'a esgardee Brut, 94; estoit merveilles frans Trist. v. 3023; merveil duil Trauer jum Bermundern Rou. I. 139 Der Auslaut's scheint auch hier paragogisch.

Dies rom. Grammatit II.

ject ber Wiederholung das Abj. bel bei, welches alsbann, wie schon franz., eine Fülle bedeutet: a belos palados ist = péletée à péletée, a belos trupelados = par pelotons (Diet. lang. p. 46).

4. Abverbialbegriffe durch Phrasen ausgedrückt, wie lat. scilicet, nudius tertius: it. pud essere, fr. peut-être, wal. poate si; sp. qui-zá (d. i. quien sabe); it. tempo sa, altfr. pieç-a, nfr. n'a-guères u. dgl. Langere Phrasen wie it. a dire il vero (quidem), fr. il y a long-temps (pridem), sepen wir bei Seite.

II. Bergeichnis von Abverbien, vornehmlich mit Rucks ficht auf die Form.

1. Abverbia bes Ortes. Buchstäblich sind bie meisten berfelben noch vorhanden, allein die Beziehungen des Wo, Woher, Wohin erscheinen nun fehr gestort. Das naturlichste Mittel war, nachdem die ursprunglichen Ausbrucke fich verbunkelt hatten, das Woher mit de, bas Wohin mit ad anzuzeigen, und fo mag es anfänglich auch geschehen fein. Allein endlich verloren auch biese Bormorter, zumal de, ihre Rraft und bedurften der Berftarfung, wodurch die Bildungen fehr in die Lange geriethen. Ital. ad-d-entro, fp. de-d-onde, pr. de-vers, fr. de-d-ans sagen z. B. nicht mehr als intro, unde, versus, intus, womit fie gusammengesett find. Storender ift, baß viele Ortsabverbien mehreren Beziehungen zugleich bienen, ihr eigentlicher Sinn also burch bas Berbum erganzt werben muß: so ist fr. ou fur ubi und quo, it. di quà fur hic, hinc, huc; ein auch bem Neugriechischen eigner Mangel, worin z. B. nou bas alte nou, noder und not vertreten muß. Doch haben einzelne Sprachen in diefem Puncte auch ihre Feinheiten, beren Erorterung uns aber hier nicht obliegt.

Ecce, Demonstrativady. lautet pg. eis (eis aqui, eis ahi), altfr. ez in ez-vos (auch estes-vos, estes-le-vos NFCont. I. 5); aus eccum entsprang it. ecco (ecco-mi, ecco-ti u. s. f.), wal. eace (eace-mē, -te, -lu), pr. hec Boeth. v. 116, altfr. eke in eke-vos. Bertreten ward ecce durch vide, videte: it. vello b. i. vedi lo, sp. ved aqui, veis aqui, pr. ve-ti (= ast. sih dir), vec-vos, worin sich ve mit ec verbunden zu haben

scheint, zigz. veus, fr. voi-ci, voi-là, altfr. ve-ci oft mit eins gefügtem Personal: vez-me-ci, ve-le-ci u. s. w. Eine eigne altsp. Form ist asé Cid v. 1325, 1951, daher ase-me ds. 1605, ase-lo 513, asellas 2098, ase-vos 262; sodann se in se-me Rz. 268, se-vos Cid 1343, sellos 493; endlich neusp. he in he-me, he-te, he-lo, he-la. Wahrscheinlich ist dieß sp. se eine stärkere Form für ve (lat. vide, vgl. altsp. semencia aus vehementia) und das vorangehende a ein bloßer Austruf; im prov. Boethius trifft man gleichsalls se-vos ohne a. Im Cid kommt außer ase noch evad v. 2133, evades v. 253, 2336 vor, zu dessen Erklärung man ein verlorenes eben so räthselhastes Berbum evar annimmt. Unromanisch ist das wal. ni, buchstäblich entsprechend dem ungr. ni und gr. zvi.

Ubi: it. ove (alt u, o), d-ove, altsp. o, hu, altsp. ou, pr. o; bashr sp. d-onde, pg. onde, pr. ont, wal. unde. — Ibi: it. ivi, vi (zigs. qu-ivi b. i. eccu'ibi); übrigens in i, wie sibi in si, versurzt: altit. i, altsp. altsp. pr. hi, y, nsp. pg. a-hi. — Hic: it. c-i (zigs. qui-ci), pr. aiss-i, fr. ic-i, wal. aic-i, ic-i (v. ecc'hic); it. qu-i, sp. pg. pr. aqu-i (eccu'hic); besgl. it. qu-à, sp. ac-á, pg. c-á (ecc'hac); pr. s-a s-ai, fr. c-à (ecce hac). — Illic: it. lì, sp. pg. alli; besgl. it. là, sp. allá, pg. lá (alá Eluc.), pr. la lai, fr. là, alt lai (v. illac); it. co-là, sp. acu-llá, pg. aco-lá, wal. co-leà (eccu'illac); altsr. iluec iloques (v. illoc), wal. co-lò, aco-lò (eccu'illoc). — Istic, istac mit eccu': it. co-stì, co-stà.

Unde: it. onde, d-onde (alt onne, d-on), altsp. ond, nsp. de-d-onde, pg. d-onde, pr. ont on, d-ont, altsr. d-ont, wal. de unde, nsr. ersett burch d'où. Sosern unde die Stelle des Relativpron. (a quo, a quidus) vertritt, lautet es it. onde, altsp. don, pr. fr. dont. — Inde: it. indi (alt inne, sigs. qu-indi), altsp. ende Cid 3559, Rz., nsp. d-ende (d-end Cid 3040, d-en Alx. 3427), altpg. ende, pr. en, altsr. ent Eids. Eulal., wal. inde (bed. unde, s. Lex.); dasur altsp. des-i Cid 485, 3121, altpg. des-y, nsp. de ahí, pg. d-ahí, wal. de acolò. Pronominal gebraucht (ex eo ex is) verturat es sich und lautet it. ne (alt en), pr. en, he, fr. en (bei den Alten auch ne). — Hine nur im it. qu-inci (d. i. eccu'

hince) fortlebend; umschrieben: it. di qui, sp. de aqui, altsp. pg. pr. d-aqui, fr. d'ici, wal. de aci, din coace u. bgl. — Illinc, istinc, letteres im it. co-stinci erhalten; an bie Stelle tritt it. di costi, di li, sp. de alli, pg. d-alli, fr. de la, wal. de acolò, din coleà.

Quo, eo, huc, illuc fehlen und werden burch Worter ber ersten Reihe, zuweilen mit vorgesetztem ad (sp. adonde, pg. aonde, altpg. adú) gegeben.

Aliubi: altsp. alubre FJuzg., vielleicht auch wal. aiurea, verfürzt in airea; analog geformt it. altr-ove; auf aliorsum weist pr. alhors, fr. ailleurs; umschrieben: sp. en otra parte, fr. autre-part. — Aliunde: pr. alhondre(s), wal. aindinea(!); analog it. altr-onde; umschrieben it. d'altrove, fr. d'ailleurs, wal. de airea, sp. de otra parte, fr. d'autre-part.

Usquam fehlt; dashir das speciell portug. algures sür algubre v. alicubi, srüher auch algur alhur; was. undeva (ubivis); umschrieben it. in algun luogo, sp. en quolquier lugar, was. in vreun loc, fr. quelque part. — Nusquam: pg. nenhures (buchstäbs. nec ubi, wie nenhum aus nec unus); was. nice unde, nec-ëiri, it. in niun luogo, sp. en ningun lugar, fr. nulle part. — Ubique mit totus umschrieben: it. (da) per-tutto, sp. por todo, fr. par-tout (= btsch überall), pr. de totas partz, was. pre-tut-sndinea. Für ubicunque it. ovvunque, sp. donde quiera que u. s. w.

Intra mit intro vertauscht: it. entro, d-entro, altsp. entro, nsp. pg. d-entro, wal. in-lo-ntru (lo intru = it là entro) auch in leuntru; mit intus: pr. ins, d-ins, de-d-ins (la-, sa-ins), altsr. ens (sai-, lai-ens), nsr. nur de-dans. — Extra burch foras, foris verbrangt: it. suora, suori suore, di suori, sp. suera, de s. (alt sueras), pg. sora, pr. soras, sors, de s., fr. hors, de-h., wal. a-sare.

Supra: it. sopra sovra, di s., pr. de sobre, altfr. sore Part. I. 39, mal. de asupra. Berbreiteter ist susum (sursum) abgefürzt in sus, als it. suso, sù (lassù, quassù), altsp. altsp. suso, pr. susualtsp. suso, pr. de-ssus, mal. din sus. Umschreibungen: sp. arriba, encima, fr. en haut u. bgl. — Infra mich vor deosum (deorsum), frühe in josum jusum

entstellt und weiter in jus verkirzt: it. giuso, giù (zsgs. laggiù, quaggiù), altsp. yuso, ayuso, altpg. juso FSant. 531, pr. jos jotz, altsr. jus, wal. din jos. Synonym ist subtus: it. sotto, di s., pr. sotz, de s., fr. de-ssous, wal. de supt; besgl. bas Abj. it. basso, sp. baxo u. s. w. Umschreibungen sür die Michtung (hinauf, hinab) it. in su, in giù, pr. en sus, en jos, fr. en haut, en (a) bas; pr. a mon, contra mon (mhd. ze berge, wider bero), a val (mhd. ze tal), fr. a-mont, a-val.

Citra sehlt, das utsp. aqu-ende, pg. aqu-em; it. di quà, pr. de sai, fr. de-ça, was. dincoace; neusp. de aquesta parte (= diesseits). — Ultra sehst als Adv. gleichfalls und wird ersett wie citra: sp. all-ende, pg. al-em; it. di là, pr. de lai, fr. de-là, was. din colò, nsp. de aquella parte (= jenseits).

Ante nur componiert: it. d-av-anti, d-inn-anzi (de ab ante, de in ante), sp. del-ante, pg. di-ante (mit unterdrücktem 1), pr. d-av-an, d-en-an, fr. de-v-ant, was. in-asnte. — Für prorsus, protinus: it. inn-anzi, sp. a-del-ante, pr. av-an, ad-en-an, fr. av-ant, en avant. — Post, pone mit de retro, de trans vertauscht, als it. di-etro (f. dir-), sp. bloß redro, pr. de-reire, fr. de-rrière; sp. pr. de-tras, pg. de-traz; ber Wasache sest dasur din apoi (de in ad post). — Den Begriff von retro erfüllt eigentsich it. addietro, ind-, pr. areire, enr-, fr. arrière, en a.; sp. pr. atras; was. in apoi.

Prope: pr. prop, de p., wal. a proape, fr. proche (bieß lettere von propius); it. presso, pr. pres, fr. près, de p., altpg. a pres, a ples Eluc. (v. pressum, äyxi); it. vicino; sp. junto; pg. perto (vgl. sp. apretar pressen). — Longe: it. lungi, altsp. lueñe, pg. longe, pr. luenh, fr. loin, nsp. nur. léxos (mahnt an longius); it. lontano; wal. de parte. — Porro hat sich in der Bed. "fort, weg" im pr. por und altfr. puer erhalten (pr. por gitar wegwersen, auch lonh gitar); der Italianer wählte das dem deutschen weg ganz gemäße via. — Circa: it. circa (etwa), sp. pg. cerca (nahe); llmschreibungen (im Kreiß): it. in-, din-torno, pr. en-torn, fr. al-en-tour, au-tour; altsp. a-de-rredor, nsp. entstellt in

alrededor, rg. ao redor, derredor (v. Sbft. redor); pr. envirô, fr. en-viron (ahb. umbiring, ngr. γυρω; δλόγυρα = it. d'ogn'intorno).

Simul allgemein mit in verbunden wie schon im frühern Mittellatein: it. in-sembre, verfürzt in-sieme, altsp. en-semble en-sembra, altsp. em-sembra, pr. en-sems essems (en-semp PVaud. 92), fr. en-semble; sp. juntamente; wal. intr' una. — Seorsim: it. sp. a parte, fr. à part; wal. de osébi, osebit (das serb. osobito).

2. Abverbia der Zeit. — Quando: it. sp. pg. quando, pr. quan, fr. quand, wal. cënd, and, fragweise. Synonym pr. qu-ora qu-or, qu-oras (für que ora), noch jest curo, churw. cura, cur; it. qual-ora, pr. dass. Boeth. Quandocunque nur it. quandunque. — Aliquando: wal. oare-cënd, and, cend-va; mmsdr. it. una volta, fr. une sois, wal. ô datë (= btsch ein-mal, ngr. µiar qoear); it. un giorno, sp. un dia n. bgl.

Quondam (sonst): fr. ja-dis (jam din); umschr. it. altre volte, fr. autrefois; pr. za-en-areire GOce. 255a, altfr. saen-ayer, nfr. ci-devant, it. per addietro; and jam (it. già, pg. pr. ja) bient bem Begriffe. Antea : it. inn-anzi, di-anzi, av-anti, sp. pg. ante, antes, altfr. ains, erweitert ainc-ois (ante ipsum, pr. anc-eis beb. potius), besgl. par-avant, ufr. au-par-avant, pr. entr-enan, mal. in-ante (fammtlich p. ante); it. prima (sc. hora), pria, pr. primas, altfr. primes. - Postea buchstäblich das it. poscia, pr. poisas; von post kam it. poi, di poi, entstellt in dopo wie dimani in domani, wal. dúpë, sp. pues (beb. ergo), d-es-pues (de ex post?), pq. depois, pr. pois, de-pois, fr. puis, de-puis; it. da qui innanzi, altfr. d'ist di in avant Eibf., wal. de aci inante; pr. d-er-enan (de hora inante), des-er-enan (de ipsa hora inante), fr. d-or-en-avant (analog nengr. and roopa xai eis το έζης); sp. de hoy mas (de hodie magis), fr. d-és or-mais (de ipsa hora magis), pr. d-ess-er-huei-mais (d. i. h. hodie magis), wal. mai apoi u. a. - Interea: it. fra-ttanto, sp. pg. entre tanto, altfr. entre-sait (bunkle 3fffg.); wal. intr' acea; nfr. ce-pendant.

Tunc sigi. sp. altyg. en-tonces (in tuncce), altsv. estonze FJuzg., es-tonz Cid, es-ton-zas Alx. (ex tuncce), mal. a-tunci (ad tuncce); pg. en-tão (in tum, in tunc). ben tritt ein mit d anlautendes in die Bed. v. ergo überges hendes Mort: altit. dunqua, adonqua R. VI, 332, neuit. dunque dunche, alth. doncas Bc. FJuzg. Ila, pr. donc, adonca(s) adoncx, altfr. donques, adunc, nfr. donc; welches buchs stäblich auf unquam weist, wiewohl der Begriff sich nicht fügt. Andre Bildungen: it. all-ora, altsp. all-ora Cid, fr. al-ors; altsp. es-ora (ipsa hora); pr. ab tan, altsr. a tant (hiermit, bierauf). - Nunc fehlt überall und wird meist mit hora erfest, als it. ora, sp. pg. hora, altsp. oras Bc. Sil. 297, pr. ora or, oras, begal, ara ar, aras, (wie anta für onta), era er, eras, nyr. aro, altfr. ore, ores, nfr. or (ngr. τώρα); altíp. pg. ag-ora (hac hora), nsp. a-hora, pr. a-ora; altfr. a-st-ure (= à cette houre Orell 311); it. ad-esso, altip. di-iesso Bc., pr. ad-es (ad ipsum); altit. issa (ipsa sc. hora); für sich steht wal. a-cum, a-cu. - Jam: it. già, di già, sp. ya, vg. ja, altpg. ya, pr. altfr. ja, nfr. de-ja. - Adhuc lautet pr. azun, sp. aun (baher aun no = adhuc non, nondum). bungen mit hora: it. anc-ora (hanc horam), pr. enc-ara(s) enqu-era(s), npr. enc-aro, fr. enc-ore; altfr. (felten) unqu-ore Bible Rq. I. 467b, unc-ore LGuill. n. 45 (unquam hora). Eine Abfurzung von ancora scheint it. anco anche, pr. hanc Boeth., anc (v. hanc), wofur die Walachen ancë incë schreiben.

Nuper: it. nuovamente, sp. nuevamente, fr. nouvellement, pr. altfr. l'autrier, was. de alaltë eri (eig. vorgestern); it. tempo sa, fr. n'a-guères u. a. Bendungen. — Modo: it. mò, neapol. mone, was. mù, a-mù, a-mu-si (mit și b. i, quo-que versnipst, vgs. totu-și). Eine Gsosse des Grammatiters Placidus sagt: mu adhue, consuetudine est. Class. auct. ed. Mai. III. — Brevi: it. in brieve, sp. en breve, pr. en breu; it. in poca d'ora, altsp. a poca d'ora Alx. 174, Bc. 124, pr. en poca d'ora, en petita d'ora, \*astr. en peu d'ore Trist. 262°,

<sup>\*)</sup> Solche Einschiedung des de auch in andern gallen: altsp.

Rur mox, statim, illico find die Ausdrucke fehr zahlreich. Beispiele: it. tosto, altsp. tost Alx., altpg. tosto Eluc., pr. tost, fr. tot, bientot, ein Wort ungewisser herfunft; \* fp. luego, vg. logo, vr. luecx, altfr. lues (loco, ex loco, mhb. an der stat), mal, de loc; fr. sur-le-champ; it. presto (p. praesto); altiv. pg. cedo (b. i. cito); it. visto, altfr. viste. nfr. vite; \*\* pr. viatz, viassamen (ohne 3meifel vivax, vivaci mente), altfr. viés; it. ratto, mal. reápede (rapide); altfr. errant, erraument (v. errer reisen); it. sp. incontinente, fr. incontinent (in continenti); altfr. tempre, temprement (v. temperi) auch für mature; sp. á la hora, fr. tout-à-l'heure (mhh. sa ze stunt), pr. en epsa l'ora Boeth., altfr. en es l'eure; it. immantinente, pr. mantenen, fr. maintenant (in manu tenens); pr. de-manés, auch manés, altfr. de-manois, manois (de manu ipsum, \*\*\* έκ χειρός); κα. a-sinha (ad signum? baher fp. ahina, agina FJuzg.?); altfr. igniel pas, isnel le pas, en es le pas, chalt pas LRois (heißen Schrittes): altfr. de prim saut (ersten Sprunge); it. in un áttimo, in un batter d'occhi, fr. en un clin d'oeil, mal. in ô clipitë (= im augenblick); it, in sull' istante, sp. al instante, fr. à l'instant; auch pr. ades bient bem Begriff. Subito: it. sp. pg. baff., pr. sopte, fr. subit, beegl. soudain (subitaneum); repente: it. dass., sp. de repente; fr. tout-à-coup.

a pocos de dias Alx. 519, con pocas de gentes Cid 467, mucha de su gente Alx. 1225; pr. ab pauca de sa gent GAlb. v. 706, en motas de maneiras 4681, en tantas de partidas 7269, ab tantas d'armaduras Urf. Hist. Lang. III. col. 307.

<sup>\*)</sup> Man stellt auf: tostus = fervidus; bas kymrische tost b. i. aeer; sogar das ahd. tursticliho u. dgl. Dürfte etwa an tot-cito (vgl. fr. tout-à-l'heure, tout-à-coup) gedacht werden?

<sup>\*\*)</sup> Die altfr. Form fände in vegetus mit eingeschaltetem s (Thl. 1. 276) genügende Deutung, die ital. mußte aber daher entnommen sein.

<sup>\*\*\*)</sup> ipsum nämlich als Abv. verstanden, in welcher Eigenschaft es sich verstärkend, fast wie unser selbst in daselbst, an verschiedene Partikeln hängt, als pr. anceis, it. con esso noi, lungh-, sott-, sovresso, aber nicht anzesso.

Hodie: it. oggi, sp. hoy, pg. hoje (oy Eluc.), pr. huei oi, altsr. hui; besgl. it. oggi-dì, sp. hoy dia, fr. au-jour-d'hui (wie ahb. tages hiutu); it. oggi-mai, pr. huei-mais; altit. anc-oi, pr. anc-uei, altsr. enc-ui (so auch enque-nuit). Das wal. Wort ist astë-zi (isto die). Zu merken noch it. stamane, sta-sera, sta-notte (ista nocte). — Heri: it. jeri (zsgl. jernotte u. a.), sp. ayer (eri Bc.), pr. her, fr. hier, wal. eri; ber Portugiese hat das bunkse hontem ontem. — Cras, nur sp. cras, sonst mit mane ausgebrückt: wal. mëne, it. di(do)-mani, -mane, fr. de-main, sp. auch mañana, pg. á manhãa. — Horno burch hoc anno vertreten: it. ugu-anno, in Florenz uguagno, altsp. hog-año Rz., altpg. og-ano Eluc., pr. ong-án, ongu-án (dieß vielleicht v. hunc annum), \* zsgz. oan, altsr. ouan, churw. uón. Hieher auch sp. ant-año, altsund neupr. ant-an (ante annum).

Diu einsach nur im churwässchen gig (wie dies in gi) fortlebend. Synonym pr. longuas, altfr. longes; it. molto, wal. mult; it. gran tempo, fr. long-temps, sp. buena pieza u. bgs. — Paulisper mit paucum (it. un poco 10.) gegeben. — Quamdiu: pr. quandius Boeth.; tamdiu, fr. tandis; für beibe it. quanto tempo, tanto tempo, auch bloß tanto u. s. f.

Semper: it. pg. sempre, sp. siempre, pr. sempre(s), altfr. sempres; \*\* pr. altfr. ades; pr. jassê = ja sempre; umschr. it. ogn'ora, ogni otta, tutto di (msb. allen tac), tutto tempo (alle-zeit), pr. toda ora, toda dia, totz jorns, fr. tou-jours, altfr. toz dis toudis, toz tens; it. tutta-via, sp. toda-via (= msb. al-wec); wal. tot de auna (in einem fort, churw. ad-ina b. i. ad-una), besgl. bas bunsse pururea. — Unquam: it. unqua, unque (zsgl. unqu-anche), pr. onca(s), altfr. onc-

<sup>\*)</sup> nicht von unquam, woher onca, wiewohl es in beffen Begriff hinüberspielt, vgl. mais uguan Flam. 21, non onguan R. III. 36.

<sup>\*\*)</sup> Dief lettere bedeutet auch statim und ift alebann nicht s'empres ju schreiben; sempres—sempres ist modo—modo Trist. v. 3437. Gleiche Bed. hat pr. sempre, desempre, wofür auch durch Berkurgung, wie es scheint, dese; ebenso für ancsempre, jasempre auch ancse, jasse.

ques (omqi Enlal.). Synonym it. mai (v. magis), gia-mmai (jam magis, wie btsch io-mer), unque-mai, ora-mai zsgz. o-mai (von nun an), oggi-mai (S. 393), sp. ja-mas, pg. ja-mais, pr. ja, ja-mais, ja jorn (mhb. ie tac), beegl. anc, anc-mais, anc jorn, fr. ja-mais. \* Der Walache hat dasur cënd-va (quandolibet). — Nunquam: sp. nunca (alt nunqua), pg. nunca (nuncas Eluc.), pr. nonca, altsr. nonques (nunquam Eibs., nonqui Eulal.); wal. nice cënd. Den Begriff vertritt auch magis, jam magis gewöhnlich mit non.

Saepe wird durch subinde vertreten: it. sovente, pr. soven, soentre, fr. souvent, altfr. soventre, soventes. Statt bessen and, it. frequentemente, fr. frequemment ic.; it. spesso (v. spissum) und so wal. adese (v. densum, vgl. ahd. diccho, gr. nunvov); it. spesse volte, mant-ore, sp. muchas veces (vielmals), pr. pro vetz, altfr. souventes sois (ostmals), nfr. bien de sois, wal. de multzi ori. — Interdum: it. tal-ora, tal-volta, sp. tal-vez, it. qualche volta, fr. quelque-sois (wie ahd. sum-stunt); desgl. it. alle volte, sp. á las veces, pg. ás vezes, fr. par-sois (mlat. vicibus), wal. a órea. — Raro: it. raro, wal. rar, sp. raramente, fr. rarement; it. rare volte, wal. a rare ori; pr. paucas vetz. — Quotidie scheint sich im pg. de-cote erhalten zu haben und wird übrigens, wie quotannis, umschrieben: pr. z. B. cada dia, cad'an.

Paulatim: it. a poco a poco, sp. poco á poco, fr. peu à peu (ngr. olivor xar' olivor); pr. cada pauc; ber was. Ausbruct ist meréu (vgl. alban. mirre sanst). — Denuo: it. di nuovo, sp. de nuevo; bagegen was. earë (wahrscheinlich v. iterum).

Die latein. Zahladverbien, welche auf die Frage "wie oft" antworten (semel, bis, ter) werden romanisch durch Carsbinalzahlen in Verbindung mit Substantiven umschrieben, die einen Wechsel oder einen Zeitpunct bedeuten. 1) Das vornehmste

<sup>\*)</sup> altsp. jamas auch für semper (wie nhd. immer); pr. ja und Compos. beziehen sich auf die Zukunft (= ahd. iomer), anc und Compos. auf die Bergangenheit.

berselben ist lat. vice (in tribus vicibus), baher sp. una ven, dos veces, pg. huma vez, doas vezes, pr. una vetz, doas vets. Das ital. vece wird in diesem Sinn nicht gebraucht. 2) Altsp. altyg. und prov. erweiterte es fich in vegada mit Bermanbe lung bes z in g wie bei perdigon aus perdiz (S. 224): tres vegadas Bc. Mis. 97, vgl. la segonda vegada. FJuzg. IXb, FBej., una vegada Flam. 41. Das churwalsche gada (una gada, duas gadus) ist ohne 3meifel eine Abfurzung bavon. 3) Via braucht ber Italianer unflectiert zwischen zwei Bable wortern zur Multiplication: due via tre, quattro via cinque; in tuttavia (allemege, allemal) tritt fein Begriff beutlicher hervor. 4) Fur pr. vetz gilt frang, fois, weiblich und unflectiert wie jenes und mohl baffelbe Wort, worin fich jedoch v, um in der Unlehnung als Inlaut nicht zu zerfließen, in f schärfte: für une vois, deux vois sagte man une fois, deux fois; auch das alte mit via ssas, toutesvoies ward in toutesois umgebils bet. Ebenso ist im Reuprov. fes fur vetz üblich geworden. 5) Die ital. Sprache hat fia, erweitert in bas üblichere fiata (breisplbig, una fiata, due fiata); ihnen entspricht buchstäblich bas altfr. neben fois angewandte fie, gewöhnlich fiée, foiée. Db diese Bildungen aus via, gleichfalls mit Scharfung bes v in f, hervorgiengen, muß unentschieden bleiben; bem kymrischen ffaig sind sie aber jedesfalls fremd. 6) Reben fiata gebraucht ber Italiauer volta (Wendung, Rehr); auch bas sp. vuelta tritt zuweilen für vez ein. 7) Der wal. Ausbruck ist oarë, Pl. ori: una oare, doë, trei ori. - Mit Orbinalzahlen vertreten biese Worter die lat. Numeralabverbien primum, secundum 1c. Mit gewissen Abjectiven brucken sie unbestimmte Zahlbegriffe aus, vgl. oben saepe, raro; boch laffen fich bazu noch andre Substantiva brauchen: so it. tratto (ad un tratto), altfr. tour (a cest tor Ren. II. 83), nfr. coup (un coup, à ce coup), wal. date (de alte date). - Diese Methode, Bahls und Zeitabverbien zu umschreiben, paßt genau zu ber beutschen und neugries chischen; abd. bient hierzu stunt, nhb. mal, nbl. maal, keer, reis, engl. time, nord. gang, ngr. βολά, φορά Wurf (μίαν φοράν, δύο φοραίς).

3. Abverbia bes Grabes. - Für valde und zwar

vornehmlich zur Begriffeverstärfung ber Abjectiva find ber Ausbrude viele, als it. molto, sp. mucho, muy, pg. muito, mui, vr. molt, altfr. molt moult mult, wal. mult; besgl. it. bene, sp. bien, pg. bem, pr. bê (ben pauc V. 236); pr. fort (fort bê Flam. 32), fr. fort, mal. foarte (auch alban, fort), modes gen pr. fortmen, altfr. forment, nfr. fortement nur Berbals begriffe verstärkt; altfr. durement, vielleicht Übersenung bes ahd. harto. \* Auch Prapositionen, gleichsam losgerissene Prafire, wurden hierzu angewandt, nämlich trans, fr. très (très bon, eig. trèsbon, vgl. S. 355); per (in perdoctus), altfr. par, vornehmlich in Begleitung von mult, tant, trop und ahnlichen; \*\* prae, wal. prea (prea bine = optime). - Als Berftarfung bes Comparative, bem lat. multo, longe entspres chend, ift zu merken it. via (Beg, weit), verbunden vieppiu, fr. beaucoup (altfr. noch molt plus wie sp. mucho mas 1c.). - Nimis burch urfprungliche Gubft, ausgebrudt, die eine Bielheit bedeuten: it. troppo, pr. fr. trop (Thl. I. 35); pr. massa; \*\*\* ebenso churwalsch memma vom deutschen menge. Spanier und Portugiesen haben batte demasiado (v. demas b. i. de magis). - Satis: it. assai, sp. asaz, pg. assaz, pr. assatz, fr. assez; dafúr auch sp. harto, altyg. farte (v. farctum); pr. pro (pro serai ricx V. 144), neupr. altfr. prou (noch jest: ni peu ni prou). - Parum, paulum burch paucum (S. 376) gegeben, wofür fp. pg. auch algo, pr. altfr. auques (S. 372); wal. cam (v. quam für aliquam: cam acru etwas fauer); besal. it. guari, pr. gaire, fr. guère mit non (ne

<sup>\*)</sup> La dame est bele durement MFr. I. 116; durement est marris (betrübt) Gar. 190; mult durement li sembla tart Havel. 28.

<sup>\*\*)</sup> mut par esteit bons chevaliers MFr. I. 328; l'eve par estoit mult parfonde s. Rq. II. 203; mult par esteit tenu Rou I. v. 3831; moult par ingaus Poit 51; trop par li estes dure MFr. I. 538; tant par est sages 424. Ein prov. Beispiel ist: molt per foren de bon e de sobtil Boeth. v. 187.

<sup>\*\*\*)</sup> massa bos guerriers GAlb. 4100, massa parlatz Fer. 2519, vgl. POcc. 227. 340. 343. Bei ältern Dichtern finde ich diese Partikel noch nicht.

guère bon). — Zur Comparation bient plus, magis (S. 48), minus (it. meno, sp. pg. ménos, pr. menhs, fr. moins) und basur speciell ital. manco (v. mancus).

Tantum, solum: wal. atëta; it. sp. solo, pg. so, pr. sol, fr. seulement; it. sol-tanto; beggl. it. pure, pr. pur Boeth. v. 6, 192; umschr. it. non—che, fr. ne—que, ne rien sinon, sp. no-sino, pr. no-mas, altfr. ne-mais, mal, numai u. bgl. - Vix: altsp. abes Cid, Alx. (= ad vix mie ad satis?) auch malavez; umschr. it. appena, sp. apenas, fr. a peine: altiv. a duro, de duro, dur, altra, a dur; neur. escas (fnapp, it. scarso), vgl. churwalfch strusch (it. strozzato enge); die Walachen haben bas bunfle de - abea. - Saltem (wenigstene): it. al meno, sp. á lo ménos, pg. ao menos, pr. a tot lo menhs (τοὐλάχιστον); fp. si-quiera, pg. se-quer (wenn nur): pr. si-val si-vals si-vaus (si valet); bagu bas bunkle wal. incai, incalte. Summum ist it. al più u. s. f. f. -Vel (selbst): mal. insë (b. i. ipsum), sp. mismo, fr. même; pr. n-eis, altfr. n-eis n-is; \* abweichend pg. inda, ainda, von unbekannter Herkunft. — Omnino mit totus ausgebrückt: it. del tutto, sp. del todo, pr. del tot, fr. du tout, mas. de tot; auch it. affatto, fr. tout-à-fait. - Fere, paene: it. sp. pg. fr. quasi, pr. altfr. cais; altsp. fascas hascas, fasca, wieder ein buntles Wort; it. presso, fr. pres-que (val. bei-nah); it. presso a poco, fr. à peu près, sp. por poco que, it. per poco non, pr. ab pauc non, altfr. a peu ne (παρά μικρόν); sy, falta poco, it. poco manca, fr. peu s'en faut (parum abest, δλίγου δεΐν).

Abverbia der Bergleichung. Sic: it. sì, pr. fr. si, wal. sà; ben andern Sprachen fehlt das einfache Wort; it. talmente, fr. tellement. — Tam: sp. pr. tan, pg. tao; it. tanto, wal. atëta. \*\* — Aeque, perinde auszudrucken wird sic ebenso

<sup>\*)</sup> Man erklärt neis mit in ipso, was abersem Begriffe gar nicht gemäß ist. Bermuthlich war es, wie in nes-un, ursprünglich verneisnend, wofür auch die pr. Nebenform negu-eis (nec ipsum f. GOcc.) zu sprechen scheint; im Boethius v. 172 steht noch ne eps.

<sup>\*\*)</sup> Prov. tan läßt fich, da es Abfürzung in ta duldet, nicht aus

zusammengesett wie talis: it. al-si, altfr. al-si au-si, au-sinc. nfr. au-ssi (b. i. aliud sic); it. altre-sì, sp. otro-si, pg. outro-sim, pr. altre(atre)-si, altfr. altre-si Eibf., autre-si (alterum sic); it. co-si vom pr. cossi verschieden; altsp. an-si. altfr. ain-sinc ain-singues, nfr. ain-si, neufp. a-si, pg. a-ssim. pr. ai-ssi, mal. a-sa. Der Walache braucht auch bas flav. tocma (ruff. tokma so eben). - Ut in ben neuen Sprachen burch quomodo verbrangt, bem aber barum seine eigene Bebeutung nicht entzogen wird: it. come, früher auch como, sv. va. como (die Alten schrieben quomo, com), pr. quom com co, selbst coma, fr. comme, altfr. noch com, wal. cum; diese starte Abfürzung tennen schon die Eidformeln, in welchen die Form cum vorliegt. Erweitert pr. co - men, fr. com - ment (S. 383). Der Walache braucht auch ca (qua sc. ratione) und ca-si (qua sic), ber Provenzale co-ssi (quomodo sic, neupr. coussi). Fragmeise steht gleichfalls bas abgefürzte quomodo, nur prov. lieber comen, cossi, fr. nur comment. -Quam: sp. quan, pg. quam quão, pr. quan can; it. quanto, mal. cet. - Auch mit Substantiven wie it. guisa, maniera, modo, sorte, span. mit benfelben, fr. mit façon, guise, manière, mal. mit mod, chip (tip, τύπος), besonders fealiu (ungr. fele) laffen fich biefe Abverbia ausbrucken.

4. Abverbia der Bejahung und Berneinung. Die positive Aussage bedarf keiner Partikel, um sich als solche anzuzeigen, die negative bezeichnet non: it. no non, sp. no (versaltet non), pg. não (no Lus. 3,67; 10,45), pr. non no, fr. non, wal. nú. Im Franz. jedoch behauptet sich non nur als Regation einer Partikel oder eines Romens (non sans, non pas, non plus, sinon, non interessé u. dgl.), als Regation des Berbums vikturzt es sich in ne. Altfranz. steht ne für non und nec zugleich; das tonlose dem Wegfalle unterworfene e

tanto herseiten. Für span. tan gilt aber auch tanto (tanto mucho Alx. 224); der h. Issor sagt schon tanto acuta Orig. 4,6,9, tanto sacra 6, 19,21; f. Ed. Lindem. p. 140. n. 18. Composita sind sp. ta-mano, pr. ta-mang GAlb. 7119, if. sp. tam poco u. a.; mit quam altsp. qua-mano FJuzg.

verlangt; muthmaßlich gieng nen voraus, bas noch in nenil vorliegt. Die beiben ersten Sprachbenkmäster kennen biese Verkürzung noch nicht und brauchen überall non: non lo stanit, non l'int pois, nun li iver Eids., elle non eskoltet, non amast, non auret, no-s coist Eulal.; bie nächsten aber ersehen es bereits mit ne.\*

Berstärkt wird die Position burch Partikeln wie bene und sic, ital. auch pure, altfr. bas bunfle mon. \*\* Gin starterer Rachbruck wird burch Abverbig ber Berficherung wie lat. sane erreicht: so it. certo, davvero, sicuro, senza fallo, ad ogni modo und ahnliche in ben andern Sprachen. - Rachbrucklis chere Berneinung wird ebenso burch Ausbrucke gewonnen, Die bem lat. neutiquam entsprechen: it. in niun modo, sp. nulamente, fr. aucunement, point du tout, pr. ni tan ni quan, altfr. a nul fuer, mal, nice cum. Roch einfacher wird ber Regation zu biesem Zwecke ein Substantiv beigefügt, bas einen geringfügigen Gegenstand bezeichnet; ber Gebrauch verwischt endlich seinen sächlichen Begriff, es wird vollig zum Abverbium und läßt baher ben Artitel nicht mehr zu. Die wichtigs sten Worter dieser Gattung sind: 1) fr. pas (b. i. passum, Acc. v. passus), ein geringes Mag auszudrucken; je ne vois pas ich sehe keinen Schritt, aber auch je ne veux pas ich will feinen Außbreit b. i. gar nicht, und fo bei allen Berben, eine Begriffserweiterung, welche die vorhin erwähnte von mente nicht übertrifft. Bermandt ist das mhd. fuoz, das sich aber nur auf ben Raum bezieht. Dem Frangosen warb pas fo geläufig, bag es ben ursprunglichen Nachbruck ganglich einbußte und ne pas nicht mehr fagt als bas ital. ober span. no. In welchen Källen das einfache ne und in welchen das vernärfte ange-

<sup>\*)</sup> In den LRois finde ich noch nu faire, bel frere, nu faire Rq. II. 703a, d. h. non vor dem als Imperativ mandten Infinitiv.

<sup>\*\*)</sup> C'est mon allerdings NFCont, I. 254; ce fu mon bas. 228; que ce a mon baß er bas allerdings hat 253; bien sai que ce ne faites mon Part. II 137. Es stimmt zu admodum, zuweisen auch zu modo (nur) und möchte gleich dem it. mò, mone (E. 391) seinen Urssprung in dem letztern haben. Oder ware es munde = it. pure?

mandt wird, hat die Syntax zu lehren. Bei ben Alten hatte jenes noch weit größere Rechte; ben Buchern ber Ronige und ben andern Denkmalern jener Zeit genügt es felbst zur objectiven Verneinung, wiewohl es auch die Kullworter nicht verschmaht. Daher murde es bedenklich fein, die Abfurgung von non in ne burch bas Umsichgreifen jener Rullworter zu erklaren: historisch verfolat ist die Stufenreihe: non, demnachst ne nes ben ne pas, auf keine Weise non, non pas, ne pas. Dem Provenzalen scheint pas ein unedler Ausbruck gewesen zu fein. wenigstens meiben es die lyrischen Dichter; in ber neuen Mundart ist es fehr gebrauchlich geworben. 2) Ital. mica miga. pr. mica minga, gew. mia, fr. mie, wal. nur im afaf. ni-mic (v. micam), 3. B. it. non mica saggio nicht ein Bifthen flug, non son mica favole es sind nicht ein Bigchen Kabeln, durch aus keine. Im Altfr. ist mie mies (afgf. nemy Inst. de Littl.) ebenso ublich wie pas und eben so nachdruckslos; die neue Sprache läßt es faum mehr zu. 3) Ital. punto, fr. point (v. punctum): non vedo punto ich sehe nicht einen Stich, non è punto morto er ift fein Punktchen (gar nicht) todt. 4) Speciell prov. ist gens, gew. ges : ges no m'es greu es ist mir gar nicht schwer; noch jest im Munde bes Bolles, aber von bunklem Ursprunge. \* Minder üblich find einige ans bre Berstärfungen, wie it. gotta goccia, sp. gota, fr. goutte (v. guttam) das ahd. trof drof: il n'entend goutte er hort nicht bas Geringste; sp. cosa: esto no me agrada cosa es gefällt mir burchaus nicht; it. siore: non ha vita siore er hat gar kein Leben; auch it. pelo u. a. mehr volksmäßige. \*\*

<sup>\*)</sup> Gewicht von gens, wie Rapnouard will, welches die Form gen gegeben Tatte. Bielleicht ift es nur eine weitere Anwendung des bei den römischen Comifern vorkommenden mit minime verbundenen gentium, wozu die Form vollkommen paßt.

<sup>\*\*)</sup> Die Dichtersprache, besonders die altere, wimmelt von folchen Ausdrücken, die aber, da sie sich nicht zu Partikeln abgeschliffen, wenig grammatischen Werth haben. So brauchte man, aber nicht ohne Arztikel, Halm, Stroh, Ahre, Hagebutte, Eichel, Nuß, ausgeackerte Ruß, Apfel, geschälten Apfel, Castanie, Ei, Maikafer, Nadel, Bürfel, Kohle, Handschub, Heller und viele dergleichen.

Auch den deutschen Sprachen ist diese sinnliche Berstärkung ber Regation fehr geläufig und unser nicht verdankt ihr feinen Urfprung (Grimm III. 728 ff. 748 ff.); die Romer fagten in gleichem Sinne flocci pendere, nauci habere, pili facere mit und ohne non. Das beständige Vortommen bes Rullwortes im negativen Sate verleitete endlich ihm felbst negative Rraft beis gulegen und so kann frang, pas und point, aber nur auffer Berbindung mit bem Berbum, rein fur fich negieren; bas churs walsche buc ober bucca (Biffen) bedarf gar keiner Berneinung mehr und ist mit non gang gleichbedeutend. Im Prov. wird, wiewohl felten, auch bas verneinende Gubft, nien (= nihil) ber Regation beigefügt: vencutz no sui nien (feineswegs) II. 205, vgl. Boeth. v. 191, welches no nien fich verhalt wie bas abb. ne nieht; altfr. vertrat bieß Gubst. zumal vor einem Nomen oft die Stelle von non (vgl. S. 359), wie im Reu-'ariech. der (für order) an die Stelle von od rückte.

Für Ja sindet sich überall eine bestimmte Partikel, die jedoch, da auch das Latein keine entschieden vorschrieb, nicht in allen Mundarten dieselbe ist; im Walach. psiegt man durch Wiederholung des Verbums zu antworten. 1) Aus sic, für ita, bildete sich it. si, sp. si, pg. sim; im Franz. ist si in Phrassen wie je dis que si noch üblich, vgl. pr. plus de si o de no PVaud. 88. 2) Aus hoc gieng die eigentliche prov. Bejashung oc (auch o) hervor, welches die altsr. Mundart gleichfalls besonders in der Phrase dire ne o ne non anwandte, es aber in der Regel mit dem Neutrum il in der Form o-il, später oui, verstärkte, daher das neupr. oi u. oùi neben dem ältern o.— Für Ne in bot sich allen Sprachen non in den angezeigsten Formen dar. Statt dessen brauchte das Autsranz. auch nen-il (für non-il), dem bejahenden o-il analog, daher neufr. noch nenni, neupr. nani; \* eine zweite altsr. Berneinung ist

<sup>\*)</sup> Wie man il mit oc und non verband, so auch prov. und altfrieu, tu, ohne daß eigne Börter daraus erwuchsen: pr. oc ieu (ieu oc), oc tu, oc nos, oc vos, non ieu (ieu non), fr. je non, auch il non für nenil; mht. jå ich, jå ez, nein ich, nein ez.

Dies rom. Grammatif II.

naie (Thl. I. 284). — Berstärfung von Ja und Nein burch beigefügte Partikeln: it. maisi, maind, fr. oui certes, non pas (auch point, pas du tout ohne non), altfr. oil mon, naie voir, nenil nient.

Ausbruck bes Zweisels, ber Ungewisheit ist unter anbern it. forse (v. forsan); sp. quizá, quizas (qui sab Cid 2509), pg. quizá nebst bem veralteten quizais; fr. peut-être, wal. poate si; altsr. espoir sur j'espoir (bas ahd. wânu); pr. leu, ben leu (noch jest beleu, das mhd. lihte, vil lihte wahrsscheinlich), entgegengesest greu, wal. cu greu (schwerlich,  $\chi a \lambda \epsilon \pi \tilde{\omega} \zeta$ ).

Partikeln, welche die Frage anzeigen, wie lat. num, ne, an, gibt es keine mehr. Dagegen nimmt der Fragsat häusig Adverbien in sich auf, welche sich unserm etwa oder denn versgleichen, wie it. mai, sp. acaso, wal. dare, eine wichtige Parstikel, die in der Composition das lat. ali vertritt; mit dons (d. i. donc) wird im Altfranz. numquid übersetzt SBern. Rq. 1. 641b.

III. Comparation ber Adverbia. Sie geschieht 1) um ben Comparativ auszudruden, wie bei ben Abjectiven, mit plus ober magis: it. più avanti, più fortemente, sp. mas tarde, pr. pus tost, fr. plus souvent, plus joliment, mal. mai formos. Rur viere haben fast überall ihre lat. Form bewahrt. Sie find melius, pejus, plus, minus (S. 51). Kur melius findet sich aber span. nur das Adj. mejor, \* pg. melhor. für pejus sp. pg. peor; plus wird ebendaselbst mit mas, mais ers sest. 2) Abjectivadverbien formen, sofern ber Positiv auf mente ausgeht, it. fp. pg. einen Superlativ vermittelst der Endung issimamente, wie it. vil-issimamente; altfr. fommt maismement (= lat. maxime) vor. Einige Compgrative in neutralem Sinne gefaßt nehmen burch Zuziehung bes Artifels gleichfalls einen Superlativbegriff an; so it. al meno, al più, al più presto, sp. á lo ménos, á lo mas, á lo mas tarde, pr. al pus tost, fr. au moins, le plus souvent, altfr. au plus tres belement (Drell 293), wal. intru cel mai formos chip auf

<sup>\*)</sup> Das bei Berceo vorkommende melius scheint Latinismus.

das schönste. Auch durch Gemination wird der Begriff des Positivs gesteigert, als it. or ora, vicin vicino, tututto, a randa a randa, sp. ya ya, dien dien, pg. logo logo, pr. datdatén spornstreichs GAld. v. 236; vgl. sat. dene dene = optime (Grut. in ind. gramm.), gr. nariánasi und für noch andre Sprachen s. Grimm III. 648.

Augmentativ = und Diminutiv formen an Abverbien sind selten. Ich bemerke it. benone, benino, maluccio, appuntino, sp. á horcajadillas, á hurtadillas, ribericas Silva 261, pr. sovendet, wal, binisor.

## II. Prapositionen.

Die meisten latein. Prapofitionen haben sich behauptet; allgemein fehlt ab, cis, ex, erga, ob, prae, propter, tenus und einige andre von geringerem Belang. Die neuen Worter biefer Classe sind folgender Art: 1) Bildungen aus verschiedenen Prapositionen zusammengesett z. B. ad-prope, de- ad, incontra, in-versus, per-ad, per-ante, per-inter; eine Mes thode, welche außer ben neuromischen Sprachen besonders ber englischen geläufig ist wie in in-to, up-on, with-in, with-out. 2) Abverbia prapositional gebraucht, aber nicht allen Mundarten gemein. Sie sind foras, intro, intus, retro, subtus, sursum. 3) Nomina; a) Substantiva, welche durch Abstogung einer fie regierenden Prap. die Geltung einer Partifel annahmen wie it. [in] fino, [in] lungo, fp. [a] cabe, pr. [a] costa, [a] latz, [a] part, [en] virô, fr. [en] chez; ihnen entspricht uns fer kraft, laut, statt u. a.; b) Abjectiva ober Participia neutral gefaßt, die durch Ablegung aller Flexion gleichfalls zu Partifeln erstarrten: so it. lungo, presso, vicino, eccetto, salvo, durante, sp. baxo, junto, pg. perto, pr. mest, seguentre, altfr. joignant; beutsch während, ausgenommen. -Eigentliche Prapositionen, syntactisch verstanden, sind nur biejenigen, welche bem Romen unmittelbar vorangesett werben tonnen und hieher gehoren mit einigen Ausnahmen alle genannten; uneigentliche find folche Adverbia und Nomina, welche, um ein prapositionales Berhaltnis auszubrucken, ber Bermittlung

einer Praposition bedurfen. Bon der großen Menge ber lettern kann das folgende Berzeichnis nur wenige aufnehmm; jum Kennzeichen soll ihnen die Praposition beigefügt werben.

Ab ift nur noch in Zusammensetzungen vorhanden un wirb meift burch de, it. auch burch da vertreten. Kur bie Bet. "von an", ortlich und zeitlich, gibt es eigne Bilbungen, nam lich pr. d-es, fr. d-ès (vermuthlich von de ipso), sp. d-es-de; fr. de-puis; eigenthumlich prov. ist daus, bem aber auch andr Bebeutungen zukommen (f. Flam. 5,17,31), vielleicht aus de ab mit paragogischem s entstanden; die neue Mundart sprickt bafür dius. — Ad lautet it. a. ad. fp. pg. á. pr. a. az. fr. à, wal. a. Ein Compos. ben Zweck bezeichnend ist bas fp. und pg. par-a, bei ben Alten por-a (v. pro ad), \* vielleicht auch bas mit bem ital. a gleichbedeutende mal. la (oben S. 40 aus illac hergeleitet). - Ante: it. anzi, sp. pg. ante (antes ist Abv.), pr. ant, ans, altfr. ans, ains. Composita: it. av-anti, pr. ab-ans, fr. av-ant; it. d-av-anti, pr. d-av-ans. fr. d-ev-ant; it. inn-anzi, mal. in-ante; it. d-in-anzi, mal. d-in-asote; pg. per-ante. - Apud (auf Inschr. apue): it. appo, pr. ab (f. cum). Die Bedeutung erfullen Gubstantiva wie fv. cabe (alt cabo b. i. am Ende, v. caput, vgl. altfr. a chief), altyg. cabo cabe Eluc.; fr. chez, fruher chies (in casa, altsp. en cas), in Schweizerdialecten tschie, tschi, chi, f. Stalber 364, 372, 403. Das mal. Wort ift pre la. Bgl. juxta, prope. — Circa: it. circa, sp. pg. a-cerca de; bafur pr. vird, fr. en-viron u. a. (S. 389). — Cis, citra durch Abv. ausgebruckt (f. bas.). — Contra: it. contra u. contro. sp. pg. pr. contra, fr. contre, mal. cëtrë; zsgs. it. in-contra(0), pr. en-contra, mal. in-contre. In letterer Sprache findet sich auch das fremde im-protive (serb. protiv). - Cum (cun, con auf Inschr.): it. sp. con, pg. com, wal. cu, pr. nur munbartlich com PVaud. 111. 127, vgl. V. 140. 296 in italisierenden Texten. Die Sprachen Krankreichs bedienen sich einer andern Partifel, namlich pr. ab (ap), zuweilen amb am

<sup>\*)</sup> Bu merten ift die Berbindung para con (in Bergleich mit), baber bas Shit paragon, auch ins Ital. und Frang. übergegengen.

an, neupr. emb; frang, galt sonst gleichfalls ab, a (ab Ludher Eibf.) vor Bocalen ad (ad une spede Eulal.), daneben od, o; altital, marb hin und wieder das wr. am gebraucht, s. Castelvetro zu Bembo II. 42. Ohne 3meifel floß ab aus bem beariffsvermandten apud wie cab (cap) aus caput; auch die Korm od beutet bahin. Bu merken ift babei, bag ab, wie Derticari Prop. II. 2. p. 190 und Rannouged VI. 320 nicht ohne Grund behaupten , in der frang. , ital., fpan. und port. Prap. a noch fortlebt, soweit fie "mit, vermittelft" bedeutet: it. hatteansi a palme, sp. quien à hierro mata und so in viclen Casusadverbien (S. 383). Mit diesem altrom. ab ausammengesett ift ber neufr. Ausbruck avec, bei ben Alten avoc avuec b. i. ab-oc (mit biesem) geformt wie por-uec (burch bieß), sen-uec (ohne dieß) und ursprünglich Adv.; anch avoec, aveuques avecques waren úblich. Altfr. warb auch bas Adv. ensemble fur cum gebraucht (Dreft 323) wie abb. samant. -De: it. di, altit. sp. 1c. de, wal. auch de la. Synonym it. d-a, vermuthlich von de ad, ba es churwalsch dad lautet. Für die Bed. "in Betreff" hat man it. a riguardo di, fr. à l'egard de; pr. en-dreit, altfr. en-droit, a l'endroit de; it. circa, sp. a-cerca de u. bal. - Erga wird mit versus ersest. - Ex fehlt überall; es wird gewöhnlich burch de vertreten. - Extra, nur pr. estra IV. 290, altfr. estre. Rum Ersak bient foras, foris: it. fuora, fuori, sp. fuera de, pg. fora de, pr. foras, fr. hors, mal. forë, fërë (oben S. 388), vgl. lat. foras portas hieron., foras ecclesiam f. DC. - In: it. in, fp. en, pg. em, pr. en, é, fr. en, wal. in und asas. d-in (fûr ex), pr-in (für per). Daneben von intus: pr. ins, altfr. ens; sigi. pr. d-ins, de-d-ins, altfr. d-ens, nfr. d-ans (dedans ift Abv.). — Infra nur it. infra, abgek. fra. — Inter: sp. pg. pr. entre, fr. entre, wal. intre u. intru. \* Synonym: it. in

<sup>\*)</sup> Altrom. ward dieser Partikel auch die Bed. una (jusammen) beigelegt, so aber, daß im Prov. und Franz. das Subsect von ihr abhängig bleibt. Bielleicht gab lat. interse = se invicem Unlaß zu dieser ungrammatischen Construction. Beispiele: sp. entre yo (nicht mi) y ellas somos nos ich und sie zusammen wir sind Cid v.. 2093.

einer Praposition bedurfen. Bon der großen Menge der letztern kann das folgende Berzeichnis nur wenige aufnehmen; gum Kennzeichen soll ihnen die Praposition beigefügt werden.

Ab ist nur noch in Zusammensetzungen vorhanden und wird meift burch de. it. auch burch da vertreten. Gur bie Beb. "von an", ortlich und zeitlich, gibt es eigne Bilbungen, namlich pr. d-es, fr. d-ès (vermuthlich von de ipso), sp. d-es-de; fr. de-puis; eigenthumlich prov. ist daus, bem aber auch andre Bebeutungen zukommen (f. Flam. 5,17,31), vielleicht aus de ab mit paragogischem s entstanden; die neue Mundart spricht bafür dius. - Ad lautet it. a, ad, fp. pg. a, pr. a, az, fr. à, wal. a. Ein Compos. ben 3med bezeichnend ist bas fp. und va. par-a, bei ben Alten por-a (v. pro ad), \* vielleicht auch bas mit bem ital. a gleichbebeutende mal. la (oben S. 40 aus illac hergeleitet). - Ante: it. anzi, sp. pg. ante (antes ist Adv.), pr. ant, ans, altfr. ans, ains. Composita: it. av-anti, pr. ab-ans, fr. av-ant; it. d-av-anti, pr. d-av-ans, fr. d-ev-ant; it. inn-anzi, mal. in-ante; it. d-in-anzi, mal. d-in-asote; pg. per-ante. - Apud (auf Inschr. apue): it. appo, pr. ab (f. cum). Die Bedeutung erfullen Substantiva wie sp. cabe (alt cabo b. i. am Ende, v. caput, vgl. altfr. a chief), altra, cabo cabe Eluc.; fr. chez, früher chies (in casa, altsp. en cas), in Schweizerbialecten tschie, tschi, chi, f. Stalber 364, 372, 403. Das mal. Wort ift pre la. Bgl. juxta, prope. — Circa: it. circa, sp. pg. a-cerca de; bafür pr. vird, fr. en-viron u. a. (S. 389). - Cis, citra durch Abv. ausgebrückt (s. das.). — Contra: it. contra u. contro, sp. pg. pr. contra, fr. contre, mal. cëtrë; assi. it. in-contra(0), pr. en-contra, mal. in-contre. In letterer Sprache findet sich auch bas fremde im-protive (ferb. protiv). — Cum (cun, con auf Inschr.): it. sp. con, pg. com, wal. cu, pr. nur munbartlich com PVaud. 111. 127, vgl. V. 140. 296 in italisierenden Texten. Die Sprachen Frankreichs bedienen sich einer andern Partitel, namlich pr. ab (ap), zuweilen amb am

<sup>\*)</sup> Bu merten ift die Berbindung para con (in Bergleich mit), daber das Sbit paragon, auch ins Ital. und Frang. übergegangen.

1

an, neupr. emb; frang. galt fonst gleichfalls ab, a (ab Ludher Eibf.) por Bocalen ad (ad une spede Gulal.), baneben od, o; altital, marb hin imb wieder das pr. am gebraucht, s. Castelvetro zu Bembo II. 42. Ohne 3weifel floß ab aus bem beariffsvermandten apud wie cab (cap) aus caput; auch bie Korm od beutet babin. Bu merten ift babei, bag ab, wie Derticari Prop. II. 2. p. 190 und Raynouard VI. 320 nicht ohne Grund behaupten , in ber frang. , ital., fpan. und port. Prap. a noch fortlebt, soweit sie "mit, vermittelft" bedeutet: it. hatteansi a palme, sp. quien à hierro mata und so in vielen Casusadverbien (S. 383). Mit diesem altrom. ab zusammengesett ift ber neufr. Ausbruck avec, bei ben Alten avoc avuec b. i. ab-oc (mit biesem) geformt wie por-uec (burch bieß), sen-uec (ohne vieß) und ursprünglich Adv.; and avoec, aveuques avecques maren úblich. Altfr. marb auch bas Abv. ensemble für cum gebraucht (Drell 323) wie ahd. samant. -De: it. di, altit. sp. 1c. de, wal, auch de la. Synonym it. d-a, vermuthlich von de ad, ba es churmalich dad lautet. Für die Bed. "in Betreff" hat man it. a riguardo di, fr. à l'egard de; pr. en-dreit, altfr. en-droit, a l'endroit de; it. circa, sp. a-cerca de u. bgl. — Erga wird mit versus ersett. - Ex fehlt überall; es wird gewöhnlich burch de vertreten. - Extra, nur pr. estra IV. 290, altfr. estre. Zum Ersas bient foras, foris: it. fuora, fuori, sp. fuera de, pg. fora de, pr. foras, fr. hors, wal. forë, fërë (oben S. 388), vgl. lat. foras portas hieron., foras ecclesiam f. DC. - In: it. in, sp. en, pg. em, pr. en, é, fr. en, wal. in und ssas. d-in (fûr ex), pr-in (für per). Daneben von intus: pr. ins, altfr. ens; ass. pr. d-ins, de-d-ins, altfr. d-ens, nfr. d-ans (dedans if Abv.). — Infra nur it. infra, abget. fra. — Inter: fp. pg. pr. entre, fr. entre, wal. intre u. intru. \* Synonym: it. in

<sup>\*)</sup> Altrom. ward dieser Partikel auch die Bed. una (jusammen) beigelegt, so aber, daß im Prov. und Franz. das Subsect von ihr abhängig bleibt. Bielleicht gab lat. interse = se invicem Unlaß zu dieser ungrammatischen Construction. Beispiele: sp. entre yo (nicht mi) y ellas somos nos ich und sie zusammen wir sind Cid v.. 2093.

mezzo a, pr. en mieg, per mieg, altfr. en-mi, nfr. par-mi (mie mbb. enmitten, ban. imellem, nengr. avausoa); pr. mest. de mest (v. mixtus; ahnlich engl. a-mong, ban. i-blandt). Die zeitliche Bed. von inter wird mit Varticipien wie it. fp. durante, fr. durant, pendant (= beutsch während, engl. during) ausgebrudt. - Intra: it. intra, tra, mal. intre. Bom Abv. intro: it. entro, d-entro, entstellt in drento. sv. va. d-entro de (f. tenus). - Juxta: it. giusta giusto (für secundum), pr. josta, de i., altfr. joste juste, de i. Sinnverwandt ist pr. costa (mit Acc. II. 236, III, 423, v. Sbst. costa Seite), it. baff.; pr. latz (mit Acc. GAlb. 122), altfr. les, de les, nfr. in Berbindungen wie plessis-les - tours (v. latus); it. accanto a, fr. à côté de u. a. - Das fehlende ob wird meist mit per, pro, wal, mit pentru (v. pe intru), auch mit drept (directum, vgl. pr. en-dreit) gegeben. Umschreibungen find : it. a cagione di, sp. por razon de, fr. à cause de (= engl. for sake, ngr. ¿¿ altías), churmálich par via da (= von wegen). — Per: it. altip. altpa. alt : und neupr. per, altfr. per Eidf. u. s. m., par Eulal., nfr. par, mal. burch Metathese pre, auch pe, wozu die Berstärfung s-pre (ex per) vornehmlich fur versus, ad. Reusp. und pg. wird ber Begriff mit por (f. pro) ausgedruckt, boch hat sich per in pg. Berbinduns gen wie pe-la, pe-los, de-per-si, de-per-meio behauptet. Spnonuma find wal. prin (v. per-in), pr. part (f. trans), fr. à travers. - Post: altit. poi (poi morte, poi notte bei Bars berini), pg. poz, altfr. puis (post Eulal.); sigf. it. do-po, wal. du-pë (S. 378); sp. em-pos de, des-pues de. Uebris gens mit retro ersett: altfr. rière (mit Acc.); it. di-etro a, auch drieto u. dreto, ufr. de-rrière. - Praeter (außer) burch neutrale Adj. gegeben wie it. eccetto, sp. pg. excepto, fr. excepté; it. sp. salvo, fr. sauf; pr. altfr. estiers (v. exter?);

vgl. 2264, 2358, 2970, daher entr-ambos beide zusammen, in welchen Fällen entre als Adv. zu verstehen ist; dagegen mit dem Accus. prentre luy e Berart cavalgo er und B. reiten Fer. v. 457; altsr. entre Renart et Ysengrin Ren. III. 169. Uebrigens wird auch das galische eadar (= inter) so gebraucht: eadar shean agus dg zusammen jung und alt.

fr. hor-mis (b. i. foras missum); sv. auch ademas de. - Pro (fur): iv. va. por, zugleich bas verlorne per ersegend. \* altfr. pro Eidf., por Gulal. und spatere Werte, nfr. pour. Umgefehrt wie der Spanier ersett der Italianer und Walache pro mit per, pre. Ueber die Bermechslung beiber Prap. im fruhern Mittellatein sehe man Edhart gur Lex sal. Gine Better tung von pro vertritt auch it. in luogo, sv. en lugar, pr. en loc, fr. au lieu, mal. in loc; it. in vece, sp. en vez, alle mit Genitiv. - Prope: pr. prop, a-prop, altfr. a-prop, wal. a-proape. Im Uebrigen wird ber Begriff mit Abjectiven ause gedruckt: it. presso, appresso, pr. pres, fr. près, altfr. empres (a-près pr. fr. beb. post); it. vicino a; sp. junto de; pg. perto de; fr. joignant. - Propter s. ob. - Secundum: it. secondo, sp. segun, pg. segundo, pr. segon, altfr. segont. Ein neues Wort entsprang aus dem Partic, sequens: fr. suivant, und für post gebraucht pr. seguentre, de s., durm. suenter, altfr. soventre; besgl. von longum fur ben Begriff "långe": it. lungo, lungh-esso, mal. lëngë, pg. ao longo de. Aus Bermischung von secundum und longum scheint sich bas altfr. selonc, nfr. selon, gestaltet zu haben. - Sine: it. senza (S. 378), sin, altsp. auch sines Cid v. 605, senes Alx., sen, pg. sem, pr. senes, ses, mundartlich sencza PV aud., sensa (Rouard bibl. d'Aix p. 306), neupr. senso, altfr. sens, nfr. sans. Bu merten ift überdieß bas fast gang gur Partitel gewordne prov. Abj. blos mit Gen. (mhb. bloz entblogt), bas altfranz. faum vorkommt. \*\* - Sub: fp. so (veraltet), vg. sob (so Eluc.); übrigens verdrängt durch subtus: it. sotto und sott-esso, altyg. soto, pr. sotz, fr. sous, mal. subt. Gleichbebeutend ist sp. baxo, pg. de-baixo de. - Super: altit. sor bei Barberini, fp. pg. pr. sobre, fr. sur. Dazu it. su, pr. sus (sursum); sp. en cima de. — Supra: it. sopra

<sup>\*)</sup> Beibe in alten Berten nebeneinunder: nen por mes nen per ano FGuard. 417.

<sup>\*\*)</sup> Als Abj. erscheint es sehr selten: de tot non fo blos Boeth. v. 31; co m'avetz laissat blos R. V. 100, nie aber ein Femin. blosa. Ein altfr. Beispiel ist de sens blos Part. I. 84.

sovra, sovr-esso, altfr. sore seure (sovre Eulal.), mal. de a-supra, qualeich fur super bienend. - Tenus finde ich nur im pg. té, gigf. a-té, bei ben Alten noch beutlicher a-tem ; bas altyg, und altip, adta ata, fata erinnert bagegen an bas grab. hatta; neusp. ift hasta, fruber fasta, altp. baff. (aus facia at f. versus). Die andern Spracken haben andre Partifeln: it. fino a, in-fino a (fine, in finem), neupr. fins a, val. altpr. entro fis a Bordela GAlb. v. 110; ital. ferner sino a, in-sino a. eine mir unverständliche Bildung, die fich auch im churm, sin la fin (am Ende) barbietet; follte fie aus signum (it. segna Riel) entstanden sein ? altsp. pr. entro a, abget, tro a; altfr. d-usque(s), baneben jesque LRois, pr. d-uesca, nfr. jusqu'à (bie Form fodert Ableitung von de-usque, val. fr. devers gegen hin); pr. truesc' a, altfr. trosqu'a Part. I. 51, besgl. tresque Gar. 10 (v. intro usque). Die wal. Partifel ist pënë. nur formell zum lat. pone paffend. - Trans nimmt roman, als Prav. die Bed. von post, pone an : fp. pg. pr. tras, altfr. tres Rou I. 77, tries Ren. v. 12244, auch mit de, a componiert. Die Provenzalen haben überdieß das substantivische part, welches auch für praeter und per eintritt. — Ultra: it. oltra oltre, altsv. ultra R. VI. 328, pr. oltra otra, fr. outre. Dem Walachen thut preste ober peste (offenbar mit pre, pe zusam= mengesett) benselben Dienst. - Versus: it. verso, abget. ver wie su aus suso, pr. vers, auch ves u. selbst vas, fr. vers; asaf. it. inverso, pr. fr. en-vers (wie engl. to-ward) und de-vers. Dafür altip. fácia, nip. hácia (ohne Zweifel v. facies; ebenso wird "gegenüber" mit cara, frente gegeben); wal. spre (f. per).

Es gibt noch einige prapositional gebrauchte Nomina, des ren Begriff der Romer lieber auf andre Weise ausdrückt als durch Prapositionen. Die wichtigsten sind: it. sp. mediante, fr. moyennant (vermittelst); it. non ostante, sp. no obstante, fr. non obstant (ungeachtet); it. rasente, pr. ras de, ras e ras de, altfr. rez de, rez a rez de, nfr. noch rez pied, rez terre (zum Streisen nah). Aus gratum gieng grado, gre (Wille) hervor, daher it. mal-grado di (statt a m. d. zum Tros), pr. mal-grat de, fr. mal-gre.

## III. Conjunctionen.

Bon den ursprünglichen Wortern dieser Classe sind nur noch einige Reste erhalten; Abverbia, zum Theil in Berbindung mit Conjunctionen, und nominale Umschreibungen treten in die Lücken ein.

Et: it. e, ed, fonst auch et geschrieben, sp. y, e (letteres altsp. und noch vor i, hi gustig), pg. e, pr. e, et, ez, fr. et. Die wal. Copula ist si (von sic); auch prov. und altfr. kann si vor Berben den Dienst der Covula übernehmen. \* Nec: it. ne, por Vocalen manchmal ned, altsp. nen Alx. u. a., nin Cid, FJuzg. (vgl. aun aus adhuc), nsp. ni, pg. nem (wie assim von sic), pr. ni, ne, altfr. ne schon in ben Eibf. (ned vor Bocal, Eulal.), nfr. ni, wal, von neque nice und nici. Einfaches sowohl wie wiederholtes nec bedarf, wenigstens im Nordwesten, ber Unterftutung einer zweiten Regation, babet für nec-nec die altfr. Formel ne-ne ne ober ne ne-ne, ufr. ni - ni ne, ne ni - ni. \*\*\* - Etiam im it. ezian-dio (aus etiam diu) erhalten; ftatt beffen it. anche, anco, ancora, wal. ince, Zeitpartifeln (S. 391), von welcher Art auch churm. era er (pr. era v. hora) zu fein scheint; sp. tam-bien, pg. tam-bem; fr. aussi; it. pr. altresi, altfr. atresi (für item, S. 398); negierend: it. sp. tam-poco; it. nemmeno, sp. ni mé-

<sup>\*)</sup> Vai Sarrazi si t'arma Fer. 858; si lur dist (dicens) LRois Rq. II. 433; si le trovat (cumque reperit) Greg. Rq. I. 5732; si sacrifies . . . si teignes (et immolate et tingite) Bible Rq. I. 5825. Oft auch et si.

<sup>\*\*)</sup> Franz. ne ward zum Unterschiede von dem Abv. ne in ni umsgebildet. Rob. Etienne in seiner Gramm. gall. stellt für nec noch die Form ne auf, läßt aber ni unmittelbar vor dem Abv. ne zu, als: Jehan ne Pierre ne me feront faire cela; je ne le ferai ni ne le diray.

et einnehmen, in welchen überhaupt Regation für Position stehen barf, d. h. im Fragsage, in zweifelnder oder nicht schlechthin bejahens der Aussage; doch findet sich nec misbräuchlich in der That zuweilen rein positiv gebraucht. Im Boethius und den altesten franz Sprachebensmalen verhalten sich beibe Partiteln noch wie in den andern Mundarten.

nos; fr. non plus, wal. nici nú. — Aut: ít. o, od, sp. o, ú (lesteres vor o), pg. ou, fr. ou, wal. au; seu nur wal. sau (auch seau geschr.); zsg. ít. ovvero (aut vero), oppure.

Ut, quod vertritt it. che, sp. pg. pr. fr. que, wal. cë, bas seinen Ursprung in quid für quod haben muß, vgl. in o quid Eibs., qued Eulal., baher bie ital. Nebensorm ched, pr. quez. Eine zweite wal. Partikel für ut, sinal und comparastiv, ist ca (von qua), auch churwalsch und romisch ca; eine britte, aber nur sinal, se (lat. si). Componiert: it. per-chè, altsr. par-que Greg. Rq. I. 152°, 320°, sp. para que (ngr. dià); it. accio-chè, acciò (ngr. els rò và), fr. asin que.

Ut, sicut, quam (S. 398); letteres hinter dem Comparativ hat roman. dieselbe Gestalt wie quod (daß). — Quasi als Conj. ist ital. gleichlautend, wal. ca-şì; statt dessen it. auch come se, come, fr. comme si, wal. ca cënd (d. i. wie wenn).

Si: it. se, zuweisen sed, sp. pr. fr. si, pg. se, wal. së; in letterer Mundart auch de (alban. ebenso). Für diese Conj. treten auch Zeitpartikeln ein, wie fr. lorsque, wal. dacë und überall quando. — Nisi wird allgemein in si non aufgelöst. — Dummodo: it. dove; altfr. en cant (in quant, in o-quid Eidf.); it. caso che, sp. caso que, fr. en cas que u. a.; wal. de car.

Sed und die andern Adversativpartiseln werden durch magis (statt potius), das auch Adverdia gab, vertreten, nämlich it. ma (Adv. mai), sp. pg. mas (pg. Adv. mais), pr. mas, zus weisen mais, fr. mais, was. ma (nach Aleri). Andre Ausdrücke sind: was. earë (zugleich für iterum S. 394, wie ahd. avar beibe Bed. vereinigt), desgl. darë (s. ergo); sp. altpg. pér-o, em-pér-o, pr. per-ó, em-per-ó (per hoc, in per hoc); pg. porém (proinde), and, sür tamen. — Kür autem hat die altfr. Bibel acertes Rq. 1. 650b, adecertes 177b, 255a, 330b.\* — Potius: it. anzi (alt anti, Montis Prop. I. 2. p. 48), sp. pg. antes, pr. anz, anceis, altfr. ains, ainçois S. 390); sp. sinó (sondern); it. piuttosto, fr. plutôt, was. mai mult.

<sup>\*)</sup> Gleich dem vieldeutigen abd. kiwisso gilt adecertes auch für quoque Bible Rq. I. 269b, 466a, 598a und namque Greg. Rq. I. 444a, 471b, certes 684a.

Etsi wird auf manniafache Weise ausgebruckt, als wal. de-si (wortlich si etiam), it. sehbene, pg. se hem (= bem beutschen obwohl), pr. si-tot; it. ben-chè, sp. bien-que, pr. ben que, fr. bien que (entsprechend ngr. ayxalà xai); it. ancora-chè, sp. aun-que, pg. ainda que; it. con-tutto-chè (ngr. μ'όλον όπου); it. che che, fr. quoi-que; altfr. ja-soit que, it. avvegna-chè (sei es baß), sp. puesto que; altsp. maguar magar maguer u. a. Kormen (bas fr. malgré); wal. macár cë (alban. macar, ferb. makar); ital. bas pronominale quantunque. - Tamen: it. pure, churm, pir, jugleich fur tantum, it. per-d; it. tutta-volta, -via, sp. toda-via, altfr. toute-voie; neufr. toute-fois (jedesfalls), mal. totu-si, umgekehrt si-tot; it. con tutto ciò, fp. con todo esto (wie ngr. με δλον τοῦτο); it. non per tanto, pr. non per tal, altfr. ne por-quant, non pourtant, nfr. pourtant; it. non-di-meno, fr. néan-moins (nihilominus); pr. ne-que-donc GOcc., altfr. ne-que-dent (nicht daß darum, demungeachtet); fp. sin embargo (ohne Hindernis) u. a.

Nam, quia. Eine kurze wohllautende Partikel für nam ist pr. quar u. car, fr. car (v. quare), altsp. altsp. kaum quar, gewöhnlich qua u. ca (qua sc. re, vgl. wal. ca für ut). \* Coms positionen mit der Partikel que (daß): it. per-cio-cchè, per-o-cchè und im-per-o-cchè, fr. par-ce-que (dadurch daß); wal. pëntru cë; it. die unmäßigen Bildungen con-cio-ssia-cosa-chè (auch ohne cosa) und con-ciò-fosse-cosa-chè; für diese alle auch einsach che, que, cë. Compos. mit dem Pronomen que: it. per-chè, sp. pg. por-que (eig. weswegen) für nam und quia; fr. c'est pour-quoi, für nam. Zeitpartikeln in caus saler Bedeutung: it. poi-chè, sp. pues, pues que, pr. pois, fr. puis-que; it. gia-cchè, sp. ya que u. a., vgl. nhd. weil, ngr. êneidōi. — Nempe: wal. a nume; sp. a sader, fr. savoir,

<sup>\*)</sup> Prov. wird quar, wiewohl selten, auch fragweise gebraucht (= lat. quare Boeth. v. 130), wosür sonst perque, it. perche, sp. porque, fr. pourquoi, wal. pentru ce. Das altstr. car sindet sich auch ohne Causalbedeutung vor dem Optativ und Imperativ: car y alons Ren. III. 64; car vos eust li lox mengiez FCont. II. 144; car chevauches Gar. 59; car me secorez Ren. III. 148. S. Better zum Festabras 1642.

altfr. loist a savoir b. t. scilicet Greg. Rq. I. 383<sup>a</sup>, II. 63<sup>b</sup>; pg. isto he, it. cioè a dire.

Igitur, ergo. Der altfranz. Gregor bebient sich ber Partisel gier, gieres, die aus ergo wie gié aus ego hervorgegansgen sein muß. Ein anderes altfr. aber mehr verbreitetes Wort ist viaus.\* Den Begriss vertritt überdieß: it. onde, doude, pg. onde, altsp. altpg. ende, it. quindi, wal. de aice; altsp. porend poren, altpg. porende u. porem (proinde; upg. porem sed); wal. darë, dar, mundartlich de quare (s. Lesic. v. darë); it. pr. per-ò, altsr. por-ó Eulal., por-uec und por-vec (per hoc; sp. pero s. sed); it. per-ciò, sp. por eso, pg. por isso, pr. per so, altsr. por ce, usr. par celà, wal. pentru acea (= propterea); it. per tanto, sp. por tanto, fr. par-tant; sp. pues, pg. pois; sp. luego, pg. logo (bemnach, eig. gundahst); it. dunque, pr. doncx, fr. donc (G. 391).

Quam sehlt und wird als Zeitpartisel romanisch mit quando, quomodo gegeben. Berschiedene Zeitadverdien können mit Hülfe der Partisel que (daß) in das Berhältnis einer Consident treten und diese Partisel kann selbst unterdrückt wersden: so it. allorche, fr. lorsque für quum, it. posciache (sp. despues de) für postquam, sinche für donec. Eine eigne Bildung für dum ist altit. domentre che, pr. domentre dementre, altst. dementre(s), en-dementres (v. dum inter oder dum interim?), abgefürzt it. mentre, sp. mientras (ohne que), altsp. mientre, altyg. mentres, pr. altsr. mentre, wosür altyg. em-mentres und entre-mente, legteres auch altsr., eine falsche Bildung zu sein scheint.

## IV. Interjectionen.

Anrufend, im allgemeinsten Sinne, ist o, vornehmlich zur Berstärkung des Bocativs. Zurufend: it. eh, sp. ha, he, ahe, fr. hé, ho, hem (mit hörbarem h), wal. hei; zigs. mit la: it. ola, sp. pg. ola (ala Cid), fr. hola (aspiriert), baher umser holla; sp. ce pst!

<sup>\*),</sup> and donkes viaus Vers sur la mort p. 34, von schwieriger Ableitung; es ift einsplig und murde prov. etwa vels lauten.

Rlagend: it. ah, ahi, fp. ah, ay, pg. ah, ai, pr. ai, hai, altfr. hai LRois Rq. II. 508, Bern. 121 xc., nfr. ah. ahi; it. eh, ehi, oh, ohi (uh ist Ausbruch bes Bornes), sp. pr. o, fr. ô, wal. ô, oh; mit bem Personalpronomen: it. ahi-mè, chi-mè, oi-mè, dah. mhd. oimê (vgl. gr. oiµoi), sp. ay-me, av de mi, pg. ai de mim, altfr. hai-mi Ren. IV. 79; it. deh (vom Boc, dee bei Spatern?); it. lasso, Kem. lassa, pr. las, lassa, altfr. las, lasse, nfr. las ohne weibl. Form; it. ahi lasso, pr. ai las, altfr. ha las Ren. III. 148, wovon bas engl. alas, nfr. hélas (val. bret. allaz); altfr. wacarme Rq. (bas beutsche wacharm, ocharm nach Grimm, III. 296), noch im Sbst. vacarme fortlebend. Korperlichen Schmerz wie unfer autsch bezeichnet insbesondere it. uhei, oi, pg. ui, apre, fr. aie, ouf, wal. au. Somohl brohend wie flagend ist mal. amar Abj. (amar voë meh euch!); it. pg. guai, sp. guay, fr. ouai, altfr. wai (meist zunächst auf goth, vai), mal. vai, vëi (bas lat. vae). - Manche ber einfachen Rlagelaute werden auch fur die Freude ges braucht: so it. oh, o, sp. ah, ay, o, fr. ah u. a.

Berwunderung ausdrückend: it. ah, eh, oh; sp. ah, ay, o; pg. ha, ah, oh, pr. ai, oi, fr. ha, oh, ô, wal. ah, ô u. a. zugleich für den Schmerz gebraucht. Berdoppelt pflegen sie Ironie oder Spott zu bedeuten, vgl. pr. ai ai III. 305, oi oi Flam. 14,17; fr. pg. oh oh, deutsch ei ei. Eigenthümlischer sind: pg. hui, ui, wal. hui (= lat. hui), auch wal. ei, fr. ouah (mit dem ahd. wah zusammentressend); it. pah (spotstisch); it. pape (das lat. papae); neupr. alarmo Dict. langued., womit sich mhd. wäsen vergleicht; it. capperi, cappita, sp. caspita, caramba u. a. Ausrusungen, deren Ursprung schwer zu errathen ist; fr. volksmäßig dame. Ein sehr üblicher altsr. Ausrus unmuthiger Berwunderung ist avoi BGuiot v. 479, Ren. I. 24,80, daher mhd. avoy, eigentlich ha voi ds. IV. 79, ital. eh via (ei was, eig. ei weg).

Beschwörend ist das ganz für sich stehende altfr. divá: tien le diva halt ihn ja! Ren. III. 148; diva ne me celer verbirg mir ja nicht MFr. I. 488, vgl. ds. 564, Chast. 88, FCont. I. 98, 262, Trist. 262<sup>a</sup>; aber auch zurnend: diva, tu m'as honi Chast. 115, vgl. FCont. I. 382, Rq. I. 400; spå.

ter erscheint bieß bunkle Wort in der Form dea, endlich als Abv. in oui-da, nenni-da. Um Husselfe ruft das gleichfalls merkswürdige normannische hard, harou, worin der Name eines Fürsken enthalten sein soll, s. Wenage und du Cange; gleicher Besdeutung ist sp. aqui del rey und so pg. aqui d'elrei hieher, Leute des Königs! Wünschend: sp. pg. oxalá wollte Gott! (arab. enschá allah); liebko send: altsp. halo halo Rz. (v. halagar schmeicheln).

Ermunternd: it. eja, sp. ea, ea pues, pg. eia, ea (bas lat. eja); it. sù, orsù, sp. pg. sus; it. via; pr. sai (sa Robin! GAlb. 7941), fr. ça; altsp. alasé, alasé, alaé Rz. (mit ala = olá zsg.?); it. ebbene, fr. eh bien wohlan! fr. allons u. s. w.; it. alle armi, sp. á la arma, pr. a las armas, wal. al arme und ahnliche.

Betheuernd, verwünschend: it. per dio, sp. por dios, fr. par dieu, mort dieu, aus Scheu vor dem Namen Gottes in pardieu pardleu, mordieu mordleu umgekleidet; altfr. auch par le cuer dieu oder de, dasur par le cuer dieu Ren. II. 23, III. 7, be II. 62; so auch cor-dieu, sang-dieu, vertu-guieu, por la char dieu, wie deutsch potz für gotts (vgl. Grimms Myth. S. 11); sp. cuerpo de dios, mit Umgehung des göttlichen Namens cuerpo de tal; und so ist wohl auch das ital. corpo di Bacco zu verstehen. Im ital. disscolo, diámine, diácine, im fr. diantre, sp. diantres ersuhr der Name des Bosen eine ähnliche Berkleidung.

Abweisen b: it. fr. si, wal. si, fui; pg. apage, alle schon lateinisch; sp. dale weg bamit! pg. irra bass.; it. ai-bd, oi-bd bewahre! (mahnt an aisoi), auch churw. oibd; sp. zape Gott behute! Warnend: sp. oxte aus bem Wege! (für exte v. exir, Covarr.); it. und churw. via weg! sp. snera, pg. sora, west. asarë fort! it. vattene, sp. vete, fr. va t'en, wal. vë, . Pl. vatzi.

Schweigen gebietenb: it. zi, zitto, Fem. zitta, sp. chito, chiton, pg. chitão, fr. chut, wal. citu; sp. pg. ta, tate (scheint von tace); pg. sio; ber nominalen sind viele.

Bonn, gebrudt bei Carl Georgi.

Nach schrift (März 1838). — Nachdem dieser Theil im August v. J. bereits bis zum 21. Bogen gedruckt war, erhielt ich noch ein provenzalisches Werk von großem Umfange, den von Fauriel herauszgegebenen Albigenserkrieg (Histoire de la croisade contre les hérétiques albigeois. Paris 1837) und Hoffmanns höchst werthvolle Entdekkung, das altfranzösische Liedchen auf die heil. Eulalia (Elnonensia 18., Gand 1837); beide wurden für die 5 letzten Bogen noch benutt.

Reue Abkürzungen sind: Bc. Mil. Berceos milagros de nuestra señora; Bc. Mill. bessen vida de S. Millan u. s. w. Die Zissen bezieben sich auf die Strophen. — Eulal. Gedicht auf Eulasia. — Flam. Bruchstüde aus dem neu entdecken prov. Roman Flamenca, herausg von Raynouard, aus dem 13. Bande der Notices des manuscrits besons ders abgedruckt. — GAlb. Albigenserkrieg. — GNev. Roman de la Violette ou de Gérard de Nevers, publ. p. Fr. Michel. Paris, 1834. — Lex. rom. Lexique roman von Raynouard, s. Nouv. choix, tome Il. Paris 1836. — Part. Partonopeus de Blois, publ. p. Crapelet, Paris, 1834. — SSag. Li romans des sept sages, her. v. Resser. Tüb. 1836.

Berbefferungen. G. 8. 3. 18. sore. — 17, 15. figue. — 20, 2. folia für folium fagt schon Isidor, s. Orig. ed. Lind. p. 450, n. 11. - 37, 4. v. u. prindrent fommt zwar vor (f. Rq. h. v.), die berrichende Form ift aber pristrent. - 42, 3. ei, iei, ii. 18. Doch gieht oa den Ion auf die lette Sylbe des Bortes: viorea (viola) viorea-oa. Auch an e fügt fich ber Artifel 1: popel, tatel. — 43, 7. sorë. — 44, 4. v. u. streiche soare sororl. — 47, 8. Richt unrömisch b. volksmäßig mar der Acc. pauperum, woraus bie rom. Korm gefloffen, welche übrigens noch keinen Nom. pauperus poraussent. - 51, 15. Comma nach bianchi. — 53, 19. bonisimo . . . fortisimo. — 56, 19. plusor als Sing. GAlb. 1199. - 58, lette 3. ist merme als Superlativ ju fegen. - 59, 12. Dem prov. Comparativ belhazor entspricht bellezour Eulal. - 62, 4. tiner; 5. umed. - 64, 9. dos, Fem. doas. 5. v. u. doë ober doo und so amendoi, Dat. amenduror. - 66, 4. Plural (ohne Gemic.). - 69, 10. tzi, si. - 72, 12. 3) Guffigiert wie im Prov. werden diese Formen zuweilen bei den Alten; fo chem creasti; mille salutio mando; f. Castelvetro ju Bembo II. 85. - 73, 23. ogni. - 86, 12. ftr. Fragzeichen. - 88, 3. Masc. en cesti hom Rq. I. 584b. — 91, 22 u. 26. șie. — 92, 11. șie. 12. șieși, sineși, loruși. 15. tzi, şi. 16. më (me Meri). 17. şi. 18 u. 24. vë ft. ve. 26. tzi - 93, 25. insutzi, insuși, 26. insisi 2. v. u. acești. - 94, 16. Dieß cerei fehlt nämlich bei Aleri. Andre Grammatiter, die ich erft fpater fennen lernte, haben in der That cerii. 17, 18. Dat. Plur. von un ift unor, von alt altor, altora, von tot tuturor. Dat. Sg. von nime auch nimerui. 19. Die Femin. neste, nescare von niste, niscare (nicht nisc.) icheinen Alexis Erfindung. - 106, 28. dite. - 109, 8 Comma binter Deutschen man. - 114, leste 3. sp. ame. - 116, 20. fearbere. -

117, 20, penedir mit Commg. - 118, 9. a und u. - 120, 9. Reis fpiele aus dem frühern Mittellatein , wie priserit, solserit Lex sal. fonnten noch angeführt werden. - 121, 6. estre für esse Lex sal. -128, 27. 3nf. ft. 3mp. - 131, 14. Es ift dabei ju erinnern an battidi Lex sal. - 143, 19. Es gibt auch einige galle außer bem Reim wie tornaro Bc. p. 448, Str. 104. - 144, 10. hemos. 24. fuiste. -145, 1. sovioron Alx. - 153, 12. placeat. - 155, 4. remaner, remánso Bc. 5, reir, riso Bc. - 175, 2, ftr. nur. - 179, 5, p. u. 3u ponere gehört auch re-bondre bestatten Galb. 945, Dc. re-bost 1324 (v. reponere). - 180, 2. v. u. ftr. Fragg. - 181, 6. sapchátz. -183, 3. v. u. hier teins ft. nur fui. - 184, 15. Gin uraltes Beifpiel ohne s ift oram Eulal. — 186, 24. endigten. — 187, 6. Das Plusq. hat fich nun in dem Gedicht auf Eulalia gefunden, leider aber nur in der 3. Pf. Sg., und zwar, abweichend vom Prov., in der Bedeutung bes Berfects. Die Falle find : auret (zweimal), pouret, furet, voldret, roueret (rogaverat). - 190 lette 3. oient. - 191, 3. u. 2. v. u. bis chante ift ju ftreichen. - 193, 26. overouent. - 206, I. 3. bes erften. - 209, 8. centasesi. - 210, 1. ve. - 211, 2. v. u. me. 1 v. u. ve. - 212, 12, 13. me. 19. avusi. 19 u. 30 ft. aveau, erau (Alexi) beffer avea, era. 20, 21. avuseşi. 30. fuşi, 31. fuseşi. 32. fuseseşi. - 215, 3. nach salt Semic. 26. cedeare. 27. ftr. remeneare. - 216, 13. potzi. 20. petzire (pati), des-pertzire. - 217, 12. Dafür ftellt Clemens auf: pusei, pusesi, puse, puserem, puseretzi, pusere. 21. res-bendere er: gogen; bens. 28. frengere, 29. juns. - 218, 7. steargere (extergere), sters; strengere, strens (ft. string). - 225, 6. citto. 30, 5. drei ft. vier. 7. str. utto. - 232, 2. v. u. it. abbondo. - 241, 6. tortolo. -255, 4. 1. Decl. - 257, 7. sutas. - 275, 11. bocina. - 293, 9. (Geftepptes). - 300, 18. tiner. - 302, 16. nach. - 308, 11. berbetesc. - 316, 10. fr. achev. - 323, 2. acutus bis aiguiser sollte 6. 322, 18 fteben. - 331, I. 3. dritten ft. vierten.

3m erst en Theile: S. 119, 26. fr. st. wal. — 121, 26. Subst. st. auch. — 124, 7. v. u. alvjus. — 127, 17. str. ave (habere). — 132, I. 3. precep (praecipio). — 140, 7. tunë. — 146, 22. columna. — 162, 7. v. u. str. und falschen. — 169, 6. str. bem unrichtigen. — 181, 7. str. caual. — 187, 2. fearbere. — 231, 27. cespetare. — 271, 5 v. u. die aus der Abl. hari gezogenen Beispiele passen nicht hieher, da die Länge des Stammvocals erst im Mhd. angenommen werden kann. — 303, 22. abd. — 327, 10. doudo. — Anderes sindet sich im gegenwärtigen 2. Theile berichtigt.

· • • .

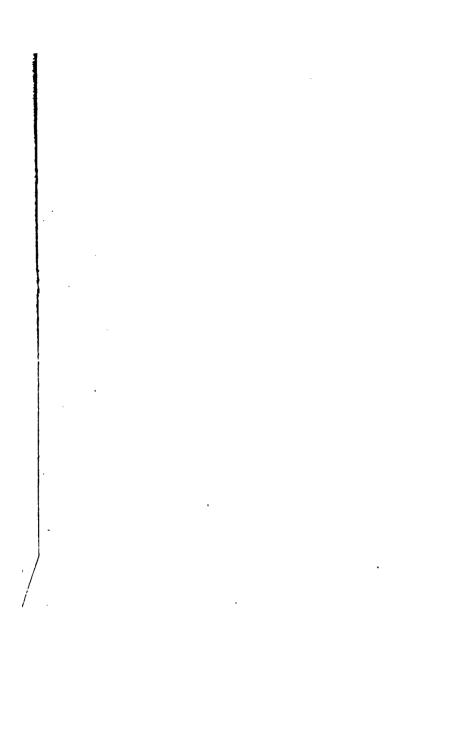

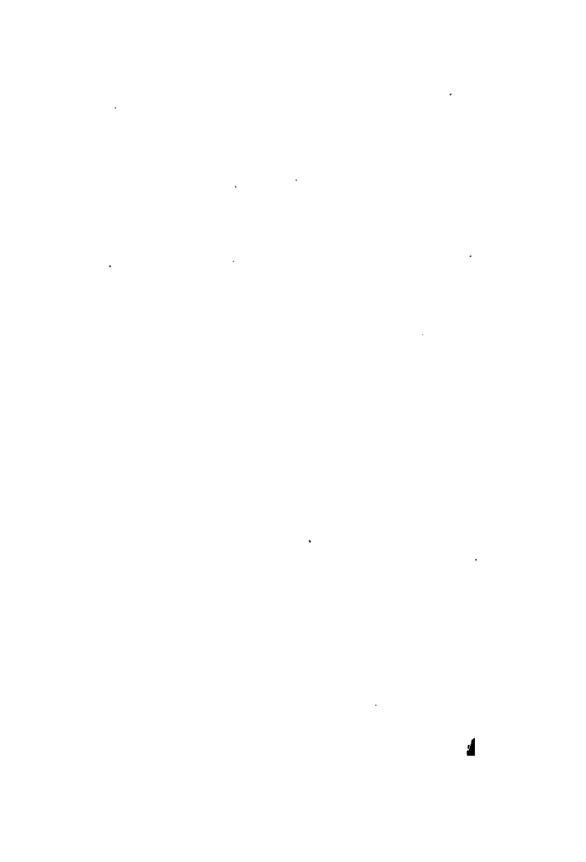

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building



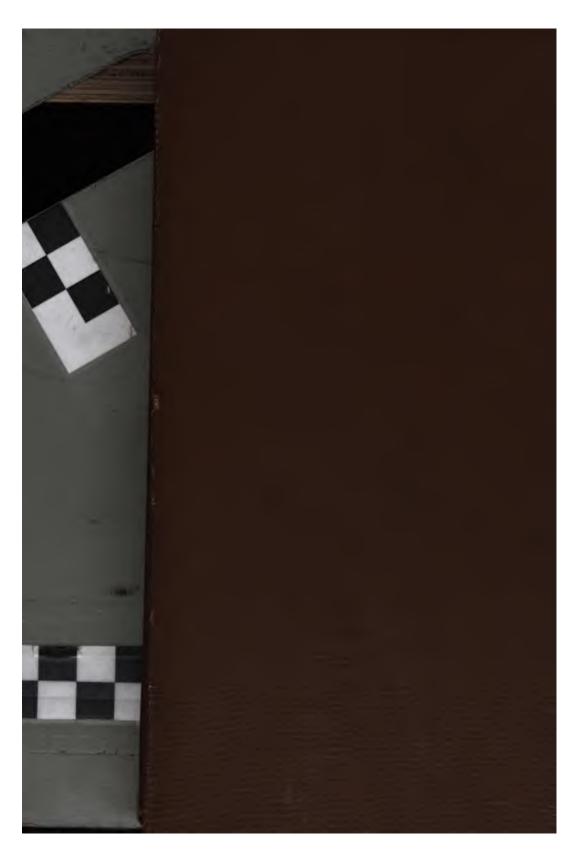